

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

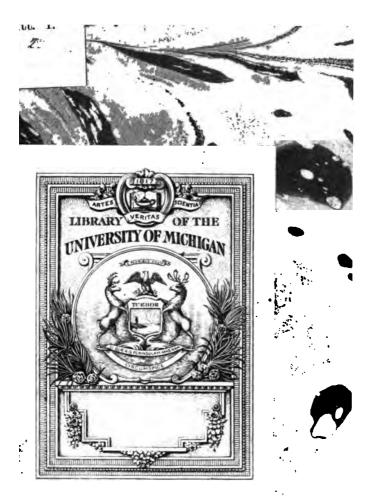



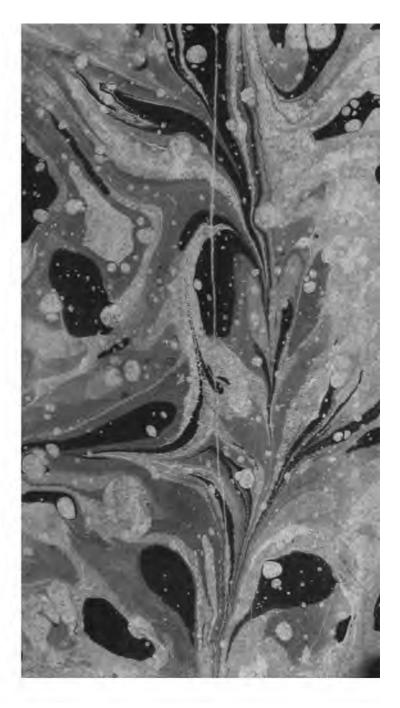

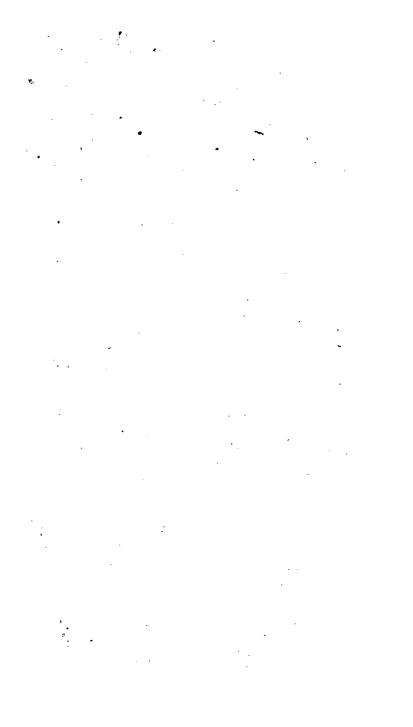

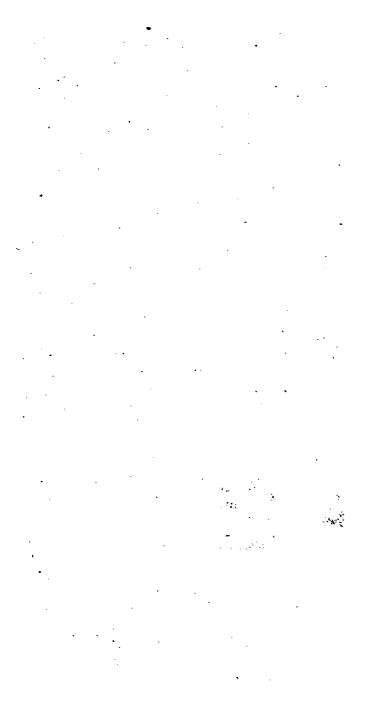







# Allgemeine Deutsche Bibliothek.





Des fünf und neunzigsten Bandes erstes Stud.

Mit Rom. Raiferl. Königl. Preußl. Churfurftl. Gachftl. und Chup. Brandenburg. allerguadigften Frepheiten.

Berlin und Stettin verlegts Friedrich Nicolai 1790.

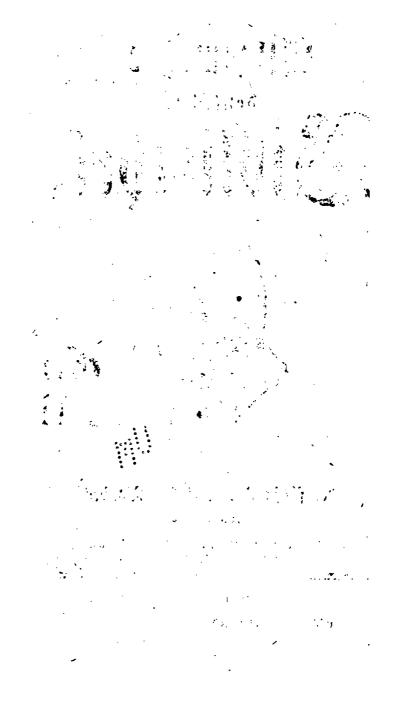

Faculty Stevard Proj. De gruyter 2-27-31 23643

# Verzeichniß

der im ersten Stücke des fünf und neunzigsten Bandes recensirten Bucher.

| D. Joseph. Gaertner de fructibus et semini-                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| bus plantarum.                                                                            | 5         |
| D. Joh. Pet. Frants System einer vollstans                                                |           |
| bigen medicinischen Polizen. IV. Band.                                                    | 29        |
| Joh. Mic. Tetens Reise in die Marschlander. 1. Banb.                                      | . ·       |
| Nouveaux Mémoires del' Acad. Roy. des Sc.                                                 | <b>35</b> |
| et de B. L. Année 1786.                                                                   | 43        |
|                                                                                           | TJ        |
|                                                                                           |           |
| Rurze Nachrichten.                                                                        |           |
| 1) a) Protestantische Gottesgelahrheit.                                                   |           |
| D. Semler, jur Revifion ber firchlichen hermenevtif unb                                   |           |
| Dogmatif. x. Beptrag.                                                                     | 53        |
| Gottlieb Gopfert, frene Ueberfegung ber bepben Briefe Pauli an die Korinther.             |           |
| S. E. v. E. Gebanten von bem mahren Sinn ber Eins                                         | 58        |
| fepungsworte Jesu.                                                                        | 61        |
| A. G. Masch, Religion, Glaube und Engend, im Ber-                                         | -         |
| haltniffe gegen einander betrachtet.<br>Das Ende eines Naturaliften — entworfen von einem | 67        |
| evangel. luther. Superintenbenten.                                                        | 71        |
| Υ M.                                                                                      | Ge.       |

| <b>II</b>                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M. Ge. Id. Bornera, Sandbud ju Subners biblifchen                                                                                                    |            |
| Historien. 1. Band. Chr. Lev. Zeinr. Dedekind, über bie menschl. Gludse.                                                                             | 79         |
| ligfeit in Berbindung mit ber bobern Gludseligfeit. Jo. Fr. Flatt, Commentatio, in qua symbolica esclesiae nostrae de deitate Christi sententia pro- | 8.2        |
| batur et vindicatur.                                                                                                                                 | .85        |
| D. Cramers Predigt von der Gottheit Chrifti. Bemerkungen über die Lehrart Jefn mit Rudficht auf in-                                                  | 93         |
| difche Spracks und Denkungsart.                                                                                                                      | 94         |
| , 1) b) Katholische Gottesgelahrheit.                                                                                                                | :          |
| Anefbotenbuch fur fatholifche Prieften. 2. 3. Benbchen.                                                                                              | 97         |
| Rurger Unterricht von ben Wallfahrten.                                                                                                               | 103        |
| P. Julundin Mugners Faftenpredigten. 6. Banb. Bilberbienft, Buffahrten und Bunber, von P. Aurioph.                                                   | 103        |
| Sifcher.                                                                                                                                             | 107        |
| 2) Rechtsgelahrheit.                                                                                                                                 |            |
| Unt. Bofmanns Entwurf einer neuen Bormunbicaftes                                                                                                     | •          |
| perorbnung. D. Car. Fr. Zepernik Biga libellorum authenticas cod.                                                                                    | 107        |
| repet, praelect, illustrantium.                                                                                                                      | 108        |
| D. Leon. Schnetlage de iuris vniversi ratione.                                                                                                       | Ite        |
| Domit, Ulpiani Fragmenta, Edidit D. Gust, Hugo.<br>3. Steph. Putteri Tabulae iuris publ, synopticae.                                                 | 110        |
| Ed. II                                                                                                                                               | 111        |
| peint. und Lehnrechts.                                                                                                                               | ] 1 [      |
| Don bem Berfahren wider politifche Berbrecher.                                                                                                       | 11,        |
| Bernh. Specht, Briefe an Freunde ber Nechtswiffenfc.                                                                                                 | 113        |
| Carls von Dalwigt fleine jurififche Abhandlungen.                                                                                                    | , <u> </u> |
| &. E. G. Schwabens Unterricht von hofpfalgrafen                                                                                                      | " 114<br>· |
| und Rotarien.<br>G. Serd. Christ. von Lynker über bie Wiederbesegung                                                                                 | 115        |
| ber erledigten weinten Churwurde. Grift. Garve Abhandlung über bie Berbindung ber Dto-                                                               | 117        |
| ral mit ber Politif.                                                                                                                                 | 119        |
| E. C.                                                                                                                                                | 561 G.     |

| Serb. Rleins Schreiben an Brn. Prof. Garve über bie Zwangs, und Bewiffenspflichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3) Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| r. Ludw. Zossmann Bestätigung ber Nothwendigse jedem Kranken im Hospital ein eigen Zimmer zu geben.  I. Chr. Starks Auszüge aus dem Tagebuch des Inaischen klin. Instituts. I. Lieserung, a. Ausgabier die Krankheiten der Nieren, der Harnblase zc. Abem Italien. des Hn. Mich. Troja.  D. Neuer Arzt.  Franz Xav. Niezler, von der schwarzgallichten Esstitution.  add. Bayers Grundris der allgemeinen Hygidase un Therapeviss.  J. Epel odservationes neurologicae.  C. Chr. Krausens Abhandsung von heilsamer Schwanzin Abhandsung über das Herausziehen fremd Korper aus Wunden.  Thomas Urnolds Beobachtungen über die Ratur, Len zc. des Wahnsinns. II. Theil.  Saalmann Descriptio phrenitidis et paraphrenit.  Descriptio Pleuritidis, Peripneumoniae etc. | 13.<br>13.<br>13.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>15. |
| 4) Schone Wissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| ibbeus Gebichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                                 |
| ghaufers Schafergedichte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                 |
| irmanns Sebichte ohne R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                                                 |
| serlefene asopische gabeln für junge Leuts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                                                 |
| nngedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                                                 |
| E. Lesche moralische Erzählungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IS:                                                                |
| om Murners Shelmengunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                                 |
| G. Wurfts Rebe am Ramenstage ber Rug. Raiferin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                  |
| gehaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                                                                 |
| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |

# 5) Theater. ..

| Des Abbe Willt von Verona theatransche Werte. I          | •           |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Band. Aus bem Ital. überfest von Jagemann.               | 161         |
| Langbeins zwen Luftspiele.                               | 168         |
| Die Freundschaft am hofe. Gin Schauspiel von J. C. J.    | 162         |
| Die Erbin, ein Luftspiel, aus dem Englischen bes Bener   | • ,         |
| Burgoyne.                                                | 164         |
| Leffings Trauerspiele. 2. Auflage.                       | 165         |
| I. I. Chr. von Red über ben gegenwartigen Buffant        |             |
| bes deutschen Theaters.                                  | 165         |
| Thusnelbe, ein ritterl. Schanspiel von fr. Voß.          | 166         |
| Das Berg behalt seine Rechte, ein Schauspiel von 3. Bed. |             |
| Liebe und Philosophie, ein fomisches Singspiel von A. 23 |             |
| v. L.                                                    | 187         |
| Cora, eine heroische Oper.                               | 187         |
| 2 6 5 1 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1                |             |
| - 6) Schöne Kunste. a) Bildende Kunste                   |             |
| 3. Rellers Rachrichten von allen in Dresben lebenber     |             |
| Runflern.                                                | 167         |
|                                                          | 107         |
| b) Musik.                                                |             |
| 3. Chr. Mullers Anleitung jum Gelbftunterricht in ber    | ,           |
| . Harmonika.                                             | 162         |
| Weber die Harmonita, ein Fragment von 3. L. Rollig.      | 169         |
| t                                                        | - 07        |
| 7) Romane.                                               |             |
| Dya-Na-Sore, oder die Wanderer. II. Theil.               |             |
| Debr als Lufrezia, eine Beschichte aus ber wirfl. Belt,  | 17 <b>E</b> |
| on fr. I. D. Dank.                                       |             |
| Alimms unterirbifche Reife, nen verbeuticht.             | 173         |
| S. Sammerborfers Gallerie von Menfchenhanblungen, 4.     | 175         |
| Bierteljahr 1/87.                                        | 177         |
| Ein Dugend furger Gefchichtchen.                         | 17 <b>7</b> |
| Medern anecdote of the ancient family of the Kink-       | -//         |
| vervankots.                                              | 178         |
| Laura, ober Briefe emiger Frauenzimmer in ber frang.     | -/-         |
| Schweiz.                                                 | 179         |
| Anti : Romane. Drittes Banbchen.                         | 182         |
| •                                                        | Herrs       |
|                                                          | - '         |

| Abettateren Sektolenas                                      | -05   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Lanfarts Familie-                                           | 184   |
| Julie, von A. Seith.                                        | 185   |
| Die unbefannte Infel, von Griwel. I. Benb.                  | 135   |
| Die Starfe ber Freundschaft, von le Sage.                   | 133   |
| Die Amtmannin von Sobenweiler.                              | 133   |
| Linbenheim, eine Familiengeschichte                         | 139   |
| 8) Philosophie.                                             |       |
| Ueber bie Grofmuth.                                         | 190   |
| Theorie ber Stoifer und Afat emifer son Berception und      |       |
| Probabilismus, nach Anleitung des Sicero non M.             |       |
| Zwanziger.                                                  | 194   |
| D. Bastholms Philesorbie für Angelehrte.                    | 194   |
| Borterbuch jur Rritif ber reinen Bernnuft.                  | 195   |
| 21d. Schon, Untersuchungen ber Religion. 4 Bathe.           | 200   |
|                                                             |       |
| 9) Nathematik.                                              |       |
| Rurge Anleitung bie Beripherie bes Zirfels ju rectificiren. | 202   |
| St. Ludw v. Cancrin Abhandlung nom Ban ber Bebre            |       |
| 3. 2. Chr Befete Belehrung für biejenigen fo mit Bars       |       |
| feln spielen.                                               | slo   |
|                                                             |       |
| 10) Botanik, Gartenkunsk und Forsk<br>wissenschaft          | J     |
| G. W. C.v. Wille Berind einer Anleitung wilbe Baume         |       |
| und Straucher fennen zu lernen.                             | 212   |
| Ebendef. Sammiung ber wichtigften Megels in ber             |       |
| Banmagrineren 2 Auf.                                        | 214   |
| Ballerie ber Bartenfunt. 1. Seft.                           | 814   |
| Sirichfelds Taichenbuch, für Bartenfreunde, auf bie         | •     |
| Jahre 1787. 88. amb 89.                                     | 216   |
|                                                             | -     |
| 11) Allgemeine Reltgeschichte und alte<br>Geschräfte.       |       |
| J. G. 2. Galletti Lehrbud ber alten Staatungefchichte.      | 222   |
| Befchichte der Eutstehung und Berbremung des Bunbers        | 445   |
| und Aberglaubens in ben Morgenlandern,                      | 226   |
|                                                             |       |
| ) ( <b>3</b> 12) <b>W</b>                                   | ditte |

| 12) Mittlere und neuere Geschichte, Geneald und Diplomatif.                                                                                         | )g <b>ie</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. von Zellfeld Bentrage jum Staatsrecht und jur Ses<br>ichichte von Sachjen. II. Theil.<br>2. w. B. v. llechtrig Geschlechtserzählung ber in Sachs | 227            |
| fen florirenben abel. Familien. Tab. LV - C. Chartam lineam antiquissimam, ex cimeliis Biblioth.                                                    | 231            |
| Vindob. exponit J. G. Schwandner. Philipp II. König in Spanien, ein bramatisches Gemabls be von Wercier.                                            | . 233<br>. 433 |
| 3. w. v. Gunderrode fammtl. Bette, herausgegeben von Poffelt. 11. Band.                                                                             | 234            |
| 3. Chr. Rrause Grundrif ber Geschichte ber jegigen Staaten.<br>Ph. Er. Spief Geschichte bes faiferl. neunjabrigen Buns                              | <b>236</b>     |
| Des von 1535 bis 1544.  P. Placidi Muth Disquisitio hist, in bigamiam Comitis de Gleichen.                                                          | 239            |
| Joh, Micermann, Freyd. von Dalem Gefc. bes Grafen Bilhelms von Holland. II Theil.                                                                   | 243            |
| 13) Erdbeschreibung, Statistik und Reis                                                                                                             | èbes           |
| Meiners Briefe über die Schweiz. 3mote Auflage.<br>M. Raffs Geographie fur Rinder, verbeffert burch Chr.                                            | ¤44            |
| Carl Andre. M. S. G. Leonhardi Erbbefchreibung ber fachfichen Lanbe.                                                                                | 253<br>260     |
| Delaporte Reisen eines Frangofen. XXXV. Ebeil.<br>Ragebuch einer Reise burch holland und England von ber                                            | 264            |
| Berf. von Rofaliens Briefen.<br>Briefe eines aufmerkfamen Beobachters über Euglaub.                                                                 | 269<br>271     |
| 14) Gelehrte Geschichte.                                                                                                                            | •              |
| Leipziger Gelehrtes Lagebuch, auf bas Jahr 2789.  M Jo. Ge. A. Oelrichs commentat, de doctring Platonis de Deo etc.                                 | 272            |
| ***                                                                                                                                                 | 273<br>Cair    |
| 15)                                                                                                                                                 | 20 m           |

| 25) Biblische und orientalische Philologie, tristik nebst biblischen und orientalischen Alterthümern. | Pa=                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Weidii notitia codicis Alexande, Recudendam curanit                                                   |                       |
| et notas adiecit. M. Gossl. L. Spobn.                                                                 | 275                   |
| Gu. Fr. Hezelii Specimen I, carminum arab.                                                            | 277                   |
| M. Joh. Aug. Uliche Jubische Gebichte.                                                                | 277                   |
| M. J. G. Jaeger Observationes in Prov. Salom, ver-                                                    |                       |
| fionem alexandr.                                                                                      | 278                   |
| 16) Klassische griechische und lateinische Phi<br>gie und Alterthumer.                                | lolo                  |
| M. T. Cicero's Reben überfest von J. 3. Schmitt,                                                      |                       |
| I. II. Theil.                                                                                         | . <b>9</b> 80         |
| Phaedri fabulae selectae.                                                                             | 283                   |
| Tegoxdeous 'Areim mit einer teutschen Uebersegung.                                                    | 284                   |
| Eclogae Onidianae von I. Chr. Meinete                                                                 | 285                   |
| Terentii Comoediae. Edit. Manhem. T. I.                                                               | 286                   |
| Tacisus de fitu, moribus et populis German, cum observat, Longolii, editus a I, Kappio                | 286                   |
| 17) Finanz und Handlungswissenschaft                                                                  |                       |
| Etwas über ben Aderbau von Jfaal Maus.                                                                | 287                   |
| 18) Haushaltungswiffenschaft.                                                                         |                       |
| Prufung ber Bortheile innlanbifder Reifen, von Asfron,                                                |                       |
| von B.                                                                                                | 187                   |
| Anmerfungen über einige Behauptungen ble holfteinich                                                  |                       |
| Landwirthschaft betreffend.                                                                           | <b>29</b> T           |
| Abhandlung fur Bienen für alle Landesgegenben                                                         | 292                   |
| 19) Kriegswissenschaft.                                                                               |                       |
| Ueber bas Stubium ber militarifch mathematifchen Bife                                                 | 1                     |
| fensch. auf Universitäten.                                                                            | 292                   |
| Celbzüge bes Prinzen Engen in Ungarn.                                                                 | 294                   |
|                                                                                                       | Er,                   |
| . 20                                                                                                  | <i>,</i> <b>~</b> (1) |

# 20) Erziehungsschriften.

| Der Sefinbefreund, eine Sefchichte aus bem Engl. ber Mftrs. Erimmer. | 295         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sr. Zap, James Etwas wiber bie Mobe. 3. Cheil.                       | 297         |
| 21 21. Watermeyers Lefebuch fur beutsche Schulen.                    | 20 E        |
| Der Jugenbfreund.                                                    | 702         |
| 21) Munzwissenschaft.                                                |             |
| Bon Chalern bes Churfurftl. Branbenb. und R. Preugis                 |             |
| fcen Saufes, von Arnim.                                              | 303         |
| 22) Bermischte Schriften.                                            | . 4         |
| Einfalle.                                                            | 308         |
| Etwas fur Dienftherrn und Diener-                                    | 308         |
| Erfahrungen Jonas Frank, bes Cosmopoliten. Reue                      | , .         |
| Auflagé.                                                             | 31 <b>T</b> |
| Charlatanerien von Bien.                                             | 311         |
| & B. Wagnin, Moral in Beifpielen. 2. Theil.                          | 213         |



Iosephus Gärtner M. D. Acad, Imp. Sc. Petrop. Membr. et Reg. Soc. Sc. Lond. Sodal. de Fructibus et Seminibus Plantarum. Accedunt Seminum Centuriae V. priores; cum tabulis aeneis LXXIX. Sumtibus Auctoris. Scutgardiae, typis Academiae Carolinae 1788. 4. maj Introd. 1 Alph. Descr. 2 Alph. 2 plagg.

ern beuticher Entbedungsgeift und Arbeitsamkeit mit britischen Meiche thum und Großmuth in Berbindung fommt: fo fann ein fo feltnes Dras nuct als bas vor uns liegende ift, ju Stande komnen; so konnen Biffenschaften neue Aufklamungen jewinnen und in ben bearbeiteten Kachern Erochen jemacht werben, bie bem erfinbfamfien und fleikigs ten Deutschen allem unmöglich zu machen waren, benn die Schake beiber Indien ju biefer Bearbeis ung erfordert werben, ju benen uns aus Dangel er Colonien der Zugang verschloffen ift. Recensent bat in öffentlichen Blattern bis jest, ba r dies schreibt, nur Eine Anzeige Diefes Deifterperts gelesen, morin feines Bebuntens bem Beraffer nicht genug Gerechtigkeit wieberfahren ift. Fine etwas umständlichere Anzeige bavon, wird lo ben Lesern wahrscheinlich willkommen sonn, zus I ba es so gang Original ift, und ein Fach, bas eine

eine geraume Zett ber sehr vernachtaffigt ift; von

gang neuen Seiten beleuchtet.

So viel dem Recensenten bekannt ist, tritt der B. mit diesem Werk zuerst im Publico auf, und er mag es ihm verzeihen, wenn er darin fehe sen sollte. Aber wer so debutirt, kann sicher auf den Dank der Zeitgenossen und der Nachwelt rechten.

Die Zuschrift an den Nitter Zanks zeigt, was wir unter dem britischen Reichthum verstunden, da der Verf. sagt, daß fast 400 von den hier beschriebenen 500 Samen und Früchten blos aus dessen Sammlung sind. Die Großmuth des undergleichlichen Mannes erhellet daraus, daß er dem W. auch solche Früchte zu anatomiren erlaubt hat, davon er nur Ein Eremplar hatte, und ihm die Sattungskennzeichen aus seinem eignen Manus fript zu nehmen verstattete. — Gewiß ein fast

unerhortes Benspiel!

In ber kurgen Vorrede zeigt er mit aller Bes Rheibenheit an, wie wenig seit bem Cafalpinus in ber Kenntniß ber Frucht geleiftet fen, ohne bie Ber dienste eines Malpighi, Grew, Parsons, Mees fe und Adanson herabzusehen, die nur eine kleine Anzahl von Fruchten untersucht haben, und erwahnt bes vielfachen Rugens, ben vollstanbigere und gahlreichere Befchreibungen berfelben baben wurden, und giebt hierauf eine allgemeine Ueberficht feiner Arbeit, woben es jedem Kenner auf ferst angenehm senn muß zu lesen, bag ein zwenter Theil unverzüglich folgen foll, wenn diefer er fte auf aufgenommen wird. Denn es ist gewiß bas wichtiaste phytologische Werk, bas seit von Gleichens Meueftem zc. b. i. in 25 Jahren (Bede wia

win allein ausgenommen), erschienen ist. Hiersan ist nun wohl kein Zweifel, aber Recens. fürchtet doch, daß das Sumptibus Auctoris das leidige Schickfal des Selbstverlags erfahren möchte, da das Geschenk der Kosten, wegen der unentbehrlichen Kupfer, fast zu groß scheint, wenn nicht die Zahl der Käufer es erseht. Und das wunschen wir sehr!

Die Ginleitung, von der wir am meisten sagen mussen, hat 14 Capitel, wo wir ben jeder Ueberschrift sogleich etwas vom Inhalt angeben

mollen.

Das erste: Von den Knospen, und ihrem Unterschiede vom Samen.

Die Anosve ist ein aus der Oberstäche ber Pflanze sprossender organischer Theil, anfangs von ben übrigen verschieben, wird aber ben fernerm Wachsthum ihnen ahnlich, und ein Theil ber Mutterpflange, oder fann bon ihr getrennt, ohne bors bergegangene Befruchtung, ju einer neuen erwachfen. Es giebt vier Arten berfelben, zwen blattlofe und einfache, und zwen blattrige ober schuppige, jufammengefeste. Jene nennt ber Berf. Propago und Gongylus; bas erftre bat mancherlen Geftalt, ift balb nacht, balb eingeschloffen, unb fällt von felbft von der Mutter ab und wird nach ber Art bes Somens verfinent; das andre ift rundlich, bicht (falidum), fift innerhalb ber Minde der Mutterplanze und fallt nur ab, wenn jene von Alter vergeht. Diese find bie Zwiebel und die eigentlich so gemannte Anospe.

Die Zwiebel ift entweder dicht, dann fist die neue Plange answendig, ober eingehallt, und die kunfrige Pflange fist in der Mitte. Die ei-

[ 4 gente

eine geraume Zett ber febr vernachtaffigt ift; von

gang neuen Seiten beleuchtet.

So viel dem Necemsenten bekannt ist, tritt der B. mit diesem Werk zuerst im Publico auf, und er mag es ihm verzeihen, wenn er darin fehe sen sollte. Aber wer so debutirt, kann sicher auf den Dank der Zeitgenossen und der Nachwelt rechenen.

Die Zuschrift an den Ritter Zanks zeigt, was wir unter dem britischen Reichthum verstunsden, da der Verf. sagt, daß fast 400 von den hier beschriebenen 500 Samen und Früchten blos aus dessen Sammlung sind. Die Großmuth des undergleichlichen Mannes erhellet daraus, daß er dem V. auch solche Früchte zu anatomiren erlaubt hat, davon er nur Ein Eremplar hatte, und ihm die Gattungstennzeichen aus seinem eignen Manusstript zu nehmen verstattete. — Gewiß ein fast

unerhortes Benspiel!

In ber kurzen Vorrede zeigt er mit aller Be-Rheidenheit an, wie wenig seit bem Casalpinus in ber Kenntniß ber Frucht geleiftet fen, ohne die Berdienste eines Malpighi, Grew, Parsons, Mees fe und Adanson herabzuseben, die nur eine kleine Anzahl von Fruthten untersucht haben, und erwahnt bes vielfachen Rugens, ben vollständigere und zahlreichere Beschreibungen berselben baben wurden, und giebt hierauf eine allgemeine Ueberficht feiner Arbeit, woben es jedem Renner auf ferft angenehm fenn muß zu lesen, bag ein zwens ter Theil unverzüglich folgen foll, wenn diefer erfte gut aufgenommen wird. Denn es ift gewiß bas wichtigste phytologische Werk, bas seit von Gleichens Teueftem ic. b. i. in 25 Jahren (Beds wig

win allein ausgenommen), erschienen ist. Hiersan ist nun wohl kein Zweifel, aber Recenf, fürchtet boch, daß das Sumptibus Auctoris das leidige Schicksal des Selbstverlags erfahren möchte, da das Geschenk der Kosten, wegen der unentbehrlischen Kupfer, fast zu groß scheint, wenn nicht die Zahl der Käufer es erseste. Und das wunschen wir sehr!

Die Ginleitung, von der wir am meisten sagen mussen, hat 14 Capitel, wo wir ben jeder Ueberschrift sogleich etwas vom Inhalt angeben

mollen.

Das erste: Von den Knospen, und ihrem

Unterschiede vom Samen.

Die Knospe ist ein aus ber Oberfläche ber Pflanze sprossender organischer Theil, anfangs von ben übrigen verschieben, wird aber ben fernerm Wachsthum ihnen ahnlich, und ein Theil ber Mutterpflange, ober kann bon ihr getrennt, ohne borbergegangene Befruchtung, ju einer neuen ermachfen. Es giebt vier Arten berfelben, zwen blattlofe und einfache, und zwen blattrige ober schuppige, jufammengefeste. Sene nennt ber Berf. Propago und Gongylus; das erftre hat mancherlen Gestalt, ift bald nacht, bald eingeschlossen, und fällt von felbst von ber Mutter ab und wird nach der Art des Samens verstreut; das andre ik rundlich, bicht (folidum), fist innerhalb der Rinbe ber Mutterpflanze und fällt nur ab, wenn jene von Alter vergeht. Diese find die Zwiebel und Die eigentlich fo genannte Anospe.

Die Zwieba ift entweder dicht, dann sist die neue Pflanze auswandig, oder eingehüllt, und die kunftige Pflanze fist in der Mitte. Die ei-A gents

gentlich fo genannte Anofve aber besteht aus einer spisigen Rinne (carina) und frautartigen Blat-tern, enthalt ben Zweig im Rleinen und fonbert fich von selbst nie von der Mutter ab. — Diese haben ihr Entstehen nicht aus bem Marte, das ein bloßes Zellgewebe und zur hervorbringung eines organischen Körpers untauglich ist, aus dem jungen Solze, noch aus benden zusammen: sondern aus dem Gleisch des Gewächses, b. i. aus ber weichen Substant, bie unter ber innern Rinbe fist, und aus Spiralgefäßen und faftigen parenchyma besteht. Mithin ift in Rucksicht auf ben Ursprung ber Hauptunterschied ber Knospe vom Samen Diefer, bag bie erfte aus bem eignen und in fie übergebenden Bleisch der Mutter erwächst, ber Same aber in besondern Behaltniffen und durch besondre Werkzeuge gebildet wird. — Deutlichkeit und Richtigkeit Diefes Unterscheidungszeichens fällt in die Augen, und ihließt felbft bie nachten Samen mit ein; ben ben a eutweder ber Relch ober ber Fruchtboben bat Behaltniß abae ben. - Cautelen in Unwendung biefer Gate auf die unvolltommenern Gewächse G. 6.

Die D'ldung der Knospe hat ihren Grund sim Buu sowol als in der Zusammensehung ihrer Theile, deren einige wesentliche find, nantlich das Fleisch und die Rinde, andre zusällige, Z. E. die Hullen und Bedeckungen. Das Fleisch, "welches der Verf. der Gewolpsheit wegen kunftig das Mark nennen wird," als der Haupttheil wird auf zwenerlen Urt aus dem Mark der Mutter gebildet, entweder es theilt sich don selbst in kleisnere Theile, z. E. das seine Pulver in den Schwänsmen und die Blättchen der Marchantia L. oder

ein Theilthen bavon machst starter, indem es, wie an den Kartosseln zu sehen, ganz nahe an der ins nern Rinde vom Nahrungssaft anschwillt, erst durchsichtig, dann körnig wird, wie ein anschiefs sendes Salz oder Eis, endlich undurchsichtig und nur durch seine von den nachstliegenden Theilen

verschiedne Farbe kenntlich wird.

Rach biesem bildet sich ber Uebergug ber Anospe, ober ihre Bebeckung (cortex), in beren Beschreibung wir aber bem Berf. nicht folgen tons nen. Aus bem allen folgert er nun 1) bag in ber Anoive alle Theile fruher als der Embryo gebildet werben, benm Samen ift es umgekehrt; 2) baß fie mit bem Mark ber Mutterpflanze einerlen fen (pars identica), weil sie burch viele Generatios nen nicht ausartet; baber man mit Recht fagen tonne, fie bringe feine neuen Pflanzen bervor, fonbern nur neue Eremplare ber alten; 3) baß fie keine eigne Haut ober Schale hat wie ber Same, weil fie nicht, wie er, aus ber Mischung verschiedner Gluffigkeiten entsteht; 4) daß in ihr tels ne Spur von Burgel ift, weil fie im Rorper ber Mutter eingewurzelt ist; 5) haß in ihr nichts von ben im Samen befindlichen jur Ernährung bes Embryo dienenden Theilen ift, weil ste bie ihrige von ber Mutter erhalt. Dies alles jusammenges nommen, unterscheidet bende hinlanglich.

Moch beutlicher ist der Unterschied in der Ener wickelung beiber. Die Bedeckung ver Knospe wächst mit dem innern Theil fort, die Schale des Samens nicht, sondern bleibt ben seinem Auskeimen eben so leer zuruck, als die Schale des Enes ben Ausbrutung des Vogels! Ferner: die Knospe schlägt (ben Ablegern, Stecklingen ic.) mehrere

45

Wurzeln, der Same nur eine einzige; (ein Pant Grasarten ausgenomnen) und diese ift, ganz von den Bedeckungen abgesondert, aus dem innern Kern besselben; in jener nehmen fie die Bedeckung von der Mutter mit.

Diesen Kennzeichen zu folge schließt ber Werf. von der Zahl samentragender Gewächse und mits bin auch von benen, bie jum Gerualfpftem gebos ren, Die Schwamme, Flechten, Wafferfaben (Confervas), bas Watt, (Ulvas), bie Gallette (Trentellas) ben Zang, (Fucos complanatos) bie Ramilie berfelben die Ceramia beiffen, bas Entengrun, (Lemna) und die Blasia aus. Zweifelhaft find ihm Targionia und Riccia. Auf beide Arten, burch Anospen und Samen, pflanzen sich fort bie Marchantia, bas Anthoceros, bie lungermannia, die Moose, und endlich das Lycopodium. ben Moofen werden G. 23. fag. Bedenklichkeiten gegen die Sedwinschen Behauptungen der manns lichen Geschlechtstheile in ihnen angeführt, Die wir fo wenig als die Beweise von ben vorigen Gagen bier ausziehen konnen.

Das 2te Cap. Vom Ly und den Zeus

qungstheilen der Bewächse.

Der Verf. geht die Structur dieser Theile einzeln durch, verwirft die von Gleichensche Theorie, nach welcher der Blumenstaub selbst und ganz in den Sperstock kommen soll, und giebt nach den Kolreuterschen Versuchen der Theorie Venfall, daß sich derselbe allma ig in eine dige Feuchtigkeit auslöse und durch die Narbe die zum Sperstock in dieser Gestalt gelange. Folglich sind mannliche Zeugungstheile nur da, wo dies sichtbar nur vor sich geht, entweder durch Ausstreuung des Blus

menstaubes, ober durch Musschwißen biefer Feuchtigfeit ohne benfelben, wie ben ben Dechisarten und ber Gattung Afclepiss und ihren Bermanbten. Bingegen gefchieht bie Befruchtung im weiblichen Theile allein, und gwar burch innre Bearbeitung ber Gafte, ben ben achten Fucis, ber Chara, ber Marchantia, ben Moofen und Farnfrautern. Der uns am wichtigsten scheinenbe Grund bes Berf. gegen bie, welche an ben benannten Gewächsen mannliche Theile suchen, ift der, daß bie dafür angegebnen viel fruber als die weiblichen borbanben find, und jum Theil gar teine Marbe ba ift, ober etwas dem ahnliches, ja daß der Enerstock fo fest verschloffen ift, baß wenn auch etwas, bem Blumenstaube abnliches, barauf fiele, es gar nicht eindringen konne; und so scheint uns der wichtigfte Grund für feine Mennung die Analogie mit ben Würmern und die Vergleichung mit ben vollkommnern Gewächsen ju fenn, nach welcher in ben Zwitterbluten als ben gewöhnlichsten, die verschies ben gebildeten Gefchlechtstheile in Ginem Behaltniffe und aus einerlen allgemeinen Rabrunasfaft entstehen.

Nach diesen Bemerkungen sett der Berf. folgenbe Stuffen:

Asexuales (vielleicht besser elexuales) die im vorigen Capitel benannten.

Aphroditas, die blos den weiblichen Theil sichtbar haben, und in demfelben die Eper durch innre Bearbeitung ber Gafte befruchten; Die in biesem Cap. genannten.

Ambiguae, bie wirkliche Staubgefaße haben, wa aber nur die Wurzel des Embiryo sichtbar bat ist, 3. E. Zamia, Cycas, Zostere; Ruppia.

Sexuales, Die gange übrige Menge ber volltoms

menern Gewächse.

Ben den weiblichen Zeugungstheilen widers legt ber Berf. Die Linnaische Ibee, von ihrer Ents ftehung aus bem innerften Theile bes Stammes ober bem blafigen Marte, mit Bills Grunden, und fest richtig bingu, bag nie in Pflanzen, beren Ge Schlechter bem Stamme nach getrennt find, wenn fie auch noch so viel von diesem Marke haben, ein Enerstock gebildet werde; bag also Staubgefas und Stampfel einerlen Ursprung haben, und gwar wie Sedwig deutlich erwiesen, aus bem Gewebe ber Spiralgefaße; fo boch, daß ber Everstod in ben Oflanzen, wo die Blumen auf ihm figen (in floribus superis) er aus der Rinde und dem Sob ze augenscheinlich entstehe, in denen aber, wo bie Blume ihn bekleidet (in floribus inferis) aus bem eignen Theil des Fruchtbodens, in benden Fallen aber nach ben Geseken ber Erzeugung (epigeno sis ) neu gebildet werde. G. 41.

Was hierauf von dem drenfachen Alter des Enerstocks, der Kindheit, Mannbarkeit und Schwangerschaft, imgleichen von dem Griffel und bessen verschiedner Einfügung in den Enerstock oder Verbindung mit den nackten Sumen gesagt wird, mussen wir übergehen und nur erwähnen, daß es unnöthig sen, nach unserm A. besondre vasa deferentia anzunehmen, daß sie wenigstens nicht erwiesen sind, weil sie nicht bis zur Narbe des Epes, (cicarricula) wo die Empfängniß geschiehet, subren; und daß Ludwigs Saß bestätigt wird, jes der Griffel sen dicht, das heißt, sur debe nicht stüs

fige Materie undurchbringlich; - so wie wir auch, was von der Narbe des Stampfels gefagt wird, übergeben muffen, auffer, daß die auf ihr befindliche olige Feuchtigkeit nur jum Behitel fur bie ahnliche des Blumenstaubes bestimmt, und nicht eine genitura muliebris ju fenn scheine.

Das Ev selbst wird aus ber eignen Substanz der Bebahrmutter (ober bes Enerstocks) gebildet; fobalb er fich in feine Sacher zu theilen anfangt, so bringen aus beren innern Winkel fleine Bargchen hervor, die kegelformig fich verlangern, aus ihrer Spike ein noch viel fleineres Rugelchen ichiels fen und bann gur Dabelichnur fich verdunnen, fo wie dies zum En allmählig fortwächst.

Bis dahin reichen die Lebenskrafte der Mutterpflanze; namlich zur Bilbung. Wenn aber nichts von auffen hinzukommt: so bleibt es taub,

wachst nicht fort, fallt ab, als leere haut.

Noch muffen wir hier nachhohlen, baß ber Berf. von allen bisher erwähnten Theilen, auffer ihrem Urfprung und Bildung, auch ihre Lage, Uns gabl, Berhaltniß im Allgemeinen angegeben bat,

welches ben ihm selbst nachzusehen ift.

Soll nun das soweit gebildete En wirklich jum Samen erwachsen, so ist bie im gren Capitel beschriebene Befruchtung nothwendig, deren Wirkung auf das Ly bargestellt wird. Hier zeigt sich ber Verf. nicht blos als Beobachter, sons bern auch als Philosoph, und wir erinnern uns nicht, über biese Materie in folder Rurge etwas treffenders gelesen zu haben als in diesem Capitel ftebt. - Diemand zweifelt jest mehr, bag zum reifen und fruchtbaren Samen die Vereiniauna beis ber Beschlechter erforbert wird, aber auf welche Art

Art eigentlich die Befruchtung (foecundatio) ge schehe? darüber find nicht alle einig. Bernünftiger Weise lassen sich nur zwenerlen Arten gedenken: nämlich die kunftige Pflanze war schon in einem der beiden Geschlechter vorhanden, oder sie wird erst durch vereinte Kraft beider aus unorganischer Ras

terie gevilbet.

. Nimmt man bas erfte an, fo fucht man ent weder mit Morland, Bill, und von Gleichen if ren Urfprung in ben mannlichen Zeugungstheilen, und also im Blumenstaube. Reine ungereimtere Hippothefe, fagt unfer Verf. kann erdacht werben, als biefe. Denn alles jugegeben, mas bie Freunde berfelben annehmen: so ift nicht zu begreifen, wie ber neue Unkommling in bem Ene feinen geborigen Plat finden tonne? so daß er in den Compositis immer aufrecht, in ben Diplaceis umgekehrt, im Spargel schräge, und in ber Anguillaria queer fte be; daß die Wurzel bev allen nach aussen und nie nach dem Mittelpunkt hinliegt, und daß ben De riaben Samen berfelben Art (fpecies) bie Lage nie variirt, dies alles kann wohl nicht aus allen aus sammengenommenen Eigenschaften bes Blumen Raubs erflart merben.

Dder man sucht den schon vorher gebildeten Embryo in der Mutter, d. i. in den weiblichen Zeugungstheilen, der in ihnen seit der Schöpfung geschlasen habe und durch den mannlichen Samen erwecket, ernähret und entwickelt werde, daher die se Mennung den Namen der Entwickelungs. Hoppothese hat. — Diese willkührlich angenommene Präersstenz des Embryo streitet gegen die Bernunft und die Erfahrung. Es widerspricht der Vernunft, daß die unermeßliche Menge kunftiger

Embryone ber einzigen ursprunglichen Offanze anvertrauet worden sen, die so leicht durch Zufall ums getommen fenn, ober burch ein fortgefettes Wuns ber hatte erhalten werben muffen; daß bie Ungahl ber Keime bie zur Entwicklung gelangen, so unenbs lich klein ist, gegen bie, welche vergebens ba sind und untergeben, und endlich : daß die Materie in concreto, jumal organistrt, ohne Nachtheil ber Organisation und beffen Wirtsamteit und Korm, konne getheilt und in einen unendlich kleinen Raum gebracht merben. - Dies halten wir fur ben ftartsten Beweis bes Berf. und bas jur Erlauterung gewählte Erempel für febr paffend. Denn, fagt er, ob man fich gleich innerhalb eines Samenstäubchens einen Zirkel von 360 Graben gebenken kann, so wird boch wohl niemand sich in einem so kleinen Raum ein Uhrwert benten tonnen. — Der Ginwurf: "so unbegreiflich auch die Praersisten; ber Reime fen: fo muffe fie boch beswegen angenommen werben, weil es noch weniger zu begreifen fen, wie die Materie, ohne Verstand und Weisheit, aus fich felbst Werkzeuge bilden tome, Die gu allen Absichten aufs beste eingerichtet sind," wird fehr aut durch den Unterschied zwischen subjectiver und objectiver Weisheit beantwortet; und burch Die Erempel von Mittheilung ber magnetischen Rraft an Stahl, und ber Entstehung bes Gilberbaums wird gezeigt, was Krafte ben schicklicher Materie mirten fonnen.

Dieselbe Hypothese streitet gegen die Brfahs rung, weil die Bastardpflanzen von beiden Geschlechtern etwas an sich haben, wie jedem der die Versuche eines Kolreuters darüber kennt, bekannt ist. Es bleibt also keine vernünftige Art der Bes
fruchtung zu benken übrig, als die, welche schon
die Alten annahmen, aus der Vermischung der
Samen beider Geschlechter. — "Aber es giebt
"weder im Thier = noch Pflanzenreich weiblichen
"Samen, also fällt der Grund des ganzen Ges
"bäudes weg., — Frenlich keinen solchen, wie
der männliche, aber wohl einen, wie die Natur
der zugleich zur Empfängniß und Geburt bestimmis
ten Gebärmutter erlaubt, der sogleich an Ort und
Stelle, nämlich im Ene, abgeseht wird, und wes
gen seiner Feinheit nicht in die Sinne fällt.

Die durch die Befruchtung entstehenden Beranderungen jeigen fich durch Berwelken oder Abfal len der Blumenfrone, Bergrößerung des Epers stocks und Entstehung ber neuen Theile berfelben forbol als bes Samens, 3. E. ber Saarfrone, Blugel u. bergl., hauptfachlich aber am Ene felbit, wovon die enthaltenden Theile und die enthaltenen' beschrieben werden; jene find die auffere Schale und die innre haut; diese (nach den ben Thieren ublichen Benennungen), bas Chorion, Amnios, Sacculus colliquamenti und ber Embryo, welche bren erstern oft gang burch ben Wachsthum bes lettern verzehrt, wenigstens verandert werben. Much bier muß man ben Berf. felbst lefen; wir tonnen nur bemerten, bag nach feinen Beobachtung! gen ber Embryo in ber Sonnenblume (Helianthus) ben britten Tag, im Rurbis nach acht Tagen und in ber Zeitlose (Colchicum) erft nach etlichen Mos naten sichtbar werde. Was ber 3. von ber uns achten ober scheinbaren Befruchtung (fpuria) & C. ben ber Musa; und ber unvollkommenen (incompleta)

pleta) sagt, mussen wir gleichfalls übergehen, so merkwurdig auch manches bavon ist.

Das 4te Cap. Von der Frucht überhaupt

**6**. 64.

Das Wort Frucht wird bald in weiter, bald in enger Bedeutung genommen. Es werden erft ihre Verbindung mit den benachbarten Theilen, nach welchen sie entweder nacht oder bedeckt, oder eingehullt ift; (man bemerte aber, bag bier nicht von nachtem Samen, fonbern von nachter grucht die Rede ift, von bem, mas benm Linné Pericarpium heißt, baber ber Verf. hier auch bie Rirfche nennt): bann ihre zufälligen Gigenschaften, nach Bahl, Lage, Berbindung, und endlich ihre eigenthumlichen, nach bem auffern und innern Bau burchgegangen; wovon wir hier bloß in Ansehuna ber Lage (fitus) ober Stellung anführen, baß fie auch ben ber Frucht, so wie ben ben übrigen Theis Ien ber Oflanzen, am beständigsten, und bon' bers felben fructus superus am naturlichsten sen, und am gewöhnlichsten vorkomme, und daß es als ein Grundsak anzunehmen sen: daß zwenerlen Lage der Rrucht nicht in Giner und ebenderselben naturlichen Gattung ftatt finden fonne, fondern die Arten alse benn getrennt werden muffen; baber g. E. Crinum aliaticum und Houstonia purpurea nicht ben ben übrigen bleiben konnen. Bu ben eigenthumlichen Gie genschaften gehört die Consistenz, da sie entweder bart ober weich, ober aussen weich, inwendig bart ift; und ihr Bau, ber insgemein ungetheilt ift ben einer jeben einzelnen Frucht, nachber aber auf verschiedne Art benm Reifwerben sich burth locher, Bahne ober Klappen ofnet. Der innte Bau bes fteht aus ben Sachern und Zwischenmanden, ( vom 211g. 5. Bib. XCV. B. L. St. 3 Sas

Es bleibt also keine vernünftige Art der Bestruchtung zu denken übrig, als die, welche schon die Alten annahmen, aus der Vermischung der Samen beider Geschlechter. — "Aber es giebt "weder im Thier » noch Pflanzenreich weiblichen "Samen, also fällt der Grund des ganzen Gese, daubes weg. " — Frenlich keinen solchen, wie der mannliche, aber wohl einen, wie die Natur der zugleich zur Empfängniß und Geburt bestimmisten Gedärmutter erlaubt, der sogleich an Ort und Stelle, nämlich im Ene, abgeseht wird, und wegen seiner Feinheit nicht in die Sinne fällt.

Die burch die Befruchtung entstehenben Beranderungen zeigen fich durch Berwelken ober Abfab len der Blumenkrone, Vergrößerung des Eber ftod's und Entstehung der neuen Theile berfelben forbol als bes Samens, 3. E. ber Baarfrone, Flugel u. bergl., hauptfachlich aber am Ene felbit. wovon die enthaltenden Theile und die enthaltenen' beschrieben werden; jene find die auffere Schale und die innre Saut; diese (nach ben ben Thieren üblichen Benennungen), bas Chorion, Amnios, Sacculus colliquamenti und ber Embryo, welche bren erstern oft gang burch ben Wachsthum ber lettern verzehrt, wenigstens veranbert werben: Much bier muß man ben Berf. felbst lefen; wir tom nen nur bemerten, bag nach feinen Beobachtung gen ber Embrno in ber Sonnenblume (Helianthus). ben britten Tag, im Rurbis nach acht Tagen und in der Zeitlose (Colchicum) erst nach etlichen Mos naten fichtbar merbe. Was ber 3. von ber une achten ober icheinbaren Befruchtung (fpuria) & C. ben ber Musa; und ber unvollkommenen (incompleta)

### de Fructibus et Seminibus Plantarum. 17

pleta) sagt, mussen wir gleichfalls übergehen, so merkwurdig auch manches bavon ist.

Das 4te Cap. Von der Frucht überhaupt

**6**. 64.

Das Wort Frucht wird bald in weiter, bald in enger Bedeutung genommen. Es werden erft ihre Verbindung mit ben benachbarten Theilen. nach welchen sie entweder nacht oder bedeckt, oder eingehullt ift; (man bemerke aber, bag bier nicht von nachtem Samen, fonbern von nachter grucht die Rebe ist, von dem, mas benm Linné Pericarpium heißt, baber ber Berf. hier auch bie Ririche nennt); bann ihre zufälligen Eigenschaften, nach Bahl, Lage, Berbindung, und endlich ihre eigenthumlichen, nach bem auffern und innern Bau durchgegangen: wovon wir bier bloß in Ansehung ber Lage (fitus) ober Stellung anführen, baß fie auch ben ber Frucht, so wie ben den übrigen Theis len ber Pflanzen, am beständigsten, und bon bers felben fructus superus am naturlichsten sen, und am gewöhnlichsten vorkomme, und daß es als ein Grundfaß anzunehmen sen: daß zwenerlen Lage der Frucht nicht in Giner und ebenderselben naturlichen Gattung ftatt finden konne, fondern die Arten alse benn getrennt werden millen; baber g. E. Crinum" aliaticum und Houstonia purpurea nicht ben ben übrigen bleiben konnen. Bu ben eigenthumlichen Eis genschaften gehört die Consistenz, da sie entweder bart ober weich, ober auffen weich, inwendig hart ift; und ihr Bau, ber insgemein ungetheilt ift ben einer jeben einzelnen Frucht, nachher aber auf verschiedne Art benm Reifwerden sich burth Locher, Bahne ober Klappen ofnet. Der innre Bau bes Reht aus ben Sachern und Zwischenmanden, ( vom 211g. 5. 3ib. XCV. 3. L St. 3

Samen felbst wird besonders gehandelt,) wovon jener Gestalt und Angahl zu bestimmen find, wies wohl die lettre oft veranderlich ist. Die Kacher haben gewöhnlich eine eigne Saut, die in ben Caps feln nur durch die Glatte an der innern Rlache der Rlappen erkannt wird, ben andern aber beutlicher ist, 3. E. pergamentartig (membranacea) ben ber Dattel, knorpelig ben ber Wolfsmilch, knochenars. tia ben der Misvel, und steinig ben ber Pflaume. Hier schien uns ber 23. jum erstenmal undeutl fenn, ba man ben Ausbrudt: Fach, sonst nie von boblen Samengehäusen braucht, nicht ! Linne und seinen Schulern allein, sondern; por ihm schon; aber von Kern : und es zu brauchen, wenn man auch fagt, es: etus uniloculares, ift doch fremd. Indesen gri bet fich auf diese Idee und des B. Definitie loculamentum (concameratio, internae tr um substantiae insculpta vel seminibus for dicata, vel vacua aut inutili materia reple rum illa verum, haec spurium dicitur locular tum; p. 82.) Die fernere Bestimmung bon-p men, pyrene und officulum: Das erftre ift b ibm eine harte Schale, bie nie in mehrere a fene Stude fich theilt, fonbern entweber bis Reimen bes Samens ungetheilt bleibet, wie ber Cornelfirsche, ober in so viel Rlappen als ? ther fint, aufspringt, wie in ber Bradleja und Ben ben Ruffen wird biefer Theil oft n der eigenthumlichen Schale ober Haut bes Samens verwechselt, ist aber baburch von ihr verschieden. daß die Nuß sich entweder von selbst ofnet ober mit bem Meffer leicht in gleichformige Theile fich spalten läßt; daß fie Scheibewande bat, und daß

### de Fructibus et Seminibus Plantarum. 19

sie oft in der Are oder seitwärts eine eigne Rinne für die Nabelschnur des Samens hat. Das zweyste besteht aus mehrern solchen harten Schalen (Pyrenae sunt putamina partialia) und es ist schwer, ihren Unterschied von den knöchernen Sasmen (officulia) anzugeben, wozu jedoch der B. sieben Kennzeichen aufzählt. Aus allem diesem erhellet, daß des B. putamen das ist, was in den Steinfrüchten den Kern einschließt.

Das 5te Cap. Vom Samengehäuse und

deffen Arten, S. 88.

Wir behalten den bekannten Namen ben, obsschon wir hier wohl billig Fruchtbebaltniß für peticarpium sagen sollten, da unser Verf. mit Recht Frucht und Samen unterscheidet. Wenn die Sasmen nicht, nach der gebräuchlichen Benennung, nacht sind, sondern bedeckt, wie die meisten sind: so sind ihrer sieden Arten: die Capsel, die Nuß, das Korn, (Coccus) die Steinfrucht, die Beere, die Hulse, die Schote. — Es würde für unsre zesser wohl nicht unterhaltend senn, wenn wir hierin den Verf. so wie disher folgen wollten, und wir denken, daß die welche es interessirt, die Unteradstheilungen und Beschreibungen lieber im Werke selbst nachlesen werden; so voll wichtiger Vemers Lungen es auch ist.

Das 6te Cap. Vom Boden der grucht und

des Samens (Receptaculum) S. 104.

So heißt ber Theil, ber das Fruchtbehaltniß ober den Samen mit der Mutterpflanze verbindet und ihnen zur Stüke dienet. Auch diesen Theil geht der V. mit eben der Genauigkeit, Kenntniß und nach mannichfaltigem Unterschiede durch, wie die vorhergehenden. Die Untersuchung desselben B2

ist von Wichtigkeit, besonders die vom Boden des Samens, weil sonst ganz ähnliche Früchte schon biedurch sehr leicht erkamt werden. — Nur die Lage desselben wollen wir etwähnen, die drensach ist, im Mittelpunkt, augerhalb desselben, und uns bestimmt (vagus). Von da ab gehet die Nabelsschur zum Samen mit mancherlen Verschiedens beiten.

Das 7te Cap. Vom reifen Samen über-

haupt. S. 112.

Bier wird von ben auffern Theilen bes C mens gehandelt, die allen gemein find. Dan ser ift der Mabel ber erfte, und der einzige f Punct, von welchem aus er in b ben getheilt und baburch bie Lage ber in richtig beurtheilt merben fann. Er aufferlich an ber Dberflache in ber Geftalt einer 1 nung ober Narbe, ober hohl ober gewolbt; inwendig, und biefer ift ber Punct, wo bie belschnur ber eignen Haut des Korns einver Wenn dieser sich als ein kleiner Anoten ber laft: so nennt ber Verf. ibn (nach Aehnl ben ben Bogelenern) Chalara. In Absicht Richtung bes Nabels find einige Samen contr ta, andre centrifuga, bus heißt, ber Mabel ben jenen nach bem Mittelpunct bin, ben nach den Umfange. Ferner kommt hier b ber Samen, ihre Gestalt, Consistenz, Größe, Oberfläche und Jarbe nach ihr user ichiedenheiten und Erempeln vor.

Das 8te Cap. Von den Mebentheilen ber

Gruchte und Samen. G. 124.

Diese sind: Haartrone, Schwanz, Flüg Kamm, Haken u. brgl. Die Haarkrone ist p nackten kten Samen und entsteht aus den Haaren des lechs, wovon aber der Haarduschel (coma) verseden ist, der aus der Schale des Samens entst, aber sich nur den solchen sindet, die ein wahs Samengehäuse haben, J. E. Nerium, welches : unrichtig mit dem pappus für eins genommen d. Hierher gehören die Rippen, Anwüchse, rophiola), Stacheln, Warzen, Schuppen, are, Raubigkeit, (Pruina), und der Vebel, ibula Linn. Ros des Verf. an den Pslaumen, netrauben zc.)

Das 9te Cap. Von den eigenthumlichen

beckungen des Samens. S. 132.

Bierunter werden die im gten Cap. als ente ende Theile angegebnen, verstanden, die nie ers als benm Reimen, und auch da nur burch Aufschwellen ber Samenblatter gerfprengt, fich ihm trennen. Sie heißen die Schale und die re Saut. Wenn nur Eine Bebedung ba ift: vird biefe fur bie Schale genommmen : wenn 9 ba find, die auffere; und wenn mehr als zwen find, die zwente vom Kern. Sind einige noch erdem da, zwischen dem Samengehause und Schale, so heisten fie Rebenbedeckungen (inmenta accessoria) und mit Kunstwortern: lermis und Arillus. Selten ist die Schale die te Bebedung vom Kerne ab gerechnet, auffer einigen beerenartigen Gamen, wenn fie fleifchig wie in der Bixa und Magnolia; bahn unters bet fie fich vom Arillus baburch, baf fie mit Samen überall fest zusammenhangt, biefet nicht. Die Schale ist immer gang ungetheilt bat feine andre Defnung als die Nabelschmur biulaffen. - Die innere Sant geht von bet Schale 23 3

Schale fehr leicht ab, schließt aber genau an ben Rern an, und hat auch nicht einmal bie Definng für die Mabelschnur, sondern scheint ganz aus Gefäßen entstanden zu senn.

Wenn alle bisher beschriebenen Theile wegges nommen sind: so kommt ber Kern selbst zum Borsschein, bessen Theile in ben 4 folgenden Capiteln

abgehandelt werden.

Das 10. Cap. Vom Weissen, oder dem

**Lyweis.** S. 138.

Grewius hat den Namen zuerst gebraucht, von Gleichen hat es ben Samenkuchen, Meefe und Bohmer Samenblatt (coryledon) genannt. Der erfte ift ber schicklichste, weil es fos wol an Confisten, und Karbe bem gefochten Er weiß gleich ift, als auch bem Embrno bes Sas mens dieselben Dienste leiftet, als bas wirflis che Enweiß dem Ruchlein. Es entsteht aus ber während dem Reifen bes Samens verdickten Reuch tigfeit bes Schaafhautchens (Amnii). Da es sich nicht in allen Samen findet: fo nennt ber Berfi Diefenigen exalbuminosa, worinn entweber gar nichts bavon ift, sondern auch die, in welchen es gleich einem fehr bunnen fleischigen Blattchen (b. mina) ber innern Saut bes Samens an Dide gleich, ober noch bunner als fle, ift; bie übrigen aber albuminosa. Es fehlt ganglich in allen zu fammengesegten, quirlformigen, schotentragens Den, Burbisartigen und scharfblattrigen Pflanzen: aber dieser Mangel wird so reichlich burch seis ne Gegenwart in ben gamilien ber Grafer, Dals men, Lilien, Orchisarten, Dolbentragenben, fterne formigen, brenkornigen, gapfentagenben, viele ichotigen und einer Monge unbestimmter Gattuns gen

gen erfett, daß wenn man ben Ueberschlag nach ben bis jest bekannten Gattungen macht, berer weit mehr find bie es haben, als benen es fehlt, bas ber feine Wichtigkeit in ber Dekonomie ber Pflans gen erhellet. Es bient nämlich bem Embryo vor bem Keime jur Stute und jum Schut, und im Reimen zur erften Rahrung, indem es fich auflos fet und eingesogen wird, niemals aber aufferhalb ber Schale jum Borschein tommt, hat aber mit ihm gar feine Verbindung (nexum.) - Der B. beschreibt hierauf beffen Lage, Gestalt, Bau und übrige Merkwurdigkeiten. In ihm und ben Cotyledonibus ist ber Sig bes Dels, was die Samen geben, und feine Confiftenz ift entweder mehlig, ober fleischig, ober knorplig. - Unerwartet fanden. wir bier einen Gegenstand jur Speeulation, ben wir mit den Worten des Originals herseben: optimum potus Coffeae succedaneum ex depurato Galii Aparines albumine paratur. (!)

Das 11te Cap. Dom Dotter. S. 146.

Diefer fist gemeiniglich zwischen bem Beisfen und bem Embryo, ift aber vom Weissen sowol als ben Samenblattern verschieben. biesem Theil bisher keinen besondern Namen gegeben, - obgleich Walpighi und andere ihn, zumal ben ben Grafern, bemerkt haben, wo er eine schildformige Schuppe ift, an welcher nach vorne au der Embrno, nach hinten das Weisse fist, und fle ift bas ficherfte Rennzeichen bes Grasfamens, weil es ohne Ausnahme alle Arten, aber ausser ben Grafern feine Art bes Samens in biefer Bestalt haben. Von allen innern Theilen ber Samen ift Diefer ber feltenfte.

Das 12te Cap. Von den Samenblattern. G. 152.

Diese machen nebst ber Wurzel und ber Feber ben Embryo aus, und entstehen von ber Ausbebnung bes Corculi, ober bes ersten Punctes bes Martes (f. oben Cap. 1.), und find ber Schaft bes Embryo, ber fich von feiner Burgel unterfcheis Sie bestehen aus ber Dberhaut, ben Gefas Ben und bem Parenchyma. Hier ist die Jahl bes Ständiger als in jedem andern Theil der Vilanze, beswegen auch mehrere Systeme barauf gebaut finde aber diefe Eintheilung giebt feine reine naturs liche Classen, und sie ist in der Carpologie so unsicher, weil die mahre Angahl ber Gi blatter nur burch ben Erfolg bes Reims mit wißheit erkannt wird, und aus ber Bilbuna 1 Theile nicht unfehlbar zu beurtheilen ift, indem ; aus einem Samen ohne co-yledon zuweilen Pflanze mit mehr als zwen Samenblattern & Man muß baber bie eingehullten Same blatter von ben entwickelten wohl unterscheiben, und nach jenen ihre Ungahl im Samen ben ber Carpologie, nach biefen aber bie Ungahl in ber Phy wlogie entscheiben. - Dies wird, wenn man auch nur die Erempel bes Werf. burchgebt, großt Reformen in ber Stellung ber Pflanzen berbot bringen. Linné felbst munfchte ebebeffen, bas et nige seiner naturlichen Ordnungen in diefer Sins ficht mochten naber untersucht werben, weil man che Gattungen bavon ungewiß maren, g. E. Sarmentaceae. Davon aber bie Anwendung ju mes chen, ift hier ber Ort nicht, so wie es hier ju weite lauftig senn murbe, in Absicht ihrer Berschiebens beiten bem 23. ju folgen.

#### de Fructibus et Seminibus Plantarum, 25

Das 13te Cap. Vom Embryo.

Man fieht leicht, daß wir bisher bies Wort barum nicht übersetten, weil es 3menbeutiakeiten an einzelnen Stellen mit bem mas bier Fructus beißt, veranlagt batte; andre nennen biefen Theil Samenpflangchen (plantula seminalis); Casale vinus bieß ibn Corculum. Go nenit man aber richtiger den martigen Punct, ber ben ber Befruchs tung entsteht, weil in ihm ber Sik bes Pflanzenles bens ift und bas gange Bewebe von Befagen bes Embrno's aus ibm allein entspringet. Bachsthum ift aber verschieden und giebt folgende Dier Verschiedenheiten bes Embroo an: 1) ber unvollkommene, ist blos aus dem keimenden Marbs chen bes Samens, 2) der unvollständige aus bem blos fen festsikenben Wurzelchen gebildet; 3) ber vollfommene besteht aus bem Wurzelchen und bem Gamenblatte beibe fren liegend; 4) ber vollständige befteht aus biefen beiben und ber Teber (plumula).

Seine Riaur richtet fich nach ber bes Samens blatts, und feine Lage in Absicht auf Die auffern Theile bes Samens bestimmt ber Dabel, auf bie innern aber ift fie enmeder in der Are bes Semens (embryo centralis), wie ben ben allermeis ften, oder aufferhalb berfelben, (excentricus) j. E. ben ber Dattel, bem Spargel zc. oder nach bem Umfreise ju (periphericus) j. E. ben ben Grafern. Die Große ift fehr verschieden, in den Rurbisarten ift er am größten. Der Berf. geht nun biefe Gis genschaften, als Gestalt, Lage zc. ben ber Wurgel fowol als ber Feber umftandlich burch, und bemerkt am Ende biefes Capitels, bag bie Rraft ju feimen fich gewöhnlich 4 bis 8 Jahre erhalte, ben einigen aber j. E. den Mimosen, über 40 Jahr. (Ueberbaupt haupt erhält sie sich länger ben runden als platten, und ben hartschaligen länger als ben dunnschaligen. Linnaus veranlaßte, daß im Lendener Garten versschiedene der Samen gesäet wurden, die Germann von Zenson mitgebracht hatte, und einige davon gingen doch auf!) die meisten gehen innerhalb & Tagen auf, einige nach einem Jahre, z. E. die Gichtrose, die Castanie; andre nach zwen Jahren wie die Cornestrische, Rose zc. Das Einweichen zur Beschleunigung des Keimens widerrath der Verf. aus guten Gründen.

Das 14te Cap. Von der methodischen Lin

theilung der Pflanzen nach der Frucht.

Man kann dies als die Summe ber Resultate aus ben bisher angeführten Betrachtungen anfeben: Der Berf. tennt bas Pflangenreich zu febr, als bag er nicht die unrichtige Idee der Stuffenfolge verwerfen follte, die in einzelnen Familien wohl, aber nicht im Allgemeinen statt findet: Er veraleicht also die Verwandschaften der Pflanzen richtiger mit einer Charte, worauf lander, Provinzen und Be genden find (wie auch schon Linné gethan Phil. bot. 6. 77.) und fest fehr finnreich noch bie Infeln bins Denn so wie manche einzelne Pflanzen aus bem Gebiete einiger Propinzen in benachbarte übergehen: so giebt es auch einige Familien sowol als Gattungen, die gleich ben Infeln in gar keiner Berbindung fteben.

Hieben zeigt der Verf. die Wichtigkeit der ins nern Theile des Samens zur Bestimmung der Grens zen in den Gattungen, und Verbindung der Famb lien, daß aber ihr Werth dazu verschieden sen und mit Wahl angewandt werden musse. Darauf folgt eine Tabelle, worinn die im folgenden beschriebenen

### de Fructibus et Seminibus Plantarum. 27

700 Samen bloß nach dessen Theilen, ohne Unterabtheilungen von der Blume zu machen, wie in den vorigen Methoden des Casalpins und ansderer geschehen, geordnet sind. Manche Entwürsse dazu hat Adanson angegeben und es könnten noch manche andre der Art gemacht werden, wels ches der V. im solgenden Bande zu thun verspricht.

In vieser Tabelle sind die Samenblatter so angegeben, wie sie im Samen selbst liegen, nicht wie sie auffeimen, und immer ben der Gestalt der Frucht die reise und aufspringende derstanden wird. Nur zur Probe können wir den Anfang abschreiben und einige der Hauptabtheilungen, manche der übrigen lassen sich daraus schließen.

#### **ACOTYLEDONES**

Zamia. Zostera. Zannichellia.

#### MONOCOTYLEDONES.

Fructu supero
Embryons peripherico

GRAMINA
Flagellaria.
Nimphaea
excentrico
Phoenix
Sagus.
Caryota
Euterpe
Baetris
Chamaeriphes
Commelina

Tradefeantia Afparagus. eentrali. Radicula ab umbilica averfa

Hyphaene Aletris &c.

Jupera Spargani

Sparganium Wachendorfia.

infera

CYPEROIDEAE Typha Cocos. &c.

Mun folgen als der zwente Haupttheil Des Werks die Centuriae, mit neuer Seitenzahl, ober Die Beschreibungen ber 500 Samen mit den dazu gehörigen 79 vortreflich vom Berf. felbst gezeichnes ten und von verschiebnen Meistern schon gestochnen Rupfern. Es ift begreiflich, bag auf jebem mehr als Ein Same mit seinen Theilen, oft burch Mis trostop, abgebildet sen, 6, 10, bis 12 auf Einer Platte, aber ohne allen Nachtheil ber Deutlichkeit burch abgetheilte Facher. Man erstaunt über bie Menge; auch über die Renntniß, Die Arbeitsams feit und Genauigfeit des Verf. aber unendlich mehr über die Macht und Größe des Schöpfers, der eis nen so unendlich verschiednen Bau in der Rleins beit, jeben feiner Absicht gemäß, gelegt bat! -Bern wurden wir unfern lefern auch bavon eine Probe geben, wenn es ohne die Rupfer möglich ware; und es wurde moglich fenn, wenn wir nicht unter biefen 500 vergebens nach einem Erempel gesucht

#### de Fructibus et Seminibus Plantarum. 29

gesucht hatten, da der Same groß und bekannt genug gewesen ware, um durch eigne Untersuchung sich zu belehren und diese mit der Beschreibung unssers V. zu vergleichen, z. E. Vicia Faba, Phaseolus, Queurdita u. dryl. Da es aber zum Verdienstslichen dieser Arbeit gehört, theils so viel ausländissiche, theils von den einheimischen so manche sehr kleine Samen beschrieben zu haben: so können wir diesen Wunsch nicht erfüllen, und sehen zum Schluß noch hinzu, daß wir die Muhe dieses weitlauftigen Auszugs für besohnt halten wurden, wenn das Werk dadurch mehr bekannt und gekauft, und stusdirt, und der Verf. dadurch zur baldigen Erfüllung seines Versprechens, den 2ten Theil zu geben, vers anlast wurde.

Œf.

#### II.

Johann Peter Frank M. D. System einer vollständigen medicinischen Polizen. Vierster Band. Von Sicherheits Unstalten, in so weit sie das Gesundheitswesen angeshen. Mannheim bei Schwan und Gog. 1788. 8. 749. Seiten.

Pange harrte ber deutsche Arzt auf die Forte sekung dieses nüßlichen und in seiner Art eins zigen Werts, und fürchtete von dem veränderten Aufenthalte in entfernter Himmelsgegend erst ein Stillestehen im deutschen Fleiße, und dann ein vols liges

liges Unterbrechen burch andere aufgelegte Arbeisten bes Staats.

Allein diese Furcht ist gehoben. Hier erscheint bie Fortsetung. Der Ort, wo der Verf. jetzt lebt, floßt ihm mehr Freiheit im Denken und Schreiben ein, und die Aemter, die er jetzt bekleidet, versehen ihn in die gluckliche Lage, viele seiner Vorschlage zu realisiren. Also anstatt des Lobes, zum kurzen

Auszuge!

Boran gebet eine Binleitung, worinnen bon öffentlicher Sicherheit überhaupt gehandelt, aber auch die Schwierigkeit, Dieselbe in ihrem gangen Umfange auszuführen, frenmuthig eingestanden, und die ganze Sache auf ben einzig mabren Sat zuruck geführt wird, Menschen, Die der Staat schon bat, zu erhalten und glucklich zu machen. Das beaugenscheinigen einige Mortalitäts = Tabellen von Berlin, Wien, Leipzig und London. Dann folge bie erste Abtheilung von zufälligen und leichts finnigen Verlegungen öffentlicher Sicherheit. Dabin geboren 1) Erdrucken, Ginfturg u. f. m. Der Berf. zeigt, wie fonft, mit Benfpielen ans ber Geschichte, ben Nachtheil, ber ben Bolksluftbars feiten, von Baugeruften, Porfirchen, Befteigen bober Thurme, baufalligen ober überlabnen Bes bauben, Glodenftublen, Bruden und Thoren, Ertern und Bilbfaulen, vom Felfensprengen, von Schneehaufen auf ben Dachern, Fenfterlaben u. f. f. entsteben tann, und wirklich erfolgt ift, fugt auch die bekannten Berordnungen ben. Man ers faunt über die Menge von gefährlichen Begenftans ben, um welche fich die Policen gewöhnlichermaßen nicht bekummert. 2) Durch Wasser und : Seus eregefahren. Es find bie vornehmsten Befahren benm

# System einer dollständ, meb. Polizey. 31

benm Ueberseben ber Flusse, von Ueberschwemmuns gen, vom Ertrinken, vom Feuer, Schiefpulver u.b. hererzählt. Auch hier lagt fich ber Berf. nicht, wie fo mancher bigotter Argt im Baper : Schwas ben = und Frankenlande, verleiten, Die Misbraus che seiner Kirche, g. B. das Schießen benm Kronleichnamsfeste, ungeahndet ju laffen, ober die gehos rigen Orts geschehenen Erinnerungen für Beleibis gungen ber Religion auszuschreien. 3) Durch nes fährliche Spiele, Nachtwandler und Wahnfinnige. Mit Ernft und Wurde wird ben anftans Digen Bolksergoblichkeiten bas Wort gerebet, bie fo mancher Zelote mit und ohne Tonfur abgefchaft wissen will, aber auch das Berbot ber grausamen Arten, j. B. Stiergefechte, Gautelenen ber Luftfpringer und Seiltanger u. bergl. ernstlich empfohlen. Ausführlich und interessant ift ber zu befürche tende Schaben von Nachtwandlern und Wahnfins nigen gesch'ibert, auch bie Erleuchtung ber Strafe fen nicht überseben, ohne gewaltthatige und beeins trachtigende Zwangsmittel anzurathen. 4) Durch fürchterliche Maturerscheinungen. hier von ber Gefahr bes Blikes, ohne bas Widerfinnige ber Glockenwenbe zu vergeffen, von ber Ruglichkeit der spikigen Blisableiter zu lande und zur Gee. vom Erdbeben, sehr vollständig und grundlich be-Schrieben, (mitunter ein Seitenblick auf den beilis gen Januarius und die beilige Unthatigfeit, ober unzeitige Bufpredigten.) Auch ber Bau niedriger Bebaube, Erdschlauche, Beobachter und Nachts wachter, als vermahrend angerathen. 5) Durch unbandige schädliche Thiere. Abermal artiae Benfviele aus ber Geschichte angebracht, mas ges gen bose Thiere gethan worden ift, mit ber nothis

gen Nuhanwendung. 6) Durch tolle würdige Uhiere. Das Merkwürdigste vom tollen Hundsbisse, mit dem niederschlagenden Pulver für die Aerzte, die von lauter Erfahrung in der Arzneys wissenschaft stroken, und ben allen ihren erfundenen Mitteln gegen diese schreckliche Krankheit nichts vermögen, wie trüglich die Zeichen der Hundeswuth senn, u. drgl. Doch wird die von Gruner vorgeschlagene Einimpfung und das Wasserrinken des Hundes an dem nämlichen Tage, als das prodates ste, vorgezogen, auch der chirurgischen Hulse der Borzug gegeben. Das Schneiden des Lollwurms ist widerrusen, und das nöthige Verfahren vorges

fchrieben.

/ In der zworen Abrheilung gehet der Verf. bie vorsäglichen Verlegungen mit ber nämlichen Musführlichkeit burch. Der Argt folgt ihm mit Vergnügen, wenn er auch eben nichts neues finbet. und freuet fich im Stillen, wenn ber Polizenrath Diefe Lecture jur Erweiterung feiner Renntnufe und jur Ausübung anwenden will. Bieber geboren 1) Die Mifte. Der Verf. ist nicht für Die genaue Bes Schreibung ber Gifte, so lange in manchen landern bas Morben noch Mobe ift, und verwirft einen ausführlichen Gifttractat gang. Das Vergiften ift (nach ibm) jest in Italien feltener, als 21r. chenhols behauptet, und ber Polizen vornehmfte Pflicht, ben Giftverkauf jest mehr als ehebem eine zuschränken. Denn seit ber aligemeinen Lichhabes ren an Chemie giebt es ungablige Giftfabriten. In jebem verbachtigen Falle ift Tobtenbeschau, mit Bus giehung ber gewöhnlichen Bergiftungserscheinungen, Das beste Auskunftsmittel, bas Gegengift meiftens truglich, jede giftige Pflanze bestmöglichst auszurote ten,

ten, die Erfindung eines neuen Mittels zu belohe nen, und ben Bersuch an Missethatern unter ges

wiffen Einschränkungen zu verstatten.

2) Durch Schlägereyen, Meuchelmord, 3weytampfe, Selbstmord. Biel Gutes und Wahres. Besonders schlägt der Verf. auf Ufabemien bestellte Sittenrichter vor, und zeigt bas Schreckliche ber Dolchstiche in Italien im gangen Umfange, boch ift dieß in ber Desterreichischen Lombardie feltener. Bierben eine Lobrede auf ben Oberrichter in Brescia, Labbia, ber diesem Unwes fen mannlich abhalf. Gegen bie Sucht bes 3menkampfs scheint eine Aberlasse ober Spital bas sicherste Strafmittel zu senn. Der Gelbstmord ift eine Krankheit, die sich an bem Abgestorbnen nicht bestrafen laßt. Die Polizen muß bie Urfache bes Uebels, nicht die Wirkung bekampfen wollen. Die Leichenöfnung burch Merzee kann nicht viel nuben. weil die Ursachen felten handgreiflich sind. cher Unacomiter, fagt ber Berf. offenbergig und mit Grund ber Wahrheit, will die fo fein newonnene Saite in dem verstimmten Werkzeune auffuchen, und den Grad ibrer Ueberspans nung oder deren Urfachen mit Befriedinung angeben? Auch die Verschwundenen — durch bie beilige Inquition liegen im Gebiet ber Polizen. Bier ein schauberndes Gemalbe bon jener Graus famteit, mit historischen Belegen, von einem biebern Katholiken bestätigt! Die stehenden Goldas ten follten in Friedenszeiten die Becritragen fichern. 3) Durch Vorurtheile der Zauberey, Teufeley, en und Wundercuren. Mit vieler Frenmuthige feit wird bas Schabliche Dieses Aberglaubens auf Seele und Leib bargestellet. Wer fich an Berens (5 2019. 5. 2815 XCV. 28. I. St.

geschichten laben will und fann, findet bier reichliche Mahrung. Wet am Mestelknupfen, an liebestränken, an magischen Verwandlungen und Ermordungen, am Berberen ber hausthiere, und an monchischen Schelmerenen u. bgl. ein Vergnus gen findet, ber kann mit dem Berf. febr mobl que 4) Durch Mighandlung fters frieden fenn. bender Menschen. Der Berf. misbilligt bie uns nothigen Besuche ber Geistlichen, und ihre allzus große Beschäftigkeit, bas öffentliche Berfeben ber Rranten, zumal ben allgemeinen Seuchen, bas Bufprechen und Getofe benm Sterbebette, bas Bus geglockthen, bie Lorettoschellen, bas Entziehen bes Ropffiffens, bas Aussetzen auf das Leichenbret, viel Gutes, aber auch manches Unbekannte für ben Protestanten, ber hingegen bem Berf. mans the Vorurtheile seiner Glaubensgenossen mittheilen fonnte. 5) Durch lebendin benraben werden und allzu spates Begrabnig. Die verschiebenen Todeszeichen werben geprufet, und zum Theil zu leicht erfunden, boch die Raulniß bes gangen Rorpers ausgenommen; sie sind, einzeln genommen, truglich, aber nicht, vereinigt. Daber ber Rath einer fpatern Beerdigung und Prufung ber Tobtess arten, nebst ber Tobtenbeschau, und bas Berbot des Todtenaussekens, nebst einem Vorstblag tum Todtenhause.

Wir wunschen ber Staats Arznenkunde viel Glück, ob dieser ausführlichen Predigt. Vielkeichk entschließt sich hie und da ein Polizenkollegium, einmal ernstlich und ohne cameralistische Knickeren, an die Erhaltung des Bürgerlebens zu denken. Wir ersuchen den Verf. um die baldige Veendisgung dieses wichtigen Werks, bitten aber zugleich,

alle unnothige Weiterung und Aussührlichkeit, alle Lieferung der Verordnungen in extenso, alle Declamationen sorgfältigst zu vermeiden. Die nackte Wahrheit gefällt am ersten ohne Schmuck, und ein volumindses Werk bleibt gar leicht ungeskauft, ungelesen, unbefolgt.

Sf.

#### III.

Reise in die Marschländer an der Nordsee zur Beobachtung des Deichbaus in Briefen von Joh. Nic. Tetens. Erster Band. Mit Kupf. Leipzig in der Weidmannisschen Buchhandlung, 1788, 1 Alph, 4 B. 8.

bachtungs Geist eines Tetens ließ sich wohl eine Reise wie diese ist, erwarten. Nicht bloß der Mann von Handwerk, sondern auch jeder andere, dem unterrichtende tekture lieb ist, sindet hier reichs liche Unterhaltung. Die Beobachtungen über den Deichdau machen freylich das wesentlichste dieser Briefe aus, allein man trift auch hie und da auf Betrachtungen, die dem teser besto mehr willsommen sind, je weniger er sie erwartete. Einige alle gemeine Betrachtungen über den Deichdau in den Marschländern, machen den Anfang. Das Reissen ist hier selbst im Sommer, wenn der teimbosden so hart wie eine Diele ist, beschwerlich, und in

Regenzeiten ist fast gar nicht fortzukommen. Die Gegenden haben hier zwar viel Angenehmes wegen der Lage an der See und wegen der weiten, übers all mit Gedäuden angefüllten Sbenen, zwischen durch aber auch wieder viel Einförmiges; der B. fand in heissen Tagen auch nicht einen einzigen Baum, um sich gegen die brennende Sonne zu schüßen. Das Wasser ist in den Marschlandern durchaus schlecht, man hat nichts als in Sisternen ausgefangenes Regenwasser, das ungekocht

nur felten geniesbar ift.

Im Deichbau ist man hier überall zurück; nur zur Nothdurft ist für die Sicherheit des kans des gesorgt, auch nicht einmal allenthalben. Mit dem Kanalwesen, um das Wasser vom kande abzuleiten, sieht es noch schlechter aus. Daß nicht bessere Vorkehrungen getrossen werden, daran ist der noch an vielen Orten herrschende Aberglaube Schuld: daß Ueberschwemmungen göttliche Straßgerichte sind, welchen man sich nicht widersetzen müsse. Vieles rührt auch von der zu großen Nachslässielt her, indem man, da nur alle 20 oder 30 Jahre hohe Sturmsluthen einzutreten pslegen, allzu sicher wird; auch sind viele der Einwohner allzusehr belästigt, können also aus Unverwögen nicht so viel bewerkselligen, als bewerkselligt wers den müste.

Ben der Deichschau wird so verfahren: die Deiche werden von den Unterofsicianten zuerst bessichtigt: sinden sich vom Winter her gefährliche Stellen, so werden diese gleich ausgebessert; wo nicht, so wird alles zu Papier gebracht, bis im Sommer vom Landvogt die große Deichschau vors genommen wird. Hier wird alles angeordnet, was genacht

macht werden soll, im Herbst von demselben nochs mal besichtigt und die Nachlässigen bestraft. Selbst wenn jemanden zu viel aufgeburdet worden, muß er es dennoch machen lassen, da ihm dann nachher fren steht sein Recht zu suchen; oftmals wird also der Officiant darüber zur Verantwortung gezogen. Alle Deichsbediente, die der V. kennen lernte, was ren bloße Empiriker; sie wissen also ben ausserors dentlichen Fällen gar keine rechte Veranstaltung zu tressen, ob sie gleich ben gewöhnlichen Fällen ziems

lich gut fortfommen.

Beschaffenheit bes lanbes im Rorber Dithe marfifchen. Fruchtbarfeit verschiebner Erbarten. Die Gegend um Sevde, die vormals von biefem Gewächse ben Ramen hatte, hat fich ist aufferors bentlich gebeffert, und zwar, feitdem die Bemeins beiten aufgehoben und die Felber eingekoppelt worben. In ber Marich felbst wächst bas Korn fo ftart, bag es nicht gemabet werben tann, fondern mit ber Sichel geschnitten werben muß. Im Durchschnitt rechnet man beim Weigen bas eilfte und zwolfte, ben ber Gerfte bas zwolfte bis vierzehnte Korn. Dagegen ift ber Boben fcmerer au bearbeiten als in ber Geeft, erforbert also mabr Menschen und Wieh, giebt größere Abgaben und Die Erndten find unficherer. Dies alles abgereche net, schäßet der 23. ben Ertrag bes Marschbodens etwa anderthalb mal fo boch, als bes Geeftbobens, ba er boch sonst zwenmal so boch geschätzt wird. Die Enberstädtische und Tondersche Marich binges gen ift fruchtbarer und fetter. Der Boben ift im Durchschnitt lehm sund Thonartig mit Sande vers mischt, welches legtere ben Unterschied zwischen fcweren und leichten Marschlande giebt, auch ift **E** 2 bie die fruchtbare Oberfläche bes Bobens nicht an ale Ien Orten gleich tief, baber sich ber Landmann benm

Pflugen borfeben muß.

Interessante Resterionen über bie Marschbes wohner, über ihre Lebensart, Freiheitssinn und Sie find im Durchschnitt genommen **R**ultur. nicht eben Genies, aber boch trift man hier viele von recht gefundem Menschenverstand an, und bies schreibt ber 3. ihrer Beschäftigung ju, ba ber Ackerbau bier mit großem Fleiß und Behutsamkeit getrieben werben muß, und teine Rnechtschaft ober Leibeigenschaft sie nieberbruckt. Im Gangen ges nommen besiten die Marschbewohner eine Art von Infolenz, bie ben Fremben oft frappirt, boch find Die Norderdithmarier ziemlich von diesem Fehler fren, weil fie von Schulden gebruckt find. Letture At hier, felbst unter ben Landleuten, febr ausgebreis Reinlichkeit und Zierde findet man allenthals ben, oft bis zur Pracht. Dublit Spirit im Bans gen, wie in England.

Ben Bysum konnte ber B. sich mit Meiers Karte und einer vor zwanzig Jahren entworfenen Zeichnung nur muhsam orientiren, weil die Grenzen der Marsch nach der Sec zu sich fast jährlich andern; doch ist diese Veränderung izt nicht mehr so beträchtlich, da man in der lezten Hälfte ansgesangen hat, sie gegen das Wasser zu vertheidisgen. Die vormals so häusigen Ueberschwemmunsgen rührten von den schlechten Deichen her, und doch wurden diese immer nach eben dem Prosil wies der hingesetzt wie die Eingestürzten, auf die Art ist viel Marsch verlohren gegangen. Ob die Marsch im ganzen abgenommen? läßt der V. hier unentsschieden. Der hiesige Deich, der dem Wassersch

sehr start ausgesezt ist, hat sich bisher nur kummerlich erhalten, indessen kann er noch in haltbaren Stand gebracht werden. Der Vorschlag eines praktischen Sphrotekten, daß man jeden Deich ges gen Sturm und Wetterschlag burch starke Dossis rung sichern konne, wird in einer Zeichnung ges prüft und verworfen. Vom höfterbau an der Ender; höfter sind kunstliche, durch Pfahl und Buschwerk gesicherte Erhöhungen der Ufer, von simpler Konstruktion, die hier auch immer genüs

gen.

Die Deiche um Enderstadt sind hoch und stark und gegen die ftartften Sturmfluthen haltbar. Die Rappenbreite ift ba, wo fie zugleich Fahrwege find, zwischen 18 und 24 guß, an einigen Stellen noch druber, und barinn liegt auch ihre Starke; nichts fehlt ihnen, als eine vortheilhafte Doffirung, fo waren fie unüberwiftblich. Beobachtungen über die starke Aufwallung bes Wassers vor seegelnde Schiffe. Parallele zwischen ben Bewohnern von Enderstädt und Dithmarfen. Die Lekture ist ben Diefen fast ausgebreiteter als ben jenen; Moralis tat in Sitten fand ber 23. überall. Im Enders städtschen sowol als im Dichmarsischen kann ein Frember allenthalben fich sicher zum Schlafen binlegen. Lurus ift hier eben nicht ju Saufe; Kleis bung. Meubeln und Speifen find noch eben fo, wie im Anfange biefes Jahrhunderts. Die Ender-Addtische Marsch wird fur die fetteste und fruchts barfte unter allen gehalten, baber ift bie biefige Buts. ter jum auswärtigen Bertehr nicht geschickt, indem fie fich megen allzugroßer Fettigkeit nicht halt. Im Durchschnitt tann man ben Enberftabter Boben etwa I bis I im Ertrage hoher rechnen als ben **©** 4 Dith=

Dithmarfischen. Im Ganzen genommen halt ber Berf. bafur, baß ju bicfen Marichen mehr land binzugekommen, als abgerissen worden. Bon Bufum an fpricht man fcon friesisch. Mationals: stolz ber Friesen; ber Name Deutscher ist ihnen verächtlich und danischer Kerl ein Schimpfwort; übrigens ist es ein sehr thatiges Volk; ihre Meder find gut bestellt, ihr Bieh vortreflich, und bie Les bensmittel in biefen Gegenden ichon und wolfeil. Unter ben hiefigen schlechten Deichen zeichnet fich ber mit vieler Einsicht aufgeführte Desmarcieren Reg vorzüglich aus. Er ward in ben Jahren 1765 - 67 vom Geheimen Konfereng : Rath Desmarcier eingebeicht; und ift nicht wie andre mit einer horizontal liegenden Rappe angelegt, fons bern seine Auffenseite beträgt einen scharfen Wins tel von 103 Graben; baber felbst ein belabener Beuwagen ohne Beschwerbe auf bemfelben fahren kann. — Die Ginwohner ber Tonberichen Marich find bem Sauptstamme nach Friesen, und biefe uns terscheiden sich von ben Danen und Deutschen, bie unter ihnen sind. Ihre Sprache ist friesisch, aber mit Danisch vermischt; Die Sprachen bes Gottes-Dienstes und ber Berichte find banisch und beutsch. In ber Stadt Tonbern fpricht bas gemeine Bolt ein Gemisch vom friesischen banischen und beutwas ber Deutsche gar nicht und ber Dane nur mit Mube verfteht. Fleiß und Tapferteit fins det man hier überall, wovon sich auch allenthalben Die herrlichsten Wurkungen zeigen. Der Boben ift bier fast so fruchtbar wie im Enberftabtischen; bas Land fteht boch im Preife, baber bann auch ber große Sang jum Gindeichen, um mehr land ju gewinnen. Dies land wird nachmals verlauft,

wozu fich immer Liebhaber genug finden, bie Bobnungen darauf bauen. Doch verleitet eine folche Raufbegierde auch oftmals ju schablichen Unbebachtfamteiten. Die Deiche find hier fo schlecht, daß es fast ein Erbfehler ju fenn scheint, schlechte Deiche zu machen. - Im Dithmarfischen fo wol als an ben Ruften von Jutland wird Bernftein ge-funden und auch ein kleiner Sandel bamit getrieben, beffen Erheblichkeit biejenigen, Die ihn nugen, nur ju verkleinern scheinen; nach ber Meinung bes 23. foll biefe Rufte fchon ben Romern als Bernftein = Rufte bekannt gewesen fenn. - Auf ben Beeften biefer Begenden ift fast eben bie Industrie, wie in ben Marschen. Die Rultur ber groffen Menge von Gartengewächsen, die hier auf ganzen Aeckern erzeugt werben und womit die Nachbar-Schaft verforgt wird, bat die Ginwohner bemittelt gemacht, allein bieser Erwerb hat Aufwand versanlaßt, ber ben Gewinn verschlungen hat. Der Tondersche Spikenhandel ist nicht mehr, was er fonft mar, auch foll biefe Beschäftigung, bes vies len Gigens wegen, ungefunde Menschen machen. Bahre Aufklarung bes Verstandes vermißte ber B. hier, ohngeachtet der vielen Lekture, Die fich aber zu fehr auf myftische Schriften erstrekt. In ber Gegend um Brunsbuttel hingegen fand ber 23. einen hoben Grad ber Aufklarung, Sittlichkeit und Kenntnisse. Der Wolftand ist hier noch faft gröffer als im Norderdithmarfischen. Lekture ift hier ebenfalls febr ausgebreitet, boch finden Dichter, Romane und empfindsame Schriften bier teinen Beifall: felbst Klopstoks Messias achtet man nicht. weil man ihn nicht versteht. - Ein überaus tehrreiches Gesprach über Theorie und Praris, C 5 Theo:

Darftellung bes opus Palatinum vom Abaticus und bes Thesaurus mathematicus bom Ditiscus. Um 1775 überfehte Br. J. B. aus Rafiners aftronomischen Abhandlungen bie vierte, welche ben Anfang ber zwenten Sammlung macht, ins Frans zofische. Gie giebt Machricht von groffen und fonft merkwurdigen Logarithmischen Lafeln. Nach gebn Jahren fanbte ber frangofifche Buchhandler bas Mas nuscript jurud. Gr. J. B. hatte aus feinem Lits terarischen Vorrathe baufige Bufate gemacht, aus benen theilt er mit. mas die Ueberschrift ans zeigt. Die Bucher befinden fich in der Bibliothet ber Atabemie. In bes Rhaticus Tafeln, find bon einem ober mehreren ber vorigen Befiger Druckfehler verbeffert. Br. J. B. Unzeige ift mit ber Sorgfalt und Richtigfeit eines Litterators gemacht, ber jugleich Renner ber Wiffenschaft ift. (Sonberbar, bag um eben bie Zeit ba biefer Band ber Atabemie erscheint, auch in Rafiners geometrischen Abhandlungen 1. Sammlung, Got tingen 1790; bas Buch ift aber auf die Michaeliss meffe 1789 gefommen,) eben biefe Bucher, aus bes Verfassers eignen Bibliothet beschrieben mer-Gaspard Peuther, burch ben Otto in bie ben. Pfalz gekommen ift, wie Br. B. anführt, war Caspar Deucer, Melanthons Schwiegersobn, und die Revolution (mutatio) berentwegen Otto mit einigen anbern Wittenberg verlaffen muffen, war ohne Zweifel bas bamalige Verhalten in Sachfen gegen bie Arnptocalbiniften, wie in ermabnter geometrischen Abb. 153 &. erinnert ift. emplar, bas Br. B. beichreibt, ift auch von 1596, und giebt alfo feine Erlauterung über bie Bemers bung im 153 &. ber geom. Abh. ob etwa von biefem Wers.

Werke bren Ausgaben bald hintereinander erschie-nen waren? Auch von Pitiscus Trigonometrie giebt Br. B. Nachricht. (Man f. geom. Abh. 154 (.) Sr. v. Bequelin theilt aus einer 1786 zu Diacenga erschienenen Abhandlung, Ginwurfe gegen Memtons Farbenlehre mit, und zeigt baß fie biefe lehre nicht umftoffen. Lobidrift auf 211 auft Kriedrich Wilhelm Sack. Diefer philoso: phische Gottesgelehrte mar ju Barggerobe 4. Febr. 1703 geb. Die Akademie sah ihn das lektemahl 7. Oct. 1779. Die junehmende laft ber Jahre, verursachte ibm leine schmerzhofte Schwachen, und er behielt volle Bemuthefrafte, er schlief ein wie am Abende eines ichonen Lages. Lobichrift auf Joh. Gortlieb Gledirfth, geb. ju leipz. 8 Febr.

1714, ftarb 5. Det. 1786.

Prperimentalphysik. 1) Hr. Achard von ber luft, Die sich entwickelt, wenn alkalische Salze auf metallische Materien wirken, und wenn mehr andre Substanzen mit einander verbunden werden. Alles was bisher hierinn gethan ift, giebt noch teine befriedigende Probe ber Luftarten, wenn man nicht die Versuche zu Hnpothesen zwingen will. Man muß alfo nur Erfahrungen vervielfaltigen und genau beobachten. Go find 34 Berfuche vom Dr. A. blos ergablet, Die Beschaffenheit ber ente wickelten Luft angegeben, aber nicht wie groß ibr Raum in Bergleichung mit bem Gewichte ber gebrauchten Materien mar, weil fich berfelbe nicht ficher meffen lieft. 2) Derf. über bie Berhaltniß gwis fchen ben Graben ber Barme unterschiebener Lufts arten und clastischer Dampfe, und ihrer Ausbehnung. Bor bem hat Gr. A. bergleichen Untersuchuns gen benm Baffer angestellt. Luft erfobert wegen

ihrer Elafticitat anbre Borrichtungen, Die juerft bes schrieben werden. Die Erfolge der Versuche sind in Tafeln gebracht. 3) Gr. A. chemische Untersuchung des Torfes, den man 6 Meilen von Berlin ben einem Dorfe Bertefelt im Umte Ros nigshorst findet Er ift nach bren tagern unter-Schieben. Sr. A. ergablt, mas jeder verbrannt oder mit allerlen Materien behandelt, fur Probucte gab. 4) Br. 2. Bersuche mit Linne's Rhus Toxicodendron, in ber Absicht, die Bestands theile zu entbeden, und die Wirfung bes Giftes auf allerlen Thiere mahrzunehmen. Er hat Saft aus ben Blattern gebruckt, Gummi und Refine aus Solz und Burgeln gezogen. Genug Erfahrungen zeigen, bag nur bie Ausbunftungen auf bie Dberflache ber haut ichablich wirten, und ber Saft, wie ein agendes Gift. Br. A. betam ein Baumchen, mit feinen Burgeln aus ber Erbe genommen, von Brn. Gleditich im Geptember. Er felbit und leute Die es handthierten, j. E. Blatter, aus benen ber Saft gepreßt mar, über Sand trockneten u. f. w. befamen Ropffcmergen und Betaubung, mahricheinlich von ben Ausbuns ftungen. Aber, Blatter rob und gefocht, ausges bruckter Saft baraus, refinofer und gummofer Ertract aus Blattern und Holze, murben von Cas ninchen, Kinken, Sunden, ohne merkliche uble Folgen genoffen. Ginem Finten und einem Sunbe. wurden Wunden gemacht, und ausgedruckter Saft von Blattern hineingebracht. Die Thiere ichienen feine Beschwerung ju empfinden, als bie von ber Wunde. () Br. Achard, in welchem Grabe flufs fige Materien bie Barme ableiten. Ein glafers ner Eplinder, wird bald mit ber bald mit jener fluffis

fluffigen Materie gefüllt. In ihm befindet fich ein Thermometer. Man bringt ihn in fiebenbes Baffer, und bemerkt in Secunden die Zeiten mie Das Thermometer von funf zu funf reaumurischen Graben steigt: Nachbem bringt man ibn in ein groffes Gefäß mit Waffer, beffen Warme auch burd ein Thermometer angegeben ift, und bemerft wiederum, wie bas Thermometer Des Enlinbers nach und nach sinkt. Daraus leitet Br. A. ber, wie fabig iche fluffige Materie fen, Warme . anzunehmen und zu verliehren, Die Fahigkeit bestillirten Wassers = 10000 gefest. Die Bersuche find in einer Tafel bargestellt, welche 64 - 105 S. einnimmt. 6) Br. Walter über Wassersucht bes Eperftods, einen feltenen Bufall, fur ben man oft hydatides angenommen hat. Er ift hrn 28. nur zwenmahl vorgetommen. Ben einer vornehe men Leiche mar ihm die Eröffnung bes Unterleibes nicht verstattet; Gin andermaft erhielt er mehr Frenheit. Gine Frau von 46 3. hatte 18 Jahr por ihrem Tobe eine fehr beschwerliche Miedertunft gehabt, und feitdem nie Befchwerben empfunben. Es jeigten fich ben ihr, wie es fchien, Mertmable ber Schwangerschaft ber Unterleib ichmoll auf, und ber monatliche Blug tam nicht periodisch, sonbern von Beit ju Beit fo beftig , bag man ihn fur eine haemorrhagiam uteri hielt. Endlich ftarb fie an einem Marasmus. Ben ber Deffnung bes Unters leibes, zeigte fich ein runder Rorper, fo groß als eine Barmutter im neunten Monate ber Schmans gerschaft. Das mar ber linte Enerftoit, ber bie Eingeweibe aufwarts getrieben hatte, wie ben einer Schwangerschaft. Die Tuba fallopiana war auß ferorbentlich in Die Lange gebehnt, bas ligament Þer

ber ala vespertilionis, welches ben Enerstock mit ber Tuba verbindet, und mehr membranae accessoriae maren mit groffen ichonen Befaffen verfeben. Barmutter, wie im britten Monate einer Schwans gerschaft, ihre Befaffe, wie die bes bybropischen Enerstocks, aufferordentlich erweitert; auf der reche ten Seite, Eperftock und Tuba, im naturlichen Buftande, aber die Befaffe auf ber rechten Seite ber Barmutter auch ftart erweitert. Mus einem fleinen Schnitte in ben Enerftock, lieffen über zwanzig Pfund eines burchsichtigen gelblichten glutinofen fluffigen Wefens, ohne wibrigen Be ruch, es fab vollig aus, wie clarificirter Bucter, ober Zuckersnrup. Br. Director Uchard hat amen Pfund bavon chemisch untersucht: feine Berfuche werden hier mitgetheilt, fie zeigten ein febr feisnes coagulables fluffiges Wefen, ben einem ent hielt es 3 Wasser, 32 Del; 36 Erbe, 2880 Sals miat, und ein wenig flüchtiges Altali. Die ben ben groffen Rupfertafeln zeigen biefen bybropischen Enerftock, gang, und geoffnet. Br. 2B. fugt anatomische und praftische Bemerkungen ben. Br. Berhard Gefchichte ber Blen s und Gilbers gruben, ben Tarnowig und Beuthen. 8) Br. 28. Bequelin berlinische Witterungsbeobachtungen 1786.

Mathematik. 1) Hr. de la Grange geomes trische Theorie der Bewegung der Sonnenfernen, als Zusaß zu Newtons Principien. Ben den vielen Erläuterungen und Ergänzungen, die Newtons Werk bekommen hat, sind doch noch Stelsten, die in der That einen Commentar brauchten, besonders die von Bewegung flussiger Materien, und gegenseitiger Anziehung der Planeten. Ein arose

groffer Theil der Aufgaben, die Newton nicht vols lenden tonnte, find von Beometern bes jeffigen Nahrhunderts ausgeführt morden: aber ihre Hufe lofungen beruben auf unterschiedenen Grunden. und erforbern mehr ober weniger lange und vers wickelte Rechnungen; sie passen also nicht an ein Werk, bas sich burch Schonheit und einfache Dars Rellung ber Beweife auszeichnet. Es mare baber gut, biefe Unalysen, fo ju reben, in bie Sprache Der Principien zu überfegen, und fo, mas noch mans gelt, bengufugen. Sr. d. l. Gr. giebt bier nur einige Materialien bagu, bas in ber Ucberfdrift angezeigte betreffenb. 2) Gr. de la Grange, Bes richtigungemener Stellenbenm Mervton, Die Forts pflanzung bes Schalls, und bie Bewegung ber Wellen betreffend. 3) Br. Joh. Beinoulli aftronomische und fritische Untersuchungen über Die lange mehrerer Stadte in Indien, 2. Abhand> lung. Ueber Die Lange von Goa; im Borbenge= hen gesammelt, was wegen ber lange von Burich in ber Schweiz bekannt ift. 3) Br. v. Tempels boff von Sonnenfinsterniffen, Durchgangen ber Planeten durch die Sonne, und Bededungen ber Firsterne. Er sucht Formeln ju geben, Die allges mein, einfach, und im Gebrauche bequem find. 4) Br. v. Lambre zwente Abhandlung über bie Elemente ber Sonnenbahn (Die erfte in 1785, 291 S.) Sr. d. L. hat nach diesen Elementen neue Connentafeln berechnet, Die fich in ber britten Ausgabe von Hrn. be la lante Aftronomie finden merben.

Speculative Philosophie. 1) Hr. Formey über Cicero's III. B. der quaest, tulculunar. Rebst bem Hauptgegenstande auch allerley artige Aug, d. Bib, XCV. B. İ. St.

Bemerkungen aus der Geschichte der Philosophen und ber Belben. 2) Br. D'Unieres über Bets ten, unterschiedene Gattungen und Arten berfelben, menn feiner ber benben Wettenben etwas jum Ers folge bentragen kann, wenn einer bas kann, wenn benbe bas konnen. Ben diesen einfachen Wetten, ift die Rebe nur von einer einzelnen Bege: benheit. Es giebt aber auch zusammengesente, wo von mehreren Vorfallen Die Rebe ift. Sormey über ben Respeet, ben man Souverainen schuldig ift. Gie werben oft verleumbet, auch wenn fie fo gut find als die Menfchheit fenn tann. Uns terthanen burfen nie gegen ihren Berrn und beffen Regierung Schreiben, Fremden laffen fich teine Schranten fegen.

Schöne Wiffenschaften. 1) ber Sr. Graf v. Bergberg über ben mahren Charafter einer guten Geschichte und bas zwente Jahr ber Regie rung Friedrich Wilhelms II. In ber öffentlichen Berfammlung 21. Mug. 1788 vorgelefen. Eben Diese Abhandlung b. 25. Sept. 1788; am Geburtstage des Konigs, ba ber Erbpring von Massau und ber Coadjutor von Mainz ber Versfammlung benwohnten. Bon Aufmunterungen bes Fleisses jum gemeinen Besten, welche ber Ros nig veranstaltet hat. 3) Br. Merian über ben Einfluß ber Wiffenschaften in die Poefie, funfte Abh. britter Abschnitt. Italianische Poefie bes 14. Jahrh. Detrarcha. 4) Br. Wenuclin über Die historische Wahrscheinlichkeit. 5) Br. Abbe Dening über die celtische Sprache und bie welche von ihr abstammen follen. Warum leitet man Sprachen und alte Sitten, mehr von ben Celten unb

Illnriern ber, als von ben Germanen und ben ? Aehnlichkeiten zwischen bem Illyrischen Lateinischen finden fich auch zwischen bem Ill. andern Sprachen, und fonnen felbst von ben iern ins Illnrische übergegangen fenn. ter, die Delloutier als celtisch anführt, finden immer auch im Deutschen. Bon ber alten nnischen, eimbrischen Sprache, die noch in Wazeredet wird, hat Joh. Davies vor fast 200 ren eine Grammatit gegeben. Br. D. findet Worter eben des Ursprungs, wie anderer euros ben Sprachen ihren, nur in Accent und Orthos jie mehr verstellt. Gie bat oftere mit ben enlandischen Sprachen mehr Aehnliches als utiche und lateinische. Ueber bas Berhalten olnischen Sprache zu der alten celtischen und sischen. 6) Hr. Denina fett seine Bemers en über ben Unterschied ber Sprachen und Urfprung fort. Die lette ift : Man muß pundern, daß soviel Gelehrte feit mehr Jahrerten fich gequalt haben, die Ableitung von a und Romulus ju finden. Das englische n beißt Raum. Nichts ift naturlicher als 18 ju schlieffen, baß irgend ein Parthengans inen gemiffen Plat angewiesen bat, wo bie e fich ba einfanden, unter feinem Schuke fenn Den allgemeinen Nahmen Raum bat nachbem jum befondern bes Ortes gemacht, piazza in Sicilien ber Mahme einer Stadt rben ift; fo find Stadt, Burg, Civdad, nen von Stabten; Bergbeim, Bergamo Wohnungen auf Bergen; viel beutsche ite beiffen Salle welches bedeckter Ort bes t. (Diese Stabte haben immer Salzquele

len.) Remus und Romulus, sind von Rom a geleitet, wie das deutsche Kömer, und Romulist das Diminutivum. Man könnte daraus schlisen, daß celtische oder germanische Bölker Reerbauet haben. Vielleicht waren es aber ar illnrische, thracische oder asiatische.

Bu.

# Kurze Nachrichten.

# 1) a) Protestantische Gottesgelahrheit.

Zur Nevision der kirchlichen Hermeneutik und Dogs matik von D. Joh. Sal. Semler. Erster Beistrag. Halle bei Hemmerbe und Schwetschke 1788. S. 131 ohne Vorrebe 8.

In ber Debifation legt ber B. bem fonigl. Oberschulfolles gium in einer bringenben Bitte seinen Bunsch bar, um fur fic und seine Familie eine Pension ju erhalten, bie ihm

auch wie wir horen geworben ift.

Die Vorrede enthalt einzelne merkwurdige Urtheile, von Benen wir eins und das andere auszeichnen wollen, um das durch die wahre Gesinnung des B. merklich zu machen, die anderswo nicht als dieselbe angesehen werden möchte. "Die seit dem vierten Jahrhunderte entstandene politische Verfassung eines öffentlichen Religionsskaats unter den christlichen Natios nen, hat eine sehr nachtheilige Mischung der moralischen Ressigion mit ihrer lokalen Einkleidung, oder mit der statistischen politisch eingeführten Religion mit sich gebracht; wodurch die ganz freie unendliche moralischen politischen Verfassungen soges nannter Obern untergestelt worden." Also hat die ganz freie unendliche moralische Religion durch dusserliche politischen Verfassungen verlohren? Also verliehrt sie dadurch übers haupt? —

Man habe, fagt er weiter, keinen Unterschied zwischen ber firchlichen ober gesellschaftlichen Religionsordnung und zwischen ber moralischen blos innern Religion gelehret ober eingeftans ben. Es hatte sonft keine kirchliche herrschaft über die Chris

sten gegeben: man hatte die sogenannten Rezer nicht mit bur: gerlicken Strasen belegen konnen — so wären alle kirchlicken nich so ungleichen Dialekte als Mittel angesehen worden, wels che um dieses unendlichen (moralischen) Endzwels willen (in den Shriften die Stufen der moralischen Religion zu bes fordern) angenommen worden. Und eben diese von Gott herrührenden Stufen — hatten die Bischofe stets davon als gehalten, eine Herrschaft über alle Christen zur Unterdrückung der moralischen Religion einzuführen.

Der B. fagt bas oft, vorzüglich in feinen neuern Schrife ten, und felbit in diefer Abbandlung , bag amifchen Rirchens und moralischer Religion ein himmelweiter Unterschieb fei, und er bat vollig recht. Diefe, wie er fie nennet, gang freie unenblich verschiebene moralische Meligion, ober wie er fie font nennet, Privatreligion, ftebe iedem frei, von ber bie firchliche ober Befellicaftereligion, ber man um ber aukern Ordnung willen nicht zu nabe treten burfe, ftets verschieden fei. Rec. fich bas beutlich benten foll, fo muß ber Ginn bavon bies fer fepn: Ein ieber Menfc bat Rreibeit fic bas gufammen ju benten, was er ju feiner fittlichen Bervollfommnung braucht, und fein Menfc barf ibn baran binberu. muß fich ein ieber buten, mit ber firchlichen Lebrordnung gue fammen ju treffen. Das biefe aber mit ber einen Sant nebs men, was man mit ber apbern gegeben bat. 3ch foll bas Recht haben zu meiner moralifden Richtung zu benfen, aber um bie Befellicaftereligion ju iconen, barf ich nicht reben, nicht belehren, weil ich fonft bem Rechte ber Rirche gn nabe Mun - wenigstens giebt es alsbenn auch unter ben fürchterlichften Anmaffungen ber Inquisition Menschenrechte und Freiheit! - bie auffern Religionsverhaltniffe mogen fent wie fie wollen. Beffer ware es mobl, eine folde beffere Ers fenntniß gar nicht zu haben, als fie lebenslang ju feiner Qual gebeim halten ju muffen. Auch macht bie Freiheit ber moralischen Religion es lange noch nicht aus, bem Unmefen zu fteuern, wenn die Befellichaftereligion ein andere vorschreibt. Bie leicht wird es babei, wie es faft immer ber gall gewefen ift, bag alebenn Religion überhaupt an Kormeln und fopbis Rifche Einfalle gefnupfet wird. Und fich diefen bei aller Uebers zeugung von ihrem Ungrunde unterwerfen zu muffen, wie es ber Sall bei ben Ratholifen ift, welch ein bartes Schiffal' fur die vernünftige Menschheit! Barum fagt ber 28. nicht lagerabe was doch in der Chat seine Meinung ift, daß die innere zion allein Religion, die gesellschaftliche Religion aber Meuschenwerk sei; daß lettere keine eigentlichen andere te haben könne, als solche die aus den Bedürfnissen und Ratur des Meuschen hersließen.

Wozu benn nun ein folder Zwang und eine folde Mume i? zumal fur Lehrer. Sat ein folder auf bem unwibers den Wege bes Nachbenfens fich von bem Digverhaltnig rcblichen Religionsordnung gegen bie Babrheit überzeugt: uß er, porausgefest, bag er Befdeibenbeit und Dagie beobachtet, nicht Brobt aus ber Theurung geben, wenn Uftandig fattigen tann, ober er fundiget gegen alle Babre und verdienet bie Anwendung bes Apostels auf fich : mas aus bem Glauben gebet, bas ift Gunbe. Man fage was man will, es ift Beudelei ober Inbifferentismus, iftens ift es unverzeihliche Kurchtfamkeit, bas mas zur lifden Ordnung geboret, um ber firchlichen Lebrordnung t porzuenthalten. Der B. fundiget auch felbft gegen eigene relative Babrheit, wenn vorzuglich Er die firche Lebrordung bisber fo febr entfraftet bat. Um auffale n batte Jefus felbft gefundiget, ber ber firchlichen Lebr: ina aumider bas Licht der Belt murbe, und mabre Er: ung und Drivatreligion nicht unter ben Scheffel ber den Lehrordnung fteden wolte.

Gern geben wir ju, daß Deiften, Naturalisten und Aufs: ju weit griffen, aber auch die Glaubigen der Gesells Greligion griffen zu weit. Ein jeder nehme das Anmass seiner firchlichen Ordnung zuruf, bann bleiben die Prischte eines jeden ungekranft.

Am Ende bezenget der V. daß es keine unangenehme indung für ihn gewesen sei, daß die Sowieté exegetique ailankhropique ihm einige Swedenborgische Aussaze zur usgade zugesandt habe. Ein anders ware es wohl solche mereien auf ihrem Werthe beruhen zu lassen, aber ein anderes sie in Lurs bringen zu wollen, wie es des V. dt zu sein scheinet, wenn er hinzusezet, daß kein Jahrhuns Swedenborge unterbrücken ober als eine Schande des hunderts ansehen musse. An und vor sich selbst sei eine Worliebe (zu Täuschungen aus der Geisterwelt. Man eiche damit was der B. neuerlich im Augustäuf der Bers Monatsschrift S. 130. über die alte Reigung zum Uns D4

fichtbaren fagt) nicht eine Schande unfere Jahrhunberts, Bie aber wenn ein Zeitalter burch berichenben Befchmad in ber Art fich auszeichnete, mare es immer nicht Schanbe? Dom Unterdrucken ber Schwedenborge und ihrem Anbange ift nicht die Rede. Wer barf benn nnn fein Menfch fagen, baf Swedenhoraigniemus Saufdung fei? Und ift ein anfaeflare ter Lebrer nicht verbunden feine beffern Erfenntniffe bei benen. Die fie noch nicht haben, fort ju pflangen! Dag iene Menfchen Schwarmer , jum wenigften Schwarmer find, ruhret boch nur aus einseitigen mangelhaften Begriffen ber. Gie an bulben ift ber aufgeflartere verbunden, aber nicht unangenehme Ems pfindungen barüber gu nabren, anftatt biefe mangelhaften Bes griffe, wenn man fie nicht berichtigen will, boch nicht von bet Sand ju merfen , mas ift bas?

Benn es mahr ift, was ber B. am Schluffe fagt, bas ber giftige Berbacht (warum benn giftig?) von gebeimen iefurtifden Abfichten fich faft epidemifch ausachreitet habe, baf man beinabe auch bie Ueberileibsel einer gemeinnusigen Befint nung bezweifele, er alfo viel eber auf nachtbeilige Beurtheit lung ale anf Beifall rechnen fonne: webe alebenn allen ebre lichen Leuten, aber noch mehr webe ben Buben, bie einen folden Berbacht nothwendig gemacht baben. Bor ber Sand bat ber B. mot nichts zu furchten, fo lange er Bertheidiger ber innern Religion , und beren Aufrechthaltung bleibt. Dan wird benn fcon fo billig fepn, und ibm bas ju Gute halten, wenn er ber Berbreiter von Schwebenborgifchen Eraumen In ber That ift es befrembenb, wenn ein Mann, ber an ber allgemeinen Aufflarung einen fo farfen Antheil bat. um gemiffer Lieblingemeinungen willen, uber Anftlarung ju "Dag unter ihrer Firma vorgefdrieben Flagen anfanat wurde, mas jur driftlichen Religion zur Moth noch geboren barfe, mas mir felbft benfen und urtheilen mußten, um Chris Ren - nein um aufgeflarte Menichen ju merben." Rie? find benn Chriften feine aufgeflarte Menfchen! Wenn einige Aufflarer ju meit ginger, ift benn barum bie Aufflarung felbft ein Uebel? Merbietet benn, wie ber B. mabnt, bie Aufflas rung, unfre Erfahrungen, fo gebeim und ftille wir fie ju uns ferm Mugen und Bergnugen famlen, nicht gefichen ju burfen, bie innerften Bewegungen unfere gottergebenen Gemuthe wie perftoblen , wie ichanbliches unrechtes But verbergen ju mufe fen ? Babre Auftiarung gestattet iebem Menfchen, vernunftige

## bon ber protestantischen Gottesgelahrheit. 57

Erfahrungen ohne Scham vorzubringen. Aber wenn das, was man erfahren haben will, ben Erfahrungen uneingenoms mener sachverständiger Menschen schnurgerade widerspricht, dann sagt sie wohl, das es unrechtes Gut sei. Wie vermens get doch ber P die Begriffe!

- In ber Abhandlung felbft urtheilet er uber bie beiligen Bucher ber Juden in Begiehung auf ben Meffias, und wie viel die grichischen Juben gur moralischen Aufflarung beiges tragen. Er bemerfet febr richtig, bag man fich noch immer nicht in biftorifche Unterfudnng ber Heberfegung ber 70 einges laffen habe. Er meinet, bag Juftin feine Ueberfegung bavon Durch Montaniften, ober iubifch fanatifche Chriften , biefe aber aus ten Banden fanatifaer mitvergnugter Juden, bie Bers faffer ber fanatifchen Apofrophen waren, erhalten batte. 2000 "Daß Justin und andre ruber er jum Beweife anführt. Schriftfteller baraus ermeifen wollen 1) es fei in biefen Bus chern ber Juben von 3. E. bas alles nach allen, auch fleinen biftorifden Umftanben prophezeiet worden, mas in ber Ers gablung von 3 C in ben fcbriftlichen Auffagen bie Chriften igt mittheilen. 2) Es fei noch manche Erfallung übrig, ober bald merbe noch ein Reich Chrifti auf Erden eintreffen." Dabin gehörte auch bie vorfegliche Berfalfchung ber Bablen bes erften Bud Mofis wiber ben fleten Inhalt bes hebr. Tertes und bas Einschieben von mehr als taufend Jahren.
- S. 29 urtheilet ber B über den Kanon: daß die alte Kirche unter ber begünstigenden Autorität der Kuiser und Kosnige sehr leicht habe festiesten können, wie die öffentliche Kelis gionssprache rechtmäßig (dem Willen der Bischöse gemäß, denn innerlich rechtmäßig, göttlich sey dier nichts) ges redet werden solle Weder alt noch neu Testameut gebe ein feststedendes Berzeichnis der alleinigen Vorstellung, die mit ieder Redensart nun so verbunden wären, daß die moralische Wolfart und Seligkeit sogar nun daran hinge.
- S. 59 bringt er die Bermuthung an, daß die Effener einen geheimen Orden ausgemacht hatten, welcher sich mehr auf Erforfchung der korperlichen Welt in viel freierer Bers bindung der Moral gelegt hatte. Er beforgt hierbei, daß die Spotter der geheimen Chomie sich wider ibn erklaren mochsten, troftet sich aber damit; daß die ganze alte Siftorie es bei allen Bolkern unterftuze, daß es ausser der öffentlichen ges meinen Kenntniß aller Lunfte und Wissenschaften auch noch

eine unbekannte Beschäftigung gabe, welche zur eigenen Mahl einzelner Menschen gehöre, und ihnen so frei stebe, als ans dern alle sinnlichen rauschenben Belustigungen frei fteben. Das wohl! aber davon ist die Rede, ob eine solche unbekannte Beschäftigung innern Grund habe, und zur Erforschung der körperlichen Welt ein anderes zu Werke gehen nothig und weise sei, als das, was sich einem iedem so leicht darbietet. Mit der geheimen Sucht zur höhern Chymie ist es wohl öfters gerade so, als es vor einigen Jahren mit der Empsindsamkeit war, die alle wahre und große Empfindung zerstörete, oder sie in blossen Worten sezte.

Am Ende findet sich ein sehr freies Urtheil: bast bie Obrigkeit nicht auf bas Beste ihrer Staaten sehen wurde, wenn sie den freiern Bachsthum der fahigern Christen durch die Unsahigkeit und Unwissenbeit des großen Haufens einmal wie allemal einzuschränken fur das beste Mittel halten wolte, moralische Besserung und die Shre Gottes am gewisselfen zu

befordern.

٠.

Dergleichen große Urtheile findet man mehrere; und ob es gleich beschwerlich ift bem B. überall zu folgen, ba ber Bortrag sehr gedehnt, und an feine genaue Ordnung gebuns ben ift, so erwarten wir doch mit Berlangen die Fortsetung.

Kr.

Die benden Briefe Pauli an die chriftliche Gemeine zu Corinth. Frei übersetzt und mit Ans merkungen begleitet von Gottlieb Göpfert. D. G. W. Leipzig im Schwickertschen Vers lage. 1788. 100 S. 8.

er B, ein Schuler vom D. Morus, ift cin Prediger auf dem Lande, der feine, von Amtsgeschaften freien Tage, gern dem Studium der Bibel widmet. Die gegens wartige Plebersetzung, soll zwischen weitlauftiger Paraphrase und wortlicher Nebersetzung das Mittel halten. Die dem Terte untergesetzen Noten aber, in welchen der B. so wohl altere Ausleger benutt, als eigne Gedanken (die er aber aus Bescheidenheit nicht fur seine eignen ausgeben will, weil sie

# bon ber protestantischen Gottesgelahrheit. 59

doch ein andrer icon gehabt baben tonnte,) bingufugt, follen

ber Beberfegung belleres Licht geben.

Mit innigem Bergnügen baben wir diesen Bersuch burchs gelesen, und babei den Bunsch gebegt, daß boch alle Lands prediger ihre Zeit so nüglich anwenden, und auf Universitäten nicht in spem finturae oblivionis ihre Studien treiben mocht ten. Sehr glücklich ist bei ber Uebersehung der Besichtspunste gewält, zwischen weitschweisige Paraphrase und wörtliche Uebersehung das Mittel zu halten. Denn wörtliche Uebersehung giebt uns gewöhnlich den Dert eben so buntel wieder, gebehute Umschreibung aber verwässert und verschlämmet oft die kennbaftessen Gedanken. Medium, heißt es da mit Recht, tenuere besti. Und bas hat der B. zu unster völligen Zustriedendeit gethan. Sehn so sindet man auch über die schwers

ften Stellen febr gute und pertinente Mumerfungen.

In einigen Stellen find mir ingrolfchen andrer Meinung, bie wir bier offenbergig außern wollen. Der 2. mag bies als eine Erfüllung feines in ber Borrebe geaufferten Bunfches bes trachten, daß man ibn unpartbeilich beurtheilen mochte. Gleich Cap. I, a. fcblieft er, mit ben meiften Juterpreten, aus ben Botten des Gruffes: our næge tole enimalspersels to cropen to Kugis njum Inda Reigs, er nærti tonm, mutan te nær ium, bag biefer Brief nach Pauli Ablicht auch anbern Bes meinen in Achaja von ben Corintbern fommumgirt werben follte, weil er fie fonft nicht gegrußt haben murbe. Allein ber Inhalt bes Briefs paffet boch nur junachft auf die Corintber, und es ift unmabriceinlich, bag ber fonft fo bebutfame Daulus, einen Brief, in welchem er ben Corintbern fo barte Bormurs fe macht, auch anbern Bemeinen zugleich bestimmt baben follte. Bielmehr, fceint es, fielen bem Apoftel, ba er bie Corinthifden Chriften nannte, bei feiner gefühlvollen Denkungs art, alle Chriften überhaupt ein, benen er min gugleich mit Glud wunfchet. Der Brug muß alfo wohl abgefondert vom Briefe betrachtet werben. - Cap. 2, 6 f. verftebt er codie alle, und nicht blog ben reduces bestimmt, und die Angbrude Bola, in feines Menfchen Gerg ift es gefommen u. f. m. laffen fich taum mit biefer Erflarung vereinigen. Bielmehr icheint oodia auf bie bobern Offenbabrungen und Entgudunt gen ju geben, beren bie Apoffel oft gewurbigt murben, und in welcher fie ein Borgefühl ber funftigen Geeligfeit ber Chris

ften hatten. Diefer Entzudungen rubmt fic Paulus oftrer, und biefe fonnte er freilich nicht gut in gewöhnliche Borte eins bullen, und bochftens nur ben reduces, b. b. beken, bie gleis der Gefühle fabie maren, mittbeilen. Muf diefe paffen bie Ausbrude v. g. und biefe fonnen mit Recht ber oche te eceros Turu entgegengefest werben. - Cap. 2, 13. wo es beift Ansumatinois ansumatina sugnemortes, vergleicht er bei sugnemen febr aut bas bebr. and interpretari, was die LXX. burch ovyneuren überfeten. Rur mogten wir mreuuarinois nicht mit bem B. fur ben dativus masc, nehmen, wodurch ber parallelismus mit bem vorhergebenben unterbrochen wird, fondern lieber burch die meunerixon dovor auflofen. "Beiftes Offens bahrung brude ich aus mit Beiftes Borten. " - Cap. 3, 13. überfest ber B. bie Borte : n nuega Snawou, burd: " bie Beit mird es febren." Aber bies bunft Rec. boch unges wohnlich. Lieber mochte er biefe Borte in biefem Busammens bange auflosen burch: & Xeisos er in huega exeim dadaus. -Cap. 6, 4. mo ber Apostel ben Corinthern Bermeife giebt. daß fie ihre Rechtsbanbel por beibnifche Berichtsftuble brachten. heißt es: Biwtina mer ur neitheim ear exhte, tus exudernmerus r er in ennangia, rurus nadicere. Dies überfett ber B. mit ben meiften Interpreten auf folgende Art: " wenn ibr nun folche geringe Streitigfeiten babt, je nun fo nehmet boch bie geringften unter euch ju Richtern." Aber warum, fragen wir mit Recht, grabe bie geringften Chriften? und tonnen uns biefe Frage nicht befriedigend beantworten. Griedbach. bilft fich bamit, bag er binter xadigere ein graggeichen fest, fo bag folgender Sinn berausfommt: "Ihr wolltet verachtete Chriften an Richtern fegen ?" Allein, bann ift ber Gat fallo, benn fie mablten Zeiden. Um beften nimmt man drum wohl Tus egubennuerus er en exxinoia filt " Beiben, welche in bet Bemeine verachtet zu fenn pflegten." "Ihr wolltet Beiden, ift bann ber Ginn, die euch fonft fo verachtlich find, ju Richs tern mablen?" Dun folieft fich auch ber ste B. febr genau an. - Cap. 10, 16. wo es heißt: To morngion the sudoyies ό ευλογυμεν, υχι κοιτώνια το αίματος Χριςυ εςιν; κ. τ. λ. macht ber B. folgende Unmerfung : "Benn Brod und Mein und in die Gemeinschaft bes Leibes und Blutes Chrifti fest, fo muß freilich ber Leib und bas Blut Chrifti gegenwartig fenn, - es kann aber auch fo gefchehen, baf wir uns dadurch ale Bekenner feiner Religion zeigen." Ja mobl,

# bon ber protestantischen Gottesgelahrheit. 61

ja wohl, und bafur fpricht ber Jusammenhang offenbahr. — 5. 40. 41. fest ber B. aus ben bogmatischen Borlesungen bes Probstes Reinhard, die Beweißart ber lutherischen Reisnung vom h. A. hinzu. Es wurde aber zu weitläustig sepn, hierüber unfre Gebanken zu äußern.

Der B. verfpricht eine abnliche Ueberfegung ber fatholis

ichen Griefe. Wir feben ihr mit Bergnugen entgegen.

Qr.

Gebanken von dem wahren Sinne der Einsekungs-Worte Jesu ben der Stiftung des heiligen Abendmahls: Esset, das ist mein leib, trinket, das ist mein Blut! entworfen von S. T. v. E. Breslau ben Wilhelm Gottlieb Korn. 1788. 127 S. 8.

Disicht des B. ift, die Meinung ber Katholifen und Refors wirten zu widerlegen, und über die Reinung der Luthes raner mehreres Licht zu verbreiten. Aber die Ausführung bat unsern Belfall gar nicht. Der B. ift gar zu weitschweisig, verliehrt fich oft in unnöthige Digressionen; ift, weil er feine Raterie vorder nicht gehörig disponiren mogte, zu haus figen Wiederholungen ein und berselben Sache genothigt; besit uicht die zu einer solchen Untersuchung erforderliche Kaltblitigkeit, und Sprachkenntniß, und läßt sich nur gar zu sehr von zu großer Vorliebe für sein Spsem leiten. Eins zelne Bewerkungen mögen dies allgemeine Urtheil rechtfertigen.

Nach einer Einleitung von mehreren Seiten, beren Insbalt Rec fistlich auf Eine zusammen zu drängen sich getraute, macht sich der B. zuerst an Widerlegung des katholischen Systems. Nachdem er gezeigt hat, daß, wenn eine wirkliche Berwandlung vorgegangen sei, und unsere Sinnen, Scsicht und Beschmack davon überzeugen muffen, fügt er S. 13. noch folgendes hinzu: "da einstmahls die Jünger Jesu einer Ersscheinung von demselben, nach seiner Augenblicken glaubten, sie saben nicht den herrn, sondern einen Geift, so redete sie dersselbe Luc. 24, 39. so au: untersuchet, betrachtet doch mich!

Rublet mich felbft an! Gin Beift bat ja nicht Rleifd und Bein. wie ihr febet, bag ich es habe? Erlaubet, befiehlt er uns nicht hierburch, eine genaue Untersuchung anguftellen, ob er. ob fein Leib und Blut basjenige mirflich fei, was vorgegeben, und von manchem geglaubt wird, daß es folches fei ? Rann alfo mobl Brobt, auch bas gesegnete Brobt, wenn wir es aeugu betrachten und feine Beichaffenheit und Gigenicaften unterfuchen, ber mabrhaftige Leib Jefu fein? Rann ber Bein, ber gefegnete Relch mohl bas Blut Jefu Chrifti fein? ba beibe nicht biejenigen Gigenschaften befigen und haben fonnen, melde Tefu Kleisch und Blut bat?" Dit folden weit bergebolten Beweißen ift nichts gewonnen Der Gegner wird burch nabere Beftimmungen feiner Meinung, und burch Unterscheidung bes einen Kalles von bem andern Ausfluchte genug finden. ameite Araument bes B. gegen bie Ratholifen, ift von ben Morten Toto esi bergenommen. Sollte Toto auf worde ges ben, fo mußte es eros beiffen. Go aber ba rouro baftebe. to folge unwidersprechlich, daß es nimmermehr auf eeros gezogen werden fonne und folle, fondern bag bier aufer biefen ausgetheilten, und jum Benuffe gereichten mern noch etwas anderes, mit bemfelben aber verbunbenes, von dem gottlichen Stifter bargereicht, geichentt, und mitgetheilt worden fei, welches fie mit bem zerw zugleich erhalten, und vornehmlich. genieffen follten; auf welches fich bas rouro est begiebe, und mit welchem es eigentlich in Berbindung fiche Und bas fonne nichts anders gewefen fein, als Chriffi beiliger Leib felbit, weil er ausbrudlich fage: biefes, mas ich euch hiermit barreiche, ift nicht blos aeros, fonbern ich gebe euch mit bemfelb n etwas, was ich meinen Leib nenne, und meldes berfelbe and in der That ift. Allein fo unwidersvrechlich folgt hiers aus wohl nicht, bag rouro nicht auf ceros geben muffe. Denn, wenn bier gleich erzalt wirb, baf Chriftus vor agror genommen, und drauf gefagt habe: routo est etc. fo felat baraus noch nicht, bag Chriftus auch gefagt habe: ich nehme Tor agror, Touro est, (was aufferft überfluffig gemefen mare, ba jeder, ohne feine Erinnerung fab, baff er bas Brod hins nahm.) Rur in bem Kalle, wenn Chriftus fur, verber rer egror genannt batte, fonnte man allenfalls zweifeln, ob bas im genere verschiebne rouro auf agros geben forne. Co aber fagte Chriftus im Allgemeinen, ohne grade an bas bes fimmte substantivum ont ober and u benfen, ob tas gen.

# bon der protestantischen Gottesgelahrheit. 63

gen. masc. ober fem. sei: bieses, nämlich was ich hier in ber Hand halte, ist mein Leib. Eben so auch mit den Worten, die Christus bei Umberreichung bes Kelchs aussprach. So z. B. kann ich, wenn ich ein gntes Glas Wein in der Hand halte, füglich sagen: "das (nämlich was ich hier in der Hand habe) ist gnter Wein!" Ein anderes aber ist es, wenn ich das substantivum Wein vorher schon selbst genannt habe; dann muß sich das pronomen nach dem genere des substantivi, worauf es geht, richten; z. B. "Woher haben Sie den Wein! der ist gut!" Also mögte der Ausbruck roure wohl ein morscher Pfeiler unsers orthodoren Systems senn.

Nach beplaufiger Biberlegung einiger Diebrauche . ben bie Ratholifen vom b. 2. machen , fommt er auf bas Suftem ber Reformirten, mas ber B. aang unverantwortlich misbans Seine Argumente gegen fie, fo viel wir fie aus ben baufigen Bieberholungen und aus ber faben Deflamation haben berausfinden fonnen, find ungefehr folgenbe: 1) fagt er, trete man ber boben Burbe bes erhabnen Stifters viel gu nabe, wenn man ift in bedeutet fo muthwillig verandern wolle, worüber bann ber B ein gar entfetliches Gefchrei anbebt; (aber bebenft bann ber B. gar nicht, bag est obne alle Beranderung auch gar oft onuches beiffe? - boch bavon bernach.) Diefe Veranderung ober Verbefferung fei um fo Arafbarer, ba bie 3 Evangeliften und Daulus alle bie Worte das ift unverandert beibehalten hatten, wenn fie gleich übris gens in ihren Erzählungen vom b. A. variirten. (Gar nicht au vermundern, ba Chriftus feinen naturlichern Ausbruck ges brauchen konnte, - G. oben, - und folglich die Evans geliften und Baulus auch nicht anders wieder ergablen fonns ten.) Aber, fonne ibm jemand einwenden, man verandere bas Wort es gar nicht, fonbern es bleibe; man nehme es nur in einer uneigentlichen Bebeutung, fur bedeutet. Biers auf aber antwortet ber D. das ift, fcblechtweg gebraucht, bejahe immer ernstlich, ober zeige an, baf bas Drabitat dem Subjekte gewiß und unfehlbar gukomme, und wenn nicht babei ftebe, daß es ihm unfehlbar nicht zukomme, was fonft aus ber Glaubmurbigfeit ber Gefchichte und aller Ergablungen werden wolle ? Und wenn das ift einen folchen Doppelun batte, fo murbe fich Chriftus bie beffen nicht bes bient, ober boch wenigftens eine Erflarung bingugefugt bas ben. Beilaufig fucht er bann auch burch Beifpiele, bie gar nicht

nicht jur Gade geboren, es auf bie elenbefte Art lacherlich ju machen, bag bas ift auch manchmahl bas bedeutet beiffen Endlich beschlicht er mit ber Krage: ob man fich mobl was abgeschmachteres benfen fonne ale bies? Aver bie Frage mogten wir auf bes B. Bebauptungen anwenden fann leugnen , bag est oftrer im R. E. und noch jest , und mabricheinlich zu allen Zeiten in ber Sprache des gemeinen Lebens, auch febr oft fo viel beiffe, als bas bedeutet. giebt auch ber B. in bem gleich folgenden gu, bilft fich aber bamit, daß eer nur bann bedeutet beiffen fonne, a) wenn es dabei ftande, bag es fo genommen werden folle, oder b) wenn die Symbola fo auffallend maren, bag feiner zweifeln tonne, bag est bedeutet beiffen muffe Das erftere requistum finden wir anfferft fonderbar. Bir wollten es jebem perbenfen, menn er ie est fur bedeutet brauchen, und meite lauftig babei ichreiben wollte, bag es bier bedeutet beiffen folle, ba man bas furgere onuann bat. Das gweite laffen wir ehe gelten, nur, fagt ber B. mare man immer ben Bes weiß foulbig geblicben, bag bie bergleichen Symbola maren. Run gut fo foll er ibn bier finben. Brod und Wein finb boch wohl Symbols genug. Und dag beibe bier am naturs lichften als Sombole genommen merben fonnen, fiebt man baraus, baf Jefus immer aus bem ihn umgebenben Lofale Beranlaffungen ju fombolifchen Belehrungen bergunebmes pfleate. Beim Anblide ber aufgehenden Conne faute er: Ihr feid bas Licht ber Belt; beim Aublide eines Weinberas: Ich bin ber Weinftod', ihr feid die Reben! Joh : 4. der Gebante fonnte alfo mobl naturlicher in ben Geelen ber. an biefe fpmbolifche Belehtung gewohnten Junger, ermachen ale ber: ficher will Chriftus uns auch bier auf eine fombolifche Art von feinem naben Tobe belehren, ron meldem er furs vorher mit ihnen gerebet hatte. Spricht alfo ber Bufammens hang nicht genug fur Combole ? Und ift ber fombelifche Gint . hier nicht naturlicher als ber wortliche ? Berbienet jener nicht anch beswegen ben Borgug, weil tabei fieht : wiederholet bies Mabl oftrer zu meinem Undenten, - was ebenfalls Erinnerungsmittel ober Symbole vorauszusegen scheint. fo fteht ert fur bebeutet Eg 12, 10. 37, 17 Bal 4, 24. Apoc. 1, 20: Joh. 14. 1. Lauter Stellen , bie D mobimeife lich mit Stillschweigen übergeht. 2) Beruft fic ber B. fur Die lutherifche Meinung barauf, bag ere nicht auf meres gebe.

coro fich nicht auf meros beziehen tonne. Rolalich falle auch bie Erflarung beswegen ichon meg, bag est tet beiffen tonne. Aber bie Pramiffe ift falid. G. oben. Cor. 10, 16. laffe gar feinen Zweifel an ber lutberifden ma fibria. Da beiffe es ausbrudlich, bag bas Brod mit elbe, ber Bein mit bem Blute Chrifti in Gemeinschaft folglich fongten Brod und Bein nicht blos Leib und bebeuten. Allein Paulus will bier ben Corinthern burch eifpiel begreiflich machen, man muffe nicht an ben beibe Defermabigeiten theilnehmen, weil man fich fonft bas fur einen Bogenbiener erflare. In Diefer Berbinbung biefe Stelle wohl nichts weiter fagen, als: " Eretet burch ben Benug vom Brobe und Beine im b. A. in Bemeinschaft, b. b. erflaret ibr euch baburch rur Berehrer beffelben? Cben fo erflart ihr euch aber ar Berehrer ber Bogen, wenn ihr an heibnifchen Opfere en Antheil nehmet." Diefen Ginn wollten wir noch breren aus bem Bufammenhange entlehnten Grunden en, wenn uns nicht ber Raum fehlte. Der B. abet

Busamaienhang dieset Stelle, unfrer Meinung nach, ralich. 4) Meint ber B. wenn est bedeutet heisten und folglich die ganze Feierlichkeit wur die Absicht ges habe und noch habe, uns an Jesu Leiden zu erinnern: re es ja sonderbar, daß Christus Brod und Wein zu sen befohlen habe. Um sich an Jesu Leiden und Tod nnern, sei es ja dann bester, daß wan Brod und Wein dem Andenken an Christi Leiden in die Erde scharre. ir aber beibes geniessen sollten, so sehe man darans, us Ehristus die allerseeligste Seelennahrung habe vers n wollen. Der B. sest also voraus, daß die Einsezung

A. eine von der Paffahmahlzeit ganz verschiedne Begest gewesen sei, was einem aber kaum einfallen kann, man mit den Gebrauchen der Paffahfeier bekannt iff, iefe mit der Erzählung vom h. A vergleicht, — und fällt diefes ganze Argument über ben Saufen, gegen es wir odnebin noch mehreres erinnern konnten.

Endlich fommt ber B. jur Beurtheilung bes lutherifden ms. Berfieht fich, baf er in allen Punften fireng ore ift, bie vnio sacramentalis ausgenommen, beren gesete Schwarigfeiten er zeigt, und sich bagegen bie Sache ft: unter Brod und Bein, meint er, maren ,, alle die g. d. Bib. XCV. B. I. St. & Früchte,

gruchte, alles bas Beil, bas Sute und alle bie Seeligfeiten au perfteben, melde er uns burch bie Aufopferung feines Leis bes und burch bie Bergieffung feines Blutes am Rreuge er merben follte, wollte, und fonnte. Und biefe theile er uns unter bem gefeegneten Brobe und Weine mit, und mache fie und gu eigen. Auf eine folche Art fei und Leib und Blut geniefbar." Bum Beweiße beruft er fich befonders barauf. baf offrer metonomifch bie causa fur ben effectus gefest merbe. Alfo fonne auch Leib und Blut fur Die une burch Leib und Blut erworbnen Guter fteben. Gine Erflarung bie bem Dads benten bes B. Ebre macht. Aber im Grunde nabert fie fic bem reformirten Spfteme, inbem ich boch bei bem Effen und Erinfen wenigstens an fembolifirte Mittheilung gebenfen Und ob nicht bie Erflarung, die bie Reformirten pon ben Ginfegungsworten geben, in vielen anbern Rudfichten leichter fei , und den Borgug verdiene , ift eine andre Rrage.

Damit aber B. und Lefer nicht etwan benfen mogen. Br. Nicolai batte bies Buch einem reformirten Ebeologen gur Recenfion gegeben, fo fieht fich ber lutherifche Rec. genothigt, furglich fein Glaubenebefenntnig bier abgulegen. 1 ) Er ers flart die Ginfegungsworte, fo mobl wie fie die Epangeliften. als wie fie Paulus t. Cor. 11. ergalen, gang nach reformirten Grundlagen, weil fie die naturlichfte und leichtefte pon ber Belt ift, man mag auf ben Sprachgebrauch, ober auf bie Bemobnheit Jefu, vom Locale Belegenheit ju Belebrungen bergunehmen, oder auf ben beraustommenden Ginn feben. Dag Paulus inforderheit bei est an nichts weiter bachte, fiebt man theile aus tem Bufage us the sune araumou. was bod am naturlichften ein Symbol, ein Erinnerungsmittel por ausseht, - und aus B. 25. wo er nicht fagt: Turo To Tornen εςι το αίμα με, sondern τ. τ. π. ή και η διαθηκή εςμ 2) B. 27. aber leitet ber Muedruck barauf bin , fo naturlic er and erflaret werben fann, (1. B. wer unmurbig bies Mahl feiert, ber ift eben fo ftrafwurdig, als wenn er fich am Leibe und Blute Christi felbit verfundigte,) bat Paulus außerbem noch an irgend eine anderweitige Berbindung amifchen Brod und Leib, Wein und Blut Chrifti gebacht baben muffe, über melde er fich aber nicht weiter erflart. 3) Role gert Rec. aus num. 2. gar nicht, bag nun auch rouro ere auf diefe geheimnigvolle Berbindung geben muffe, - benn bas leidet bei Erachlung ber Einfegungsworte ber Bufammens basa

### von der protestantischen Gottesgelahrheit. 67

hang nickt, (S. oben,) fondern daß Paulus beibe Ibeten gehabt haben muß, so wohl von symbolischer Bezeichnunge als von irgend einer höhern Vereinigung; zwei Ibeen, die auch füglich neben einander bestehen können. Folglich durfte: wohl die beste Art, Reformirte und Lutheraner mit einander zu vereinigen, die sepn, wenn man jedem unter diesen Umsständen freie Wahl liesse, eins von beiden, oder beides anzus nehmen. Die engen Grenzen einer Accension, die wir ohs nehm schon überschritten haben, ersauben uns keine weitläustis gere Erklärung.

Qr.

Religion, Glaube und Tugend im Verhältnisse gegen einander betrachtet von Andreas Gottlieb Masch, herzogl. Hofpr. Consistorialrath und Superintendent. Schwerin, Wismar und Bugow. In Verlag der Vodnerischen Buch, handlung 1788. 8. 248 Seiten.

Diefe Schrift ift jum Theil bogmatifchen und gum Cheil polemischen Inhalts. Eigentlich foll fie mohl, mas man ibrer Ueberschrift nicht anfieht, eine Apologie des driftluthes rifchen theologischen Lehrbegrifs, bes biblifchen Ranous, ber abttlichen Infpiration aller barin befindlichen Schriften, ber Sottbeit Chrifti, und feiner Stellvertretung, ber Dreieinigfeit u. f. w. fenn, und besonders die Berren Semler, Bichhorn, Doberlein und Bufnagel, welche fich in Bestimmung bes moralifden Zwed's ber Gefanbichaft und Genbung Jefu, ober im Seligsprechen ber Beiben, ober in ju freier Beurtheilung bes biblifchen Ranons, auf gefährlichen Irrmegen haben betreten laffen, ob fie gleich Doctoren ber lutherifchen Gottesges labrbeit find, gurechte weifen. Rec., ber gern die gange Ides feines ju beurtheilenden Schriftftellers auffaffen mag, um bem Lefer, ber bas Buch felbit fennen will, ob er es gleich nicht liefet, eine flare Ueberficht bavon ju geben, bat fich mit Dube burd die 118 Parggraphen lange Abhandlung, Die zwar in Erenger mathematischer Lebrart, aber boch nicht eben febr lichtooll geschrieben ift, mit allen ihren Definitionen, Prife miffen

miffen und beren Beweisgrunben, Sching: und Rolgefagen ans ben Bramiffen bindurchgegrbeitet, und fann nunmehr bem Sefer von ihrem Inhalt folgenden gang furgen Abris machen: Der Menfc, als ein Geschopf Gottes, muß in ein richtiges Berbaltnif (in einem richtigen Berbaltnif) gegen Gott fteben, b. h. er muß im Stanbe fenn, alle wefentliche Berpflichtungen gegen Gott gu erfullen. - In biefes Berhaltniß hatte ibn and Gott ju ber Beit, ba er erfchaffen morben, gefest -Aber ber Menich feste fich burch bie Gunbe aus biefem richtis gen Berhaltniß gegen Gott beraus, und brachte fich in ein unrichtiges. - Wie foll er nun aus biefem unrichtigen Ber haltniß in bas richtige wieber hinein fommen ? Dagu muß ber Religionsunterricht ihm bas Mittel anweisen, ber mag bas Derhalten, woburd er in baffelbe wirflich verfest wirb, felbe bestimmen. - Da bas unrichtige Berhaltnig ber Menfchen gegen Gott burch ein freiwilliges unrechtmaffiges Berhalten Der erften Menfchen entftanben ift, und bie gottlichen Raths fcbluffe fich auf bas zufällige Berbalten ber Menichen bezies ben : fo berubet jenes Mittel auf einem gottlichen Rathichluf. und bas Verhalten bes Menfchen, um in richtiges Berbaltnig gegen Gott wieber verjest ju werben, ift tin von Gott geordnetes Berhalten, beffen Ausübung bie Aeligion im engften Derftande ausmacht. - In ben gottlichen Rath folng tann ber Menfc nicht bineinfeben, ben fann er & priori nicht bestimmen. Er muß ibm vielmehr von Gott felbe offenbart und befannt gemacht werben. - Dies muß, bet Matur ber Gade nach, burch ein gottliches Beugnig gefde ben, weil Gottes Rathichlug nicht anbers befannt werben Dem Beugnif muß ber Denich alauben. - Mithis wird es fur ibn babei auf Allein glauben anfommen. Menfchen Sache wird babei reine Glaubensfache fenn; fein nunmehriges Verhalten nichts anbers fenn konnen, als ber Glanbe, der gottliche Rathschluffe als mahr annimmt.-Indeffen ber Glaube muß Tagend, Fertigfeit in guten, recht magigen Sandlungen, wirfen; benn bie wefentlichen Ber-Dflichtungen bes Menichen gegen Gott und beren Erfallung bleiben unveranderlich. Der Menich muß burchaus vollfoms men feine Pflicht leiften, um wieber in bas rechte Berbaltnik mit feinem Schopfer ju fommen. - Allein ber arme, gere ruttete Menfch, felbft ber grofte Philosoph und befte Chrift fann bas nicht. Die Religion muß baber ber Unvollfomment Deit

### von der protestantischen Gottesgelahrheit. 69

beit ber Eugend zu Bulfe fommen und beutlich machen, wie es jugebet , bag ein Menfc von Gott alfo bemtbeilt merben . tonne, ale wenn er in einem richtigen Berhaltnif gegen ibn Rebe, wiewohl fich biefer nie fo boch binaufschwingen fann, baf er alle mefentliche Pflichten, die ihm obliegen, erfulle. -Amei Mittel laffen fich babei nur benten. Entweber Gott nimmt bas unvollkommene Verhalten des Menfchen fur politommen, quid pro quo, an - ober bas Verhalten eines andern tritt ins Mittel. Belches von beiden bas reche te fen, muß aus ben befannt geniachten abttlichen Rathichluß fen enticieben merben. - Dun fommt es alfo barauf an. welche Religion in ihrem Lehrbegriff ein Mittel anweise, burch welches ber Menich in ein richtiges Berhaltnif gegen Gott verfett werbe; die naturliche, ober heidnische, ober jubische ober driftliche ! - Die naturliche nicht; benn bie bat ibs ren mabren Unterricht von Gott und ben Pflichten bes Mens ichen aus bem Chriftenthum entlehnt; nicht jeber einzelne Ras turmenich, in Gronland, in Ramichatta, auf Otabeite, weiß etwas bavon. Gefest ihre Babrbeiten, wie fie ber fule tivirte Menich aus dem Beariff eines gottlichen Befens folgert. maren ein bloges Naturproduct, fo ift boch feine barunter, die auf einem gottlichen Ratbichluß beruhete, alfo im enaften Bers ftanbe jur Religion gehorte; feine, die ein einziges Mittet angabe, modurch der fundige Menfc in ein richtiges Berhalts nig gegen Gott, aus bem er fich beraus gefest batte, wieber gurud gefest werben fann. Die fo genannte naturliche Relis gion laft alfo ben burch bas Uebergewicht ber Ginnlichfelt gerratteten Menfchen bulftos - fie fann ihm weber binlange liche Braft jur vollfommenen Tugend geben , noch ihm beweis fen, bag Gott mit feiner unvollfommenen Qugenb gufrieben fenn werbe, wogu eine gottliche Erflarung gebort. heldnifche Religion vermag es eben fo wenig, benn bie lehrt fa, wie wir aus ber Beschichte miffen , Bielgotterei, Abers glauben , Bauberei , Menfchenopfer gur Berfohnung ber Gots ter, und andere Schandthaten, welche alle mefentliche Bers pflichtungen gegen ben mabren Gott aufheben. - Aber wie balt es mit ber fübifchen, in bem A. Ceftament enthaltenen ? Sa. ba finden wir icon befannt gemachte Rathichluffe Gottes und Borfdriften au einem barauf gegrunbetem Berhatten bes Menichen. Da wird ein Weibessaame, ein Meffias versbeifen. Da finben wir gottliche Erflarungen, Weifagungen, **€** 3 Bere

Berheisungen, worauf, vom frommen Abraham an, Frommen ibren Erwartungsglauben gründen. Da me Gott mit dem Stammvater biefer Gläubigen einen Brmacht den Rathschluß bekannt, daß der Ifraelite in ein ri tiges Berhältniß gegen ihn zurück gesetht werden soll, daß die Ersüllung der Bundeszusagen eben so wieder erhalten kar als wenn er nicht seine Berpslichtungen übertreten hat Da verordnet Gott durch Mosen das Mittel, wodurch die geschehen soll, und sest ein besonderes Berhalten sest, daß d Opfer in der vorgeschriebenen Ordnung gebracht werden se Der Ifraelite glaubt Gott, beobachtet dies Berhalten, wwird in ein richtiges Berhaltniß zurück geset, oder von sein Sünden gereiniget. Hier ist also eine wahre Religion, sie solange eine göttliche ift und bleibt, als Moses Anorgen gebtliche Anordnungen sind.

Aber marum ließ es Gott nicht babei? fonnte je Rein! bas gieng nicht. Die ifraelitifchen Gebi und befonders bie Opfer ( wenn es gleich ju ben 'Schiffalen t ifigen Cage gehort, bie Borbilber im a. E. gu leugi waren boch nur vorbildende Sandlungen, hatten nur porbildende Beschaffenbeit - Die Darbringung ber Dpt gebort nicht einmal zu ben mefentlichen Berrflichtungen e Menichen, er bringt fie felbe als Menich nicht einmal fonbern ber Bobepriefter thut es - Gott batte babei blos bas in bie Sinne fallende jur Abficht. Diefe giene m weiter. Die angeordneten Sandlungen follten nur Dorfte lungamittel beffen fepn, mas in ber Folge ber Beit bentig geoffenbart worden , und bie Schriftfteller bes R. Ee uns erfiaren - Alle bezogen fich nach beren Beugi ben Gottmenfden Meffias - ber tam in ber Perfon ; Und nun find wir bei feiner Lebre, bei ber driftli Religion - Diefe allein zeigt uns bas Mittel .. wo ber Menich in bas rechte Berbaltniß gegen Gott wieber gefest, an einer Geite Begnadigung und Bergebung begangenen Gunden wegen erlangen, an ber anbern ( aber auch in ben Stand gefett merben fann , Tugeud ju non nemlich ben Glauben an den blutigen Tod Jefu. fer Jefus Chriftus ift au unfere Stelle getreten. Gein W leramt bat moglich gemacht, bag Menichen, welche nie ibre wefentlichen Berpflichtungen erfullen fonnen, boch in : gangen Spigfeit alfo von Gott bebanbelt werben, als m

#### bon der protestantischen Gottesgelahrheit. 71

fie felbige erfüllt batten; folglich bie gottliche unveranberliche Berechtigfeit bem feligen Buftanbe ber abgewichenen Menfchen nicht mehr entgegen ftebet. - In feiner Religion ift uns aber auch gefagt, mas fur Veranderungen bei einem Mens fchen porgeben muffin, wenn bas mas Jefus moglich gemacht hat, bei einzelnen Menschen wirflich werben foll, nemlich Reue über bas unrichtige Berhaltnig, vollige Befferung unb Bewahrung eines richtigen Verhaltniffes, Glaube an den Tod Jefu, ober Annehmung feines leibentlichen Berhaltens, gum Erwartungsarunbe bes acttlichen Urtheils von unferm richtigen Berhaltnig gegen Bott. - Dag nun Chrifti leis bentliches Berhalten eine Birfung jum Bortbeil ber Menichen haben fonne, bavon licat ber Grund in ber Gottlichfeit feiner Berion, welche nicht unter ben wefentlichen Berpflichtungen gegen Gott ftehet, unter melder fich ber bloge Denich befins bet. - In diefer Beschaffenheit ber Dirfon und bes Bers haltens Jefu bat denn ber Rathichluf Gottes über bie Dens ichen einen richtigen und gewiffen Grund. - Und bamit bie Babrbeit von der Berfon Chrifti geglaubt werben fonne, fo bat Bott burch Jefum eine andere Bahrheit befannt machen laffen, nemlich bie, bag in bem einigen gottlichem Befen brei vers fcbiebene Berfonen find, burd welche es benn nun vollig gemiß ift, bag Menfchen burch Jefum in ein richtiges Berbaltnig gegen Gott jurud aefest werben. - Go weit Br. Mafc.

Dies ift ber Rern feiner gangen, burd mancherlei Abe fcweifungen febr ine Beite gedebnten und in ziemlich unfore reftem Dentich geschriebenen Abbandlung. Der Lefer wirb baraus feben, wie hier alles genau gufammenhangt, unb Schluß an Schluß gefettet ift. Und Br D. wird die Trene billigen, mit ber wir feine Bedanken ben Lefern vorgelegt has ben. Aur wen biefe Abbandlung eigentlich geschrieben ift, wiffen wir nicht. Rur ben gemeinen Chriften fann fie es wohl nicht fenn, benn fur ben ift fie ju abstraft und gelehrt; ber liefet folde Bucher nicht , und verfteht fie auch nicht. Alfo permutblich fur ben philosophischen Denfer? Run ber mirb fic benn and bie 3weifel, welche ibm etwa bie und ba eins fallen mochten, am beften felbit auflofen, einen ober ben ans bern Sas, ber noch nicht ftrenge genug bewiefen fenn mochte, fich felbft binlanglich beweifen, mithin jebe etwanige fleine Lude in ber Demonstration mit leichter Dube ausfüllen tons nen. Auf ben polemifchen Scheil biefer Schrift wollen wir uns

hier nicht auslaffen. Wer wiffen will, wie Gr. D. fei Begner, befonders den fuhnen Dr. Zufnagel abfertiget, m bas Buch felbft nachlefen.

Mur ein Daar Droben von bes B. icarffinniger Log wiber welche Doberlein und Bufnagel in ihren Schluffen oft anftoffen, wollen wir boch berfegen. Er will G. 60. 6 beweisen, daß Religion wirklich ohne Tugend seyn konn ober mit andern Worten, bag jemand ohne tugendhaft gu f in ein richtiges Berhaltnif gegen Gott verfett merben tom Und baju mablt er die Geschichte bes Morders Luc. 22, 2 43. "Der Morber, fagt er, konnte unmöglich tugenbh werben, ober fich eine Rertigfeit gur Erfullung feiner mefer lichen Bflichten ermerben. Er batte aber Religion, und willigte bie gottlichen Rathicbluffe von einem Chriftus, überzeugt, Diefer Jefus fen Chriftus, faffete bas Bertrau bağ er burch ibn in ein glufliches Reich aufgenommen wert Mun folgte bie Berbeiffung bes fterbenben welche unleugbar anzeigte, daß er die Rolgen eines rich Berbaltniffes gegen Bott in ber Ewigfeit erfahren follte. ber zeigt bas Erempel die Möglichfeit, bag Religion Eugend fepu fann." Dan lege bas aber nicht fo aus, ob Br. Dr. bie Tugend jurud fege. Behate Gott! Er bauptet gleich barauf ausbrudlich : "Der Menfch ber br Religion in ein richtiges Berbaltniß gegen Gott ver tf will, bleibt wefentlich jur Musubung aller Sugend verpnu und & 67 fagt er. "Der tugendhafte Mandel fen ein weis, bag ein Menich Religion babe."

S. 90, 91. wirft ber W. die Frage auf: Wie es zugehe, daß von je ber unter ganz verschiebenen it kultivirten und unkultivirten, Zauberei, Wahrsal et, dendeuterei, Kagewählerei, Tobtenbefragen, kurz Aberglauben geherrscht habe? — Betrüger haben beichtglanbigkeit anderer bedient. .,, Wohl wahr! fagr M., aber wie geht es zu, daß kultivirte und nicht kultu Heiben sich gleich bereitwillig betrügen lassen? Wie viel sties nicht zum vorans? Gollte hierin wohl nicht ein dum Zeugniss des Gewissens verborgen liegen, daß der Heibe dzeugt ift, daß er wit dem, was er als Gott erkennt, in einem richtigen Verhältniß stehe, und daß göttliche in

von der protestantischen Gottesgelahrheit. 73

schluffe über ben Menschen ba find, welche man auf biefe Art erforschen wollen."

Me.

Das Ende eines Naturalisten; zur Warnung für unsere Zeiten: Nehst einigen damit in Verbinsdung stehenden nühlichen Vetrachtungen. Entsworfen und dem Publikum zur heilsamen Erwegung mitgetheilt von einem evangelisch lutherisschen Superintendenten und Verehrer der reisnen Wahrheit. Frankfurt, in Verlag der Hermannischen Vuchhandlung, 1788. 8. 151 Seiten.

638 ift eine figliche Sache, einen Schriftfteller freimutbia au beurtheilen, ber wie biefer ungenannte B., feinem ungunftigen Rritifer icon jum vorous naturaliftifche Bes finnungen gerade auf den Ropf jufagt. Indeffen da es ist etwas febr gewöhnliches ift, aufrichtige Ebriften und driftliche Bottesgelehrten, fobald ihre Religionssprache nicht gang junfts magig ift, fogleich mit bem Schimpfnamen Maturaliften gu brandmarten : fo laft fichs ja babei eben fo rubia fenn, als ber Br. Superintendent es on feinem Theil bei ungunftigen Urtbeilen über biefes Buch fenn zu wollen verfichert. fen es benn offenbergig gefagt, bag Rec. von einem gur ofs fentlichem Warnung fur unfere Zeiten gefdriebenen Buche fich einen weit intereffantereren Inhalt vorgestellt batte. Benn ber Raturalift von Stande, ben ber B. hier jum lehrreichen Beifpiel fur andere aufftellen will, jugleich auch ein Dann von Einfict und Drufungsgeift in Gachen bes Glaubens und ber Religion, ober pon irgend einem ausgezeichneten und zwar burd Raturalifierei emeugten - moralifchen Charafter ges wefen mare, und ber B. batte bann bie an bem Baron von \*\* entbedten mabren Urfachen feines Ueberganges vom Glaus ben bes Chriftenthums jum Naturalismus ein wenig naber entwidelt; batte uns feine individuelle Denfungs : und Lebenss art, Die erheblichen, bei bem redlichften Bahrheitsforfcher moalicen Zweifel und Bebenflichfeiten, welche feiner Uebers Ø 5 1ers

gengung bon ber Gottlichfeit bes Evangeliums im Bege fan ben, etwas genauer entwickelt; uns ben Mann, wenn er wirflich Beift und Seele, einen Charafter von irgend einer merfwurdigen Seite batte, nicht en gros, fondern in einzels nen Zugen geschilbert, und nun gezeigt, wie er, als Beiftlie der, ben ungludlichen Dann gewonnen, fein Gewiffen ger rubrt, Unfmerffamfeit auf die driftliche Babrbeit bei ibm erwedt, feine Zweifel gelbfet, feine Bebenflichfeiten gehoben, und ibm fo gur feften Ueberzeugung von Gefu gottlicher Lebre, ju befferen moralifchen Gefinnungen , jur Rube ber Seele und gur Kreudigfeit im Tobe burch ben driftlichen Glauben verhole fen batte - Dann mochte bie Nachricht bavon febr lefens werth, und fur bas driftliche Dublifum ausnehment lebrreich gemefen fenn. Aber bergleichen muß man von bem Litel biefes Buchs nicht erwarten. Der Naturalift, beffen Rranfbeit und Tob es veranlagt hat, ift, wie er hier beschrieben wirb, ein fogenannter Freigeift, ober Chriftenthumsverachter von gang gewohnlichem Schlage, bergleichen man unter Leuten pon als lerlei Standen haufig genung findet; zwar von freier Lebents art und pornehmen Manieren, aber am Beifte rob und ungebilbet, ohne erworbene Renntnig und Biffenfchaft, obne Die minbefte aranbliche Ginficht in die Lehren ber driftlichen und naturlichen Religion, beren feine von beiben er mobl je gepruft, ober fich in genauer ungertrennlicher Berbindping mit einander gedacht hatte. Der B. fagt uns von bem Ges muthecharafter bes Barons nichts, als bag er febr ehrbegierie boch gegen hulfsbedurftige Bermandten, wiemehl, feiner Meinung nach , nur aus Eitelfeit , wohltbatta gewefen mire. Meniden von biefen Anlagen, wenn fie bei einer guten Ere Biebung auch einen guten Religionsunterricht befommen, wie gen in ber Kolge eber Freunde, als Berachter bes Chriften thums zu werben. Aber baran icheint es unferm Baron mobl gemangelt ju baben. Es fommt mir por, als menn Die Religionebegriffe, die ihm in fruberen Jahren beigebracht und fur Chrifti Lehre ausgegeben worden, nicht eben febr ges lautert und berichtigt gewesen maren. Dan ficht bas aus ben jum Theil gang roben, ungefalzenen Ginwurfen, bie er auf bem Rranfenbette bem Brn. Superintenbenten, menn ber in feiner beften Demonftration ift, juweilen entgegen fest. Gie fallen manchmal ins Blaspheme, und es find Spuren genug porbanben, bag ber Baron bie mabren driftlichen Lebrfate nie

#### von der proiestantischen Gottesgelahrheit. 75

nie recht gefaßt babe. Bas Bunber, wenn fo ein junger Ebelmann burch Sitelfeit und Bohlleben verführt, in ber Rolae mit ben eingefogenen faliden Begriffen pom Ebriftens thum beffen ftrenge moralifche Grundfage, die nun feinen Bes aterben im Bege Reften , mit jenen augleich wegwirft , und auf bie unfelige Eborbeit gerath, unter feinen Freunden ben Uns alaubigen und Chriftentbumsverachter frielen zu wollen. leicht mare er nie fo weit verfallen, batte nie bie Lebre Tefu verlacht, wenn er fie in ibrer gefunden, lautern Ginfalt gefannt batte, und nicht flatt Gottes Lebre mit Menidenfannngen frub genabrt worben ware. Dem fep nun, wie ihm wolle, unfer Baron, fo melbet ber B , ftanb in bem allgemeinen Ruf eines Maturaliften, (wie mohl er auch bas bei feiner unmoralifden Lebensart nicht mar, benn bie naturliche Res ligion, bie ein Theil ber driftlichen ift, will ich poffen, macht feinen, ber ibr anbangt, burch ibre Lebren lafterhaft) er gieng in feine Rirche und glaubte vom Chriftenthum nichts. (Benn bas war, fo fiebt man mobl, warum er nicht in bie Rirche gieng, benn fonft bat es auch manchmal andere Urfachen, warum wirfliche Chriftusverebrer eben feine fleiffigen Rirchens aanger find, und fich lieber ju Saufe fur fich erbauen. -Dan burfte fie mohl beshalb allein noch nicht Maturaliften ichelten ) Enblich fam er an ben Ort und in bie Befannts icaft bes Brn. Superintenbenten, borte auch biefen einmal mit vieler Anbacht predigen. Da bie Eltern und Angehorigem bes Barons fromme Dersonen maren, und bei feiner gunebs menben Rraufheit, welche von dem B. ale cine naturliche Rolge unsittlider Lebensart beschrieben mird, munichten, bag ibn ber or Gup. gnm Chriften machen mochte, fo legte bies fer einen und ben anbern Befuch bei ihm ab Auweilen fprach er ben Batienten , guweilen nicht Er legte ben Blan feines Befebrungsgeschaftes indeffen, wie er fagt, mit nothiger Rlugs beit an. Das erfte und zweitemal fprach er nur fo gang von weitem über Religionsmaterien, verließ ben Rranfen balb, und marb nicht wieder gerufen. Aber nach einigen Sagen erfolgte eine abermalige Einlabung, und ba lief fich ber Seelforger fo ausführlich mit bem Rranten ein, bag er ibm, follte man es glauben, ein findenlanges, in furge Gate que fammengebrangtes vollftanbiges Collegium über bie theologifde Doamatit las. Er fpricht mit ibm von ber Cobpfung, vom Rall Abams und beffen Rolgen fur bie fündliche Rachfommens **f**daft

gengung von ber Gottlichfeit bes Coangeliums im Bege fant ben, etwas genauer entwickelt; uns ben Mann, er wirflich Beift und Secle, einen Charafter von irgend einer merfwurdigen Seite batte, nicht en gros, fondern in einzels nen Bugen gefchilbert, und nun gezeigt, wie er, als Beiftlie der, den ungludlichen Dann gewonnen, fein Gewiffen ges rubrt, Unfmerffamfeit auf die driftliche Babrbeit bei ibm erwedt, feine Zweifel gelbfet, feine Bebenflichfeiten gehoben. und ibm fo gur feften Heberzeugung von Jefu gottlicher Lebre, ju befferen moralifchen Befinnungen , jur Rube ber Geele und gur Kreudigfeit im Tobe burd ben driftlichen Glauben verhole fen batte - Dann mochte bie Nachricht bavon febr lefenst werth, und fur bas driftliche Dublifum ausnehmend lebrreich gemefen fenn. Aber bergleichen muß man von bem Sitel biefes Buche nicht erwarten. Der Naturalift, beffen Rranfheit und Tob es veranlagt hat, ift, wie er hier beschrieben wirb, ein fogenannter Freigeift, ober Chriftenthumsverachter von gang gewohnlichem Schlage, bergleichen man unter Leuten pon als lerlei Standen baufig gennng findet; amar von freier Lebent art und vornehmen Manieren, aber am Beifte rob und ungebilbet, ohne erworbene Renntnig und Biffenschaft, obne bie minbefte arunbliche Ginficht in die Lehren ber driftlichen und naturlichen Religion, beren feine von beiben er mobl te gepruft, ober fich in genauer ungertrennlicher Berbinbung mit einander gebacht batte. Der B. faat uns von bem Get muthecharafter bes Barons nichts, als bag er febr ehrbegierie. boch gegen hulfsbedurftige Bermandten, wiemohl, feiner Meinung nach , nur aus Eitelfeit , wohlthatig gewefen mare. Menfchen von biefen Anlagen, wenn fie bei einer auten Ers hiebung auch einen guten Religionsunterricht befommen, pfe gen in ber Kolge eber Freunde, als Berachter bes Chriftens thums ju werden. Aber baran icheint es unferm Baron wohl gemangelt ju haben. Es fommt mir vor, als wenn bie Religionebegriffe , bie ihm in fruberen Jahren beigebracht und fur Chrifti Lehre ausgegeben worben, nicht eben febr ge lautert und berichtigt gewesen maren. Dan ficht bas aus ben jum Theil gang roben, ungefalgenen Ginwurfen, bie er auf bem Rrantenbette bem Brn. Superintenbenten, wenn ber in feiner beften Demonftration ift, juweilen entgegen fest, fallen manchmal ins Blaspheme, und es find Spuren genug porbanben, bag ber Baron bie mabren driftlichen Lebrfase nie

#### von der proiestantischen Gottesgelahrheit. 75

nie recht gefaft babe. Bas Bunber, wenn fo ein junger Chelmann burch Gitelfeit und Mobileben verführt, in ber Rolae mit ben einaefogenen faliden Beariffen vom Ebriftens thum beffen ftrenge moralifche Brundfage, Die nun feinen Bes gierben im Bege fteben, mit jenen zugleich wegwirft, und auf bie unfelige Eborbeit gerath, unter feinen Freunden ben Une glanbigen und Chriftenthumsverachter fpielen ju wollen. leicht mare er nie fo weit verfallen , batte nie bie Lebre Jefu verlacht, wenn er fie in ihrer gefunden, lautern Ginfalt gefannt batte, und nicht flatt Gottes Lebre mit Menichenfagungen frub genabrt worben ware. Dem fer nun, wie ihm wolle, unfer Baron , fo melbet ber B , ftanb in bem allgemeinen Ruf eines Maturaliften, (wie mohl er auch bas bei feiner unmoralifden Lebensart nicht mar, benn bie naturliche Res ligion, Die ein Theil ber driftlichen ift, will ich boffen, macht feinen, ber ibr anbanat, burch ibre Lebren lafterbaft ) er giena in feine Rirche und glaubte vom Chriftenthum nichts. (Benn bas war, fo fieht man mobl, warum er nicht in die Rirche aieng, benn fonft bat es auch mandmal andere Urfachen, warum wirtliche Chriftusverebrer eben feine fleiffigen Rirchens ganger find, und fich lieber ju Saufe fur fich erbauen. -Dan burfte fie wohl besbalb allein noch nicht Maturaliften ichelten ) Endlich fam er an ben Ort und in die Befannts fcaft bes orn. Superintenbenten, borte auch biefen einmal mit vieler Andacht predigen. Da bie Eltern und Angehorigem bes Barons fromme Derfonen waren, und bei feiner junebs menben Rrantheit, welche von dem B. ale eine naturliche Rolae unfittlicher Lebensart beidrieben mirb. munichten , bak ibn ber Br. Cup. jum Chriften machen mochte, fo legte bies fer einen und ben anbern Besuch bei ihm ab Auweilen fprach er ben Batienten , guweilen nicht. Er legte ben Plan feines Befehrungsgeschaftes indeffen, wie er fagt, mit nothiger Rlugs beit an. Das erfte und zweitemal fprach er nur fo gang von weitem über Religionsmaterien, verließ ben Rranfen balb, und warb nicht wieder gerufen. Aber nach einigen Sagen erfolate eine abermalige Einlabung, und ba lief fich ber Seelforger fo ausführlich mit bem Rranten ein, bag er ibm, follte man es glauben, ein ftunbenlanges, in furge Gate jus fammengebranates vollftanbiges Colleginm über bie theologifche Dogmatit las. Er fpricht mit ibm von ber Schopfung, vom Hall Abams und beffen Rolaen fur bie fündliche Rachfommens fcbaft

· icaft unferer erften Stammeltern; von ben Urfachen : warum Bott ben Kall augelaffen babe; bon ben Offenbarungen Gottes und feiner Beheimniffe an bas jubifche Bolt und beffen Ermabs Inng zum eigenthumlichen Bolf; von ben jubifden Opferthies ren, ale Borbildern von Chrifto; von ben Beiben, die Bott nicht fannten; (uber beren Geligfeit ober Unfeligfeit er fic aber rechtschaffen und gemafigt ausbruckt,) von ben Beweis arunben fur bie Gottlichkeit ber beiligen Schrift und bie Gottheit Chrifti, von brei Derfonen in ber Gottheit; von ben Regereien der Arianer, - fury ber Bortrag macht ein fleines bogmatifches Compendium aus. Wie batte ber gute Br. Suverintenbent boch ba mohl gang anbere Dinge gu reben gehabt, bie bem Rranfen unmittelbarer ans Bern griffen, uns mittelbarer bas Gemiffen rubrten! Und wie mar ber Baron in feinen Umftanben fabig, die gange Demonstration von allen ben Gagen ju faffen? Die gange Rette von Schluffen, melde biefe Dogmen gufammen verband, ju überfeben, und feine Einwendungen bagegen porzubringen? wogn follten Sie ibm in ben Umftanden auch nuten? Der Rranfe bort auch mehrenf theils fillfdweigend ju, und unterbricht ben Rebenben nicht. auffer wenn biefer ibn bann felbft fraat: Db er bagegen ets mas einzuwenden batte? Db er bies und bas jugabe ? Sumes len bejabet er, bag er es jugabe, und bann feblieft ber Dr. Sup, aus bem gugegebenen gleich weiter. Gin anbermal giebt ber Baron auch mit Unwillen eine gang fchiefe, tolle Antwort. Dann fwricht er auch wohl: 3ch muß es zugestehen, weil ichs nicht widerlegen tann. Damit ift ber Dr. Cup ju frieben und fahrt fort. Um Ende bricht er ab und empfiehlt fich. Dach biefer gehaltenen Borlefung bat er ben Baron, ber feinen Befuch nicht weiter verlangte, fo febr ibu and bie Bermanbten barum anlagen, auch nicht wieber gefprochen. Er ließ fich alle Tage nach feinem Befinden erfundigen. und ba erfuhr er benn einft, bag ber Rrante an einem Morgen, nachbem ibm fein Laufer noch Arzuei gegeben batte, pibblich geftorben fen. Debr ale bies ergablt uns ber B. nicht . nub bas nenut er die Geschichte eines Maturaliften gur Wars nung für unfere Zeiten.

Daß der Hr. Superintendent es redlich mit ber Seele bes verirrten Unglucklichen meinte, bavon bin ich versichert. Aber ich begreife nicht, wie er sich im Ernst einbilden konnte, bag man burch eine die Aufmerksamkeit des Gefunden, get schweise

### bet protestantischen Gottesgelahrheit. 77

e bes Kranken, ermübende Vorhaltung trockener Lehrseinen flerbenden Naturalisten zum überzeugten Bekenner vangeliums machen könne. Hatte er doch durch so maus rliche Lehre Jesu das Herz des Barons zu rühren, zu en, zu beruhigen gesucht. Ich glaube gewiß, dieser inicht so stumm, fühllos, verdrießlich bei all seinem Ressewesen sepn, sondern sich mehrmal wieder nach seinem b gesehnt haben. Aber bei dem, was der Superintens Kranken vorredete, mußte diesem warlich Zeit und

a mabren. Der arme Leibenbe, ber unter feinen oft und inbrunftig ju Gott feufzet, welches ber och jelbst von bem Baron gesteht, will ja warlich zu ber etwas anbers, als theplogifche Demonstrationen boren. ven Ratheber bes Docenten ber Dogmatif geboren fie aber nicht vors Eranfenbette Wenn ber frante Baron ias alles, was ihm fein Geelforger fagt, gefaßt, behals får wahr angenommen batte. mare er baburd nun icon brift geworden und als Chrift geftorben ? 3ch fege in ben als einen Verehrer der reinen Wahrheit fein Diss n, und laffe mir nicht einfallen, bag ber Baron mohl gang fo verborben und unglaubig gewesen mare, ale er Aber mich bunft boch, es ware noch in . Trantbeit etwas aus ihm ju machen gewesen, wenn er s mare behandelt worden. Gelbft ber rechtschaffene, gnt inde Seelforger ichlaat mobl bier nicht immer ben furge-Beg ein. Bielleicht mare ber Br. Superintenbent, ohne michweife ber Dogmatif, auch auf einem furgerem Bege ju feinem Biel gefommen.

ich geenbigter Geschichte bes Naturalisten und bes los abgelaufenen Bersuchs, ibn zu bekehren, theilt ber m zweiten Abschnitt seiner Schrift einen vollkändigen ng bes offentlichen Vortrages mit, den er am Sonns nach dem Bobe des Barons, in Gegenwart des Hofes ver leidtragenden Jamilie des Verstordenen, gehalten hat andelt darin über Math. XXII. 1—14. die Frage ab er es komme, daß so viele in der bürgerlichen Ges paft, die als ehrliche Manner vor der Welt leben, bott dennoch verhaßt bleiben, und vor ihm, dent heiligsten, nicht bestehen konnen ver Welt, üft allers sehr zweierlei. Ob das alles, was der Hr. Sup.

baruber fagte, nun gerabe ben nachften Sonntag icon gefagt werden mußte; ob es nicht ber fonft vom B. fo gerühmten unb, empfohlnen Vaftoralflugbeit und Vaftoralpflicht vielleicht aus mager, auch nuglider gewefen mare, foldes erft nach einigen, Boden auf die Rangel ju bringen, (benn eine eigentliche Leis chenpredigt auf ben verftorbenen Baron follte boch biefer Bortrag nicht fenn) bas wollen wir bier nicht untersuchen. Ein anderer auch gewiffenhafter driftlicher Prediger batte viels leicht baffelbe Thema bei anderer Belegenheit abachanbelt. biesmal bie Ramilie bes Berftorbenen mehr geschont, und nicht fo geredet, daß bie gange Scmeine, wenn ber verftorbene gleich nicht genannt wurde, boch mit Kingern auf ibn und feine binterbliebene Bermanbten binweisen mußte. Das Misfallen baran außerte fich auch bei Ginem unter ihnen febr lebhaft. Aber der Br. Sup, verachtete bas. Außer dem dunft es Rec. gar viel unternommen, uber irgend einen lebenbigen ober vers ftorbenen Menfchen, er lebe ober fterbe in ober außer ber Rire dengemeinschaft, gerabebin abzuurtbeilen, wie viel ober wie wenig er vor Gott werth fep, und mas er nach bem Robe fur ein Schicffal baben werbe. Ber, außer Gott, taun be . ficherer Richter fenn ? Tefus felbft empfahl die außerfte Borfichs tiafeit babei , unterfagte bas Berbammen, und urtheilte son Bollnern und Gunbern , Beiben und Camaritern , Unglaubis gen und Regern vielmal gang anbere, ale bie rechtglaubigen Ruben.

Wir übergeben bie auf jenen Vortrag fich beziehenden Betrachtungen des B., und die über den Religionsunterricht, welcher Personen vom Stande zu geben ist, in dritten und vierten Abschnitt des Buchs, wo manches Sute und Wabre, das wohl mehr von Eltern und Erziehern bebers ziget werden sollte, gesagt ist, um nur noch anzuzeigen, dost der sund letzte Abschnitt Regeln der Alugheit für Lehrer überhaupt, wenn sie es mit traturalisten zu thun haben, darlegt. Die meisten darunter sind an sich sehr ems pfehlungswerth. Nur scheint es, nach der vom Hr. Supfelbst am Arankenbette des Barons und in der Predigt geges Benen Probe seiner Amtsklugheit zu urtheilen, als ob es ihm wie vielen Leuten gienge, die in ihrer Lunft bessere und größesere Theoretifer als Praktifer sind.

Me.

# on ber protestantischen Gottesgelahrheit. 79

jandbuch zu Hübners biblischen Historien ober gesmeinnühige Bearbeitung ber wichtigsten Gesschichten ber Bibel für Eltern und Schullehrer von M. Georg Abam Horrer, Archibiakon zu Weissensee. Erster Band. Erfurt ben G. A. Kenser 1788. 464 S. 8.

In ber Borrebe laft B. M. Horrer bem fel. Hubner billiger Maagen die Serechtigkeit wiederfahren, daß er um fein leitalter, fo wie in verschiedener hinucht, auch durch feine iblischen hiftorien, fich verbient gemacht habe; glaubt aber, af Diefelben jest ben ben vielen hulfsmitteln, die wir zum ichtigen Bibelverftandniß haben, zwedmaffiger konnten abges affet werden. Und bad zu thun, sep feine Absicht.

In was für einem Gesichtspunkte er die Bibel nimmt, ieht man schon aus der Worrede und Einleitung zu diesem handbuche. Ich will baraus einige Züge mittheilen. Er nacht die Erinnerung, es nicht austössig zu finden, wenn in en Charakteren solcher Person:n, durch welche Gott Relis ivonskenntnisse offenbaret habe, sich Flecken oder Fehler zeigs en. "Denn man muß, sagt er, die Religion von den handlungsarten der Menschen genau unterscheiden." Wenn nan diesen Gedanken auf den Probierstein der Vernunft legt und nach Jesus Art zu schließen behandelt, so wird er nicht ichtig besunden. Denn richtige Religionskenntnisse mussen ist Gesinnung und Handlungsart dessen, der sie besist, tus zendbaft machen. Un ihren Früchten, sagt Jesus, sollet ihr rekennen, ob sie meine Religion haben. Wenn der Verf.

gt hatte: Auch Personen, die Schwachheiten besigen und pier begehen, konnen bennoch gute Kenntnisse und wichtige ahrheiten lehren, so ware das richtig und wahr gesagt. Ferner heißt es in der Vorrede: "Alle Wahrheiten, die Gott burch solche Personen bekannt gemacht hat, sind schön, erhaben, richtig und Gottes ganz wurdig. Man findet nicht einen Umpand, der wenn er fur Gottes Offenbarung ausges geben wird, seinen Eigenschaften widerspräche." Dies ist wirklich zu superficiel gesagt. Denn, welches sind diese Wahrs heiten und welches sind sie nicht? Welche Umpande werden für Gottes Offenbarung ausgegeben und welche nicht? Gollte

ber Berf. fich bier bestimmter erflaren: gewiß, bann warbe entweber feine gute Einficht, ober fein Infpirationsglanbe febr in die Enge gerathen. Baren die fo febr fichtbaren Begriffe ber Ifraeliten von Gott als Nationalgott richtig und Die fenn follenden Bottesbefehle, von ber graufamften Bertil anna ganger Bolfer , Gott murbig ? Entfprechen ober wibers fprechen die Begriffe ber fruhern und ber fpatern Schriftfteller bes alten Ceftamente von Gott, als bem emigen Defpoten, ber gurnet, ber burd Opfer verfohnet werden muß, ber fur fein Lieblingevolt, bie Ifraeliten, partheilich banbelt, ben Eigenschaften Gottes? Gind bies, fo wie wir es ba finben, abttliche Offenbarungen, ober find es Spuren von ben noch unreifen Begriffen ber Rindheit bes menfolichen Beichlechts! Bur richtigern und groffern Berehrung Gottes und jur Bers mebruna meiner Liebe und meines Bertrauens ju ibm, glanbe ich bas lettere. Wer fieht es nicht, ber feben will, baf bie Ifraeliten gwar beffere Renntniffe von Gott , als andere Bob fern ber bamaligen Beit, batten, zugleich aber auch, bat Diefe ber groffen Berichtigung noch bedurften, Die burch Refus geschehen ift, und bie burch ben Gebrauch bes menichlichen Berftanbes und burch Erfahrung noch immer geschiehet. Dan nebme boch biefe ehrmurbigen Bucher , worin bie ftufenmaffe gen Kortidritte ber Erfenntnig von Bott und Gottes Meine gierung, vom Meniden und von Menidenbestimmung, bem Bege jum Bohl ober jum Berberben ber Menfchen fich finden, ohne ju hopothefiren, ob, wie, und mas infois rirt fen; als ein Geschent, bas die gottliche Borfebnug junt Beften ber Menichen eutfteben lieg und erhielt, mit Danfbars feit an, und mache mit Berftanbe einen guten Gebrand. bapon

Auf die Borrebe folgt eine langweilige Einleitung, worin so gar die Ersindung der Buchdruckerfunft erzählt wird. Sein Beweisführen, daß die Bibel von Gott fev, ift von gewöhnlis dem Schlace und daben sehr unvollkommen. Was er hier von den Verfassern der Bibel sagt, passet auch nur auf die Schriftfteller des neuen Testaments. Einige seiner Beweiss gründe sind auf den Sand gebauet, und andre sehr schief aufs geführt. Man findet den allen diesen auch keinen Junken von philosophischem und eigenem Nachdenken. Und das erwartet man dech von einem guten Schriftseller. Des ewigen Coms pilirens und Auswärmens wird man die zum Etel überdräfig.

### ber protestantischen Gottesgelahrheit. 81

Rach bielem Beifte, ber in ber Borrebe und Einleitung en Erzählungen athmet, fann man in ben Erzählungen wol feine tiefgeicopfte und neue Aufschluffe jum vernunfte jen Bibelverftandnif erwarten. Und biefe findet man barin nicht vor. Allegorien werben ohne Umidreibung. Erflarung, und ohne Binfe ju einem richtigen Bers tiffe ergablt. Eva wird aus Abams Ribbe gebilbet. ben erften Menichen beift es, toas in ber Bibel nicht "Ihre Sorper waren unfterblich." Ein Artinm Das follte boch bev Lefung bes neuen Teffaments wol gelernt . Daf in ber allegorischen Sprache ber Bibel Leben feligfeit, Cod aber Ungluchfeligfeit beiffe, und feine ber n irbifden Schopfung midersprechende, ja unmögliche e glauben und glaubend machen wollen. Er follte miffen, ie Borte: Beldes Tages bu bavon iffeft, wirft bu bes f ferben, aus der allegorifden Sprache überfest, beils Eo bald bu Gottes Ordnung ober Gebote übertritft. bu bich ungludlich machen. Und fo ift bie gange Alles pom Ralle ber Menfchen, ohne einige Erflarung, ergablt. ), finbet in ber figurlichen Rebe an bie Schlange noch : eine Beiffagung auf Chriftus und eine Beruhigung ber enen: behalt auch bie Borftellung, bag Gott ben ben perfontiche Befuche gegeben und vom Angeficht gu icht, um fie ju belehren, ju marnen, ju ftrafen, mit gerebet babe, ben, ohne ju fagen, wie bies ju perftes D.

In Betracht ber Erflarungeart mochte B. S. alfo wol fur Bubners, als fur unfere Beiten paffen. Hebrigens r in feinen Ergablungen einen fur bie gublreichfte Rlaffe nichen auten Con' getroffen und biefelben mit ben barften Anmerfungen fur Religion und Berg burchwebt. diefer wenig felbftbentenben Glaffe von Menfchen fonnen febr angenehme und nutliche Lefture werben. Bill Befdichten bes alten Teftaments in Lefebucher fur bringen, fo muß bies mit ftrenger Auswahl gesches Denn, nur menige find fur fie gang paffenb. Biele n auch ber ber beften und vorsichtigften Ginfleibung bie nebeariffe mehr verwirren, ale berichtigen und bem n mehr ichablich als nuglich werben. Daber halte ich b får weit fluger und grechmaffiger, bag man bie Mugenb : ben bellern und Gott und bem menfchlichen Werftanbe g. b. Zib. XGV. Z. I. St. treit

weit wurdigern Lehren und Borfellungen bes neuen Teftaments von Gott und Gottes Absichten, von Menschenbestimmung und Menschenglud und den ehrwurdigen, liebenswerthen und nachs ahmungswurdigsten Charafter des Erlbsets unterhalte und befannt mache. Es wurde dies zur Grundlegung begluckender Religionserfenutniffe und Besinnungen weit zwechmäsiger und segensreicher sepn-

Dt.

Ueber die menschliche Gludseligkeit in Verbindung mit der höhern Gludseligkeit unter der moralischen Regierung Gottes, von Christoph Levin Heinrich Dedekind, Prediger zu Scheppau und ernannten Superint. zu Seesen im Herzogsp Braunschweig. Braunschweig ben J. C. Meyer. 1788. LII. und 438. S. 8.

der Berf. glaubte zu bemerten, bag man ber ben neuelle lintersuchungen über die wichtige Lehre ber menschlichen Bludfeligfeit theils bem wohlthatigen Licht ber Offenbarme nicht genau und forgfaltig genug folge, theils auf Comit meren und Bereinigungsfucht verfalle. Bende Abmege facht er ben feiner Arbeit ju vermeiben. Die Beranlaffung beut aab bas Steinbartifche Gludfeligfeitefpftem, bas bem Ber. erft geraume Beit nach feiner Erfcheinung in bie Sanbe fen. . Er fand (wir bebienen uns feiner eignen Borte) bag ber Bu feiner Gludfeligfeit gang eigentlich auf jenen Religionslehren berube, die von ibm oft gepruft und immer bemabrt gefundes worben, in bem Steinbartifden Berfe aber angefochten , in gar verworfen maren. Inbef verfichert er boch, nicht einent lich barauf ausgegangen zu fenn, herrn St. zu wiberfegte, indem er fein Softem nur in fo weit berühre, als es ibm im Bege ftebe. Das Sange ift in fleben Abiconitte getheift. Abidn. Von der menichlichen Gludfeligfeit und ber bobern Gludfeligkeit unter der moralischen Regierung Gotten ober ber Stadt Gottes überhaupt. Den Begriff ber 30 friedenheit behnt ber B. viel weiter aus, als Sr. St. Rad ibm entfteht fie , wenn bie Borftellung , baf unfer Buffanb wenigftens einigermaafen gut fep, fich flarer bep uns finbet

e gegenseitigen Borftellungen. Babre Gluckfeligfeit fann . en veranberlichen und verganglichen Gutern biefes Lebens Sie fann nur baburd erlangt merben. entipringen. nan die Geliafeit ber Stabt Gottes fennen lernt, und irrbifde Gludfeligfeit, fo viel moglich, übereinftimmend : einrichtet. Der Dlan ber St. G. gielt auf bie mbalidift e Summe von Gludfeligfeit, und alfo auch auf bie moas Gludfeligfeit ber einzelnen Mitglieber berfelben, und ellgemeine fo mobl als inbividuelle Bludfeligfeit entforinat ber vollfommenften Sarmonie. Das erhabenfte Bert er bochfte 3med bes Schopfere befteht barinn, bie migs aroffefte Menge ber Beifter baju ju leiten und ju erbes bas alle Abweichungen von der Ordnung und Sarmonie moralisch und hnvothetisch unmbalich werben. Aus bem ff ber Gerechtigfeit Gottes (aber ben ftolgen Dogmatiss wir wiffen fanm was Berechtigfeit bep ben Menichen . - ) folgt, bag mit ber Abweichung von biefer Bare rafen, und zwar nicht blos naturliche fonbern auch rafen verbunden find. Much die Daner ber pofitiven g ift ewig. II. Abicon. Don dem gegenwärtigen 1 Uebereinstimmung menschlicher Gludkligteit udfeligfeit ber Stadt Gottes, ober von dem Derderben der Menfchen. Die bienieben gemobnt idfeligfeit barmonitt nicht mit ber Gl. ber St. G. Berberben ber Menfchen ift nicht nur arof. fone auch allaemein. Die Quelle bicfes Berberbens lieat nicht ber Menich als ein ichmaches ber Sinnlichfeit und ntlichen Ginfchrankungen unterworfenes Gefcopf n ift, fonbern baring, bag ber erfte Menfc funbiate. Begriff bes meralifchen Berberbniffes folgt auch bie nation. III. Abschn. Von dem gottlichen Ursprunge istlichen Religion als des Zerstellungsmittels des nmung menfchlicher Gludfeligkeit mit der ugreit Gottes. Done Bulfe Bottes fic aus bem au retten, war bem Menfchen nicht mealichы e erhielt er burch bie Religion Jefu. erbellt baraus, bag bie Binberniffe, die fic undung und Ausbreitung berfelben entgegen festen. reine naturliche Grafte batten geboben werben fonnen. D, fennt alfo genau bie Schranfen ber naturlichen 2 Voila un grand homme incann!) Cpriftus Mafe.

Muferftebung und mithin bie Babrheit feiner ganzen ift gultig bezeugt, und burch Bunber beftatigt. IV. go Darftellung einiger Lehren der driftlichen Religion, Portenntniffe der Berftellung, Uebereinstimmung mer licher Gludfeligkeit mit der Gl. der St. G. Der B. t. bier bie ortbodoren Begriffe von ber Laufe, Drepeinig Emigfeit ber Sollenftrafen vor \*) und fucht nicht nur Bibel s fonbern auch Bernunftmäßigfeit ju zeigen. V. 26f Was hauptfachlich geschehen ift, um die menschliche feligkeit und ihre Uebereinstimung mit ber Gluckfelig ber St. G. wider berguftellen. VI. 2. fortfemung Chriftus als einziger Mitter und Er porigen Abschn. ber Menfchen ftarb fut fie, und leiftete fur ihre Gunben nugthung, burd ihn gefdah alles, mas gur Berftel rer mabren Gludfeligfeit und Hebereinftimmung mit ber 1 Bl. nothig mar. Ihr Berbaltnig mit bem Plane, mir Orbnung ber bochften Weisheit ift burch ibn berichtigt. burd fie entftanbenen Beeintrachtigungen jener Orbn wolltommen vergutet, Die gultigften Bewegungegrunbe gu Begnadigung bemirft u. f. w. VII. Abichn Beant einiger Zweifel. Befoluf. Babre Gludfeligfeit ber fcen, ibre Barmonie und Berbinbung mit ber Gl. ber 6. ift Birfung ber Erlofung 3. Ch. - Bir begnugen : ben Lefern ben Inbalt biefer Schrift furglich angegeben an

<sup>≠.)</sup> Ru mas får ausichmeifenben Borftenungen und abfur Len fteife Unbanglichteit an ein Opftem verleiten fonn. giebt folgende Stelle einen mertwardigen Beweiß, in m " Die Matur Des menichlichen Geiftes auf eine emporenbe berabgemirbigt wird. "Die Perrlichfeit des Reiches Gi Die Gladfeligteit fo bieler über fle ( Die emig Berdammeen habener Barger ber Ctabt Gottes, Die Darmonie bes womit fle nur im Mislaut fteben, gibt ihnen feine fi quidung, feint erbeiterndes Licht, fonbern ift ihnen 4: Teuer, und erfallet fle mit Miggunft, mit Schaa-, Difeverandgen. Doch fcheint nicht baraus ju folgen, bal foledterbinge miniden folten, nicht ju eriftiren. - Bern lich findet ihre Wigenliebe auch baring einige Rabrung, fie eine Stelle in der allgemeinen Reihe der Gefcopfe nehmen." Mahrlich fein Bunder. baf es fo biel Inbif. tiften, fo biel Religionsfrotter giebt. Doch liegt die Sould an ber Religion , fonbern an ihren ungefdidten Bertherbie an ben abermathigen Grablern, Die ibre eignen unverba Sedanten, ihre Erdume, ihren Unfinn unter Me en Babrheiten berfelben mifden.

Jeium und feine Religion annehmen fonnten. Da nahme aber boch erfolgte, und die Religion Jefu ges n koftbares von Gott gegebenes Geschent auguleben mis in jedem Salle ber von dem Kreuze Jesu de Unftog durch göttliche Kraft gehoben seyn."
Manne, der nach einer folden Logik schließt, zwiede nichts als versorne Zeit und Mübe.

Qiv.

Friderici Flatt, Philosophiae Professoris ngensis, Commentatio, in qua symbolica iae nostrae de deitate Christi sententia tur et vindicator. Gottingae, sumribus

MuferRebung und mithin bie Babrheit feiner gangen Meligion ift gultig bezeugt, und burch Bunder beftatigt. IV. 21bfchn. Darftellung einiger Lehren der driftlichen Religion, als Portenntniffe der Berftellung, Uebereinstimmung menfch licher Gludfeligfeit mit der Gl. der St. G. Der B. trat bier bie orthoboren Begriffe von ber Laufe, Dreveinigfeit, Emigfeit ber Sollenftrafen vor \*) und fucht nicht aux ibre Bibel : fonbern auch Bernunftmafigfeit ju zeigen. V. Abfchn. Was hauptfachlich gefchehen ift, um die menfchliche Glade feligteit und ihre Uebereinstimung mit der Gluckfeligteit ber St. G. wider herzustellen. VI. 2. fortfenung de Chriftus als einziger Mitter und Erlbfer porigen Abschn. ber Menfchen ftarb fur fie, und leiftete fur ibre Gunben Be nugthnung, burd ihn gefcah alles, mas jur Berftellung ib rer mabren Gludfeligfeit und Hebereinstimmung mit ber bobers Bl. nothig mar. Ihr Berbaltnig mit bem Plane, mit ber Ordnung ber bochften Beisheit ift burch ibn berichtigt. burd fie entftanbenen Beeintrachtigungen jener Ordnung fin -polifommen vergutet, die gultigften Bewegungsgrunde an ihre Beanadiauna bewirft u. f. w. VII. Abichn Beantwortene einiger Zweifel. Befoluf. Babre Gludfeligfeit ber Mes ichen, ibre Sarmonie und Berbindung mit ber Bl. ber &L. B. if Birfung ber Erlbfung 3. Ch. - Bir begnugen und ben Lefern ben Inbalt biefer Schrift furglich angegeben an be

<sup>\*)</sup> Bu mas far ausschweifenben Borftedungen und abfurben Ch Len fteife Anbanglichfeit an ein Softem verleiten tonne, betes giebt folgende Stelle einen mertwardigen Beweiß, in weider Die Ratur Des menichlichen Geiftes auf eine emporenbe at berabgewardigt wird. "Die herrlichfeit bes Reiches Gente. Die Gladfeligteit fo bieler aber fle ( Die emig Berdammten ; er habener Barger ber Ctabt Gottes, Die Darmonie bes Gangen womit fle nur im Mislaut fteben , gibt ihnen teine fante Ep quidung, fein erheiternbes Licht, fonbern ift ihnen guilenbes Jeuer, und erfallet fle mit Miggunft, mit Schaam, mit Diftvergnagen. Doch fcheint nicht baraus ju folgen, bat fe foledterdings munichen folten, nicht ju eriftiren. - Mermette lich findet ihre Wigenliebe auch barinn einige Dabrung, tif fie eine Stelle in der allgemeinen Reihe der Gefcopfe ein nehmen." Bahrlich fein Bunber . bağ es fo biel Inbifferen tiften, fo biel Religionsfpotter giebt. Doch liegt die Couth nicht an der Religion , fondern an ihren ungefchieten Bertheidigern, an ben abermathigen Grablern, bie ihre eignen unverhanten Sedanten, ibre Erdume, ihren Unfinn unter Me emigen Bahrheiten berfelben mifden.

### von der protestantischen Gottesgelahrheit. 85

ben, obne und auf die Drufung einzelner Stellen einzulaffen. Bir fonnten biefer Dube befto eber überhoben fepn, ba ber B. weber etwas Neues, noch fur bas Alte neue Grunde port brinat; wir aber icon in biefer Bibl. an mehrern Orten Ges legenheit gehabt baben, unfre Meinung über die michtigften bier abgehandelten Gegenftanbe porzutragen , und mit Grine ben an unterftugen. Eine Drobe muffen wir inbek boch pon ber Manier bes Berf. im Argumentiren geben. Die Stelle Rebt & ICI. "Die erfte Grundung und Ausbreitung ber driftlichen Religion lagt fich ohne aufferorbentliche Birfung ber Bottbeit nicht benfen. Denn man imeifele fo viel man will, fo fann man boch nicht laugnen, baf fo wie bie Sobtung Refu auch von den Biberfachern ber driftl. Rel. als eine Thatfache anerfannt worben, alfo bie Apoftet fich feines Rrenge tobes nicht geschamt, fonbern ihn vielmehr ben ihrer Lebre aum Grunde geleat baben. Bill man nun auf die fonberbars fte Art annehmen, bie Apostel batten ber Babrbeit jumiber ben Cob Jefu behauptet, fo bleibt boch bas Mergernif bes Rrenges Jefu, meldes nicht julief, bag bie Menfchen nature licherweise Jesum und feine Religion annehmen fonnten. folche Unnahme aber boch erfolgte, und bie Religion Jefu ges mig als ein foftbares von Gott gegebenes Befchent angufeben ift; fo muß in jedem Salle der von dem Breuze Jeft berruhrende Unftof durch gottliche Rraft gehoben feyn." Dit einem Manne, ber nach einer folden Logit foliefit, at ftreiten, mare nichts als verlorne Beit und Dube.

Ow.

Joannis Friderici Flatt, Philosophiae Professoris Tubingensis, Commentatio, in qua symbolica ecclesiae nostrae de deitate Christi sententia probatur et vindicatur. Gottingae, sumtibus Vandenhoek et Ruprecht. 9 Bogen in Octav. 1788.

sieß ift die wegen ihrer Beranlaffung merkwarbigere Schrift, welche von ber theologischen Facultat zu Gottingen, zwar nicht ben Preis; aber boch bas Zengnif erhalten bat, baf fie unter allen eingefanbten Wettschriften ben weiten bie vorzuglichfte sep. Es ift allerbirgs ein Umftand, welcher in ber

nevern Litterargefdichte ber Theologie Aufmerkfamfeit ver bient, bag es mit bem, auf Befehl bes Ronigs von England, pon ber theologifchen Racultat ju Gottingen, fur ben, nad bem Urtheile jener gacultat, besten Beweis ber unenblichen Sottheit Chrifti, in dem Ginne, in welchem bie evangelifch Tutheriche Rirche biefe Lehre annimmt, ausgebothenen Breife eine folche jest bem Publico befannte Benbung genommen bet (pergl. Gotting. Ang. v. gel. Sachen, 1786, 107tes Cfud, C. 1065.) Wenn man bebenft, mit welcher heftigfeit por piers gig ober funfgig Jahren und fruber uber jeben Gegenftant theologifder Speculationen geftritten, und mit welchem Gifer son jeber ftreitenben Varthey ibre Mennung behauptet und vertheibigt ward: fo wird man geneigt ju glauben, bag bid Aufgabe, wenn fie vor einem halben Jahrhunderte ober ned früher gegeben mare, bennabe alle theologische Febern, bie fic batten an bie Materie magen burfen, beschaftigt baben murbe, in fich fo viele unaufgeforbert mit folden Materien auf ben Ramit Dlat jum Befechte ftellten. Aber was gefchab fur bieg Mal? 26 baft genua, wie manies erwarten burfte, war die Ebeilnebmung bei Bublicums an biefer Aufgabe, und febr verfcbieben maren bie & wartungen, womit man bem Erfolge entgegen fab, und bie Urfbell aber die gange Sache. Ginige bofften nun den bundigften 96 weis biefer Echre ju erhalten. Benauere Renner ber neuen Abeologifchen Litteratur urtheilten, es fehle bem Beweife M Lehre nicht sowohl an Bundigfeit, als ber Form ber Lehre a ber beutlichern Bestimmung. Ingwischen mar bie allgemeint Erwartung groß und gefpannt, bie, wenn man bas Gewick ber Lebre, upb ben que Digverftand gegen fie baufig erbobs men, groben und feinen hamifchen Gpott bedachte, nicht mi gegründet fcbien. Geloft Semler außerte in feiner Dorbereit tung auf die Ronigliche Grofbrittannische Dreisaufgabe von der Gottheit Chrifti, die Beforgnis, das burch eine gefronte Breisfdrift forthin in biefer Materie eine Lehrform ju porifie lich autorifirt, und baburch ber moralifchen chriftlichen Dent und Glaubenefrenbeit geschabet merben moge. Allein bieranf warb, (Gotting. Angeigen b. gel. S. 1787. G. 281.) erwies dert, bag eben burch eine folche Aufforderung, biefe Lebre von meutn ju unterfuchen, bie Frenheit bes eignen Denfens, 11c theils und Bewiffens eber beforbert werbe; inbem man ja nur Unterfuchung und Belehrung, aber feinesweges irgend eine Art bes Blaubenszwangs zur Abficht babe. Acced

# son ber proteffantifeben Gottesgelahrheit. 87

Beboch murbe weber ber Facultat, noch bes Publicums Erwartung erfüllt. Die theologifche Facultat machte nach Berlauf bes gefenten Cermins, (Gott. Mng. 1787. G. 1712.) befannt, bag gmar 27 Schriften eingefandt, aber alle, bis auf die obengenannte, gar nicht ihrem Bunfche gemaß fepn; nur biefe eingige verbiene ausgezeichnet zu merben; wenn gleich nicht alles geleiftet morben fen, mas bie Racultat gemunicht Sabe. Dag es nun fenn, bag unfre gelehrteften Cheologen fich entweber nicht in biefen Betiftreit einlaffen wollten, ober ihre Mennung in ihren Schriften icon bentlich und bunbig genug erflart zu baben glaubten: fo beweifet boch immer ber Musgang Diefer Cache, wie wenig jest ber großere Ebeil ber angefebens ften lutberifchen Theologen jum Streit über fpeculatiodogmas tifche Materien, und wie viel mehr fie geneigt fenn, nur burd fauften und rubigen Unterricht bie frene Unterfuchung an leiten. white femand ibre Mennung und ihr Urtheil aufdringen gu mole Ien- Benigftens fen es fern von uns, aus bem Dangel ber Ebeilnebmung an Diefem geforberten Bemeife ber Lebre, auf

Bleichgultigfeit gegen biefelbe ju fchliegen!

Der Berf. erinnert, 6. I. mit Recht, bag Chrfurcht und Danfbarfeit gegen Gott uns verbinbe, auch ben bunteln Lebs ren ber beiligen Schrift genau gu untersuchen, mas Refus unb feine Schuler gelehret Saben; und bag es uns, ben ber Ermas gung verschiebener Menningen über eine Lebre, genugen fonne, Diejenige ju mablen , welche mit ber Schrift am vollfommenften übereinftimme. Man muffe übrigens auf bas praftifche Ges wicht ber Lehre vorzäglich feben, und nicht weiter entscheiben wollen, als nach Anleitung ber Schrift und ber gefunden Bers munft entichieben werben tonne. Dann bestimmt er S. II. III. Die fombolifche Lebre unfrer Rirche fo : 1) Chriftum non fimi-Iem tantum patri vel acqualem natura et majellate elle, fed ad eandem numero cum patre substantiam divinam pertinere; vel earundem numero proprietatum, quibus pater, qua (piritus perfectiflimus, omniumque rerum creator et confervator, a finitis creatisque rebus omnibus discernitur. participem effe; fed 2) eundem tamen, qua divinum fubjectum, vere et realiter, h. e. non nomine tantum val logice, a patre differre. Bugleich beweifet er noch im HIten Sen , bag man fich bee Erweifes ober ber Erflarung que blogen Bernunftgrunben in biefer Lehre enthalten muffe; inbem alle, and die fcarffinnigften Berfuche von biefer Mrt mislungen fenn.

4 (0

(Es mare zu tounfchen, bag ber eigentliche Ginn ber in ben fombolifden Buchern fengefesten Lebre naber unterfucht murbe. Die Reformatoren baben in ber Angepurgifden Confeffion. beren Apologie und ben Schmulcalbischen Artifeln, obne ju er flaren nur wiederholt, mas in dem Apoftolifchen, Micaenifchen und Athanafianischen Symbolo ftebet. Es murbe folglich ju unterfuchen fenn, was in biefen Symbolis behauptet werbe. Dabin fceinen nur folgende Gage ju gehoren : 1) Es ift nur ein Gott, ober nur ein abtikches Befen, wenn gleich in ber Schrift ber Bater, ber Sobn und ber beilige Beift Gott ge mannt wird. 2) Diefes einige gottliche Wefen, bas ift, alle gottliche Eigenschaften, find bem Bater nub bem Cobne fo mit einander gemein, bag ber Gobn fie vom Bater erhalten bet, aber im volltommenem Befite berfelben ift; bagegen allein ber Bater alle abttliche Gigenschaften burch fich felbft bat. ewige gottliche Majeftat bes Batere ift alfo auch bie ewige gotte liche Rajeftat bes Cobnes, bem fie ber Bater mitgetheilet bat. a) Alfo ift ber Gobn mit bem Bater aleiches Befens, unb ta Betracht bes ibm eigenthumlichen Befiges aller gottlichen Gie genschaften, nicht geschaffen vor ber Belt; fonbern ewiger Sott; gegen Photin und Arius. Aber 4) bennoch ift ber Cobs, auch in Unfehnng bes ihm eignen gottlichen Befens, wirtlich som Bater unterfcbieden. Er hat ben Befig bes gottlichen Be fens vom Bater ; ber Bater allein burch fich felbft. Man fans nicht fagen, ber Bater babe fich mit ber menschlichen Ratur Jefu in einer Perfon vereinigt, babe gelitten, fen gefreugigt, #. f. w. gegen Brareas und bie Gabellianer. Schwerlich moste mehr gur fymbolifchen Lebre ju rechnen fenn; obgleich nachbet über ben innern Unterfchieb bes Baters, Gobnes und Beiftes im gottlichen Befen noch viel mehr fpeculirt ift. Es ift aber nicht erweislich, bag mehr, als mas Drareas und Sabellins behauptet baben follen, verworfens ober mehr behauptet wert be, ale wider diefe benbe und Photin und Arius ju behaupten die Absicht war. Dbige vier Sage find auch ben Worten Bein-Johannis und Pauli gang gemäß, nach welchen alles, was bes Batere ift, auch bes Cobnes ift, und ber Later ben Cobn in ben Befit alles beffen, mas fein ift, gefest, und ibn gum Abglang feiner Majeftat und Abbrud feines Befens gemacht bat.) Der Berf. fdrantt fic alfo blos auf Schriftbeweife fur bie fymbolifche Lehre unfrer Rirche von ber gottlichen Dejeftit bes Gribfere ein. 3m IVten unb Vten Gen wird 3ob. I, 1-3

## von ber protestantischen Gottesgelahrheit. 89

ettlart. Der Berf. ift geneigt, Lopos burch interpres, ober auctor doctringe, ober promiffus zu überfeffen 'Inbeffen, welche Bebeutung man auch annehme, fo bedeute es boch ges wif Concretum aliquod intelligens, fed a Deo patre realiter diverfum, et eundem, qui alias Christus appellatur, (Das Lente ift ein Berfeben. | Dicht Doyos allein, fonbern Noyos erougendeis nach v. 14 ift Chriftus. Unftatt bes erftern, mogte man bestimmter fagen : Der Logos wird bier von Gott unterfchieben, und ibm werden Birfungen bengelegt, bie ibm theile mit Gott gemein find, ale bie Schopfung aller Dinge und oller Lebenben, und ber Menichen insbesonbere, beren erfte Ctammaltern gleich gur Erfenntnif des mabren einigen Bottes ( Dus ) angeführt murben; theile ihm eigenthumlich find, ate bağ er als Menfib auf bie Erbe tam u. f. m. Debe toft fich aus biefer Stelle fcmerlich von bem Untericbiebe Gote tes und bes Logos erweifen. Erft mußte erwiefen werben, bag biefer Dame nicht eine Derfonificirung des Inbegriffe aller gottliden Bigenfchaften, bie bem Cobne Bottes mitgetheilet find, und burch welche, namlich burch feine ewige Weishett, Dacht und Gute, Gott Alles gefchaffen bat, bebeuten fonne; ba boch Spriichm. 8, az. u. f. bie gottliche Beisheit, bie ja blos ein Rame aller ungertrennlichen gottlichen Gigenschaften ift, perfonificirt ift, und im Johannes fo viele abnliche Rigus ren porfommen! Die Bottheit bes Eribfere ift bann aus bies fer Stelle eben fo beutlich ju erweifen; nur wird bie Lebre mehr blos biblifc, wie fie eigentlich fenn follte.) 3m Viten und Vi ten Gen wird aus ben bem Logos vom Johannes bevgelegten Prachicaten ermiefen, bag Johannes benfelben als Gott, als ben einigen mabren Gott befchreibe. 3m Villten bis XIIten Sen geht ber Berf ju ben Beweifen über, Die fich aus ben Bries fen Dault fubren laffen. Er mablt unter allen Beweisftellen nur amo: Bebr. I, 10-12. und Col. I, 16. 17. (Benen bie erfte biefer benben Stellen mogte Manches ju erinnern fenn. Der Berf, gefiebt felbft, bag bie bort angeführten Borte im togten Dialm, p 27. 28. nicht andere ale von Gott, bem Bater unfere Deren Jefu Chrifti, aber nicht von Chrifto erflart werben fonnen. Coll nun ber fo oft, und mit Recht, bom fel. Ernefti, Jacharia, u. a. empfoblne Canon ber Anslegung gelten , bag bas M. E. nicht and bem D. E. fonbern aus fich felbit ju erffaren fen: fo muß man entweber mit bem Berf. annehmen, bag Daulus bie Worte auf Chriftum bloe accoms mobirer

modire, ober baf fie nicht von Chrifto hanbeln. Das erfte anzunehmen ift eine eine Sache. Man ift neuerlich mit ben Accommodationen bennabe eben fo frengebig umgegangen, wis porbin mit Beiffagungen. Es mare boch fonberbar, baf Days Ins andbrudlich fagte, bie Stelle banble von Chrifto, und fie handelte boch nicht von ihm Done Roth follte ben Apofteln billig feine falfche Estation, als ein bloges argumentum ad hominem bengelegt werben Der Berf. fagt freplich: Baus lus fubre v. 6 8. 9. auch Stellen aus bem & E. als banbel ten fie von Chrifto, an, von welchen bieg eben fo wenig er weielich fen Bie aber wenn jemand bem murbigen Berf. eine wendete : Paulus fubre v. 5-0. nur Stellen bes A. E an, Die es bestätigen, bag ber Rame Sohn Gottes im M. D. ein Rame foniglicher Burbe gewesen fen, bag aber ber Rame Em gel im A. E nur immer als ein Name ber Diener Gottes por komme? Wie wenn man v. 10 ben zer bas bloge deper, wie es boch aus bem zien Berfe verftanden werben muß, fupplirte: fo brauchte man gar nicht v. 10-12, vom Erlofer ju erfie ren: fonbern ber Sinn mare fo au faffen: gerner fcbreibt bas 21. C. Gott allein die Schopfung und unveranderliche ewi ge Dauer zu; (und bepbes mar p. z. bem Erlbfer jugeeignet;) und v, 13. 14. nie wird einem Engel die Berichaft über die Welt zugeeignet, (bie Paulus v. 3. bem Eribfer gugeeignet hatte.) Ramlic v. 4-14. ift ein Commentar über v. 2-2 um bie unenbliche Erhabenbeit, bie aus ben bafelbft bem Eris fer quaeeiqueten Braebicaten folge, fur bie aus bem Jubentbum bekehrten Valaftinischen Chriften burch Ansspruche bes & & ju erlautern. Worzuglich batte baber Bebr. I, 1-2, will Beweife gebrancht zu werben perbient. Baulus nennt v. I. 188 Erlofer Sohn Gottes. Diefe Benennung führt ibn v. 2. an ben figurlichen Ausbrud, bag Gott ben Erlofer, wie ein Bater bep feinem Sohne pflegt, jum Erben alles bes Seinigen, bas ift, in ben Befit alles beffen, mas fein ift, gefest babe, vergl Joh. 16, 15. in ben Befig feiner gottlichen Beisheit, Dadt und Majeftat. Dann fagt er ausbrudlich: burch ibn, burch Die Beisheit, Dacht und Gute, in beren Befit er ibn gefett babe, fep bie Belt gefchaffen; und beschreibt ibn v. 3. als ben Abglang ber gottlichen Majeftat und ben Abbruct bes abttlichen Befens, und eignet ibm bie Regierung ber Belt au, inbem et ibn, mit einer ben Jubenchriften aus bem & E. gelaufigen Rigur, als über Alles erhaben gur Mechten bes Allerbochffen thras

### bon ber protestantischen Gottesgelahrheit. 91

thronend befdreibet - Dit Recht bat ber Berf. nachber berm Abbrud S. 21. auch Rom. IX, 5. angeführt. Stelle die allerdings porzualich gebrauchet zu merben verbient batte: wenn auch nur Moffelts und Roppens Bemerfungen barüber, auf welche ber Berf. permeifet, angeführt worben maren. Bep ber Abhanblung über Col. 1, 16. 17. batte 6. 64. - über bie Rebensart: ber Berftgebohrne aller Geschopfe, ober richtiger: ber eher mar als alle Geschopfe, mehr Erlautes rung und mehr Unwendung berfelben und bes flaren Begens fales zwifden v. 17. 18. gewünscht merben mbgen, um bie Bes weisfraft gegen jebe Ginwenbung zu verfidrten). 6. X. XI. folgert ber Berf febr fcon, aus ber bem Erlbfer angeeigneten Schopfung ber Belt, auf bie unenbliche Gottheit beffelben. S. XII. führt er aus ben eignen Borten Jefu Beweife feiner abttlichen Rajeftat; 3. E. aus Matth. 9, 3. mo boch manche weniger Beweisfraft finden mogten, 30b. 5, 19 - 29. 8, 58. 17, 5. ben welchen mehr Rudficht auf neuere Ginwendungen, 1. E. in Moffelts Programmen, jest in feinen Opusculis, ges wunfcht werben burfte. Enblich S. XIII. folgert ber Berf. aus ber bermeneutischen Bewigheit biefer Gage, bie bogmas tifche Gemigheit berfelben, und ermabnt noch bes Matth. 26, 63. 64. ergablten feverlichen Epbes, womit fich ber Erlbfer, fury por feinem Lobe, fur ben Gobn Gottes, in bem Bers ftanbe, worin bie Juben bas fur Botteslafterung hielten, ers Elaret und von feiner Erbobung gur Regierung ber Belt geres Dit bem XIVten Gen fangt ber zwente Abfchnitt. bie Bebung ber Einwenbungen, und bie Bergleichung unfrer fombolifchen Lebrform mit anbern Borftellungsarten an. Que erft werben die aus der Bernunft bergenommenen Ginwurfe. theils bal die Lebre einen innern Biberfpruch enthalte, theils daß fle gang unbegreiflich, und feinem befannten Berbaltniffe analogifc fen, beantwortet. Der Berf erwiebert : Man bes haupte bie Ibentitat bes Befens nicht in eben bem Ginne, worin man bie Bericbiebenbeit behaupte. ( Bielleicht founte man mit ben alteften driftlichen Lebrern bestimmter fagen : Der Soon bat bas gottliche Wefen, ben vollfommnen Befit und Gebrauch ber gottlichen Beisbeit, Dacht, Gute und Majefiat, som Bater.) Alfo ba fein Biberforuch in biefer Lebre ift: fo darf uns bas, bag wir die Urt, wie ber Gobn bas ewige gottliche Befen vom Bater habe, nicht einfeben, vom Blaus ben au beutlichen Unterricht Jefn und ber Apoftel nicht abbah

ten. Gein hatte, (Opp. T. I. p. 697.) bren Berfonen eines Befens anzunehmen fur widerfprechend erflart. Wir nehmen. fagt ber Berf ben Ausbrud Derfon in anbern Sinne als Sot cin. Tollner (Theol. Unterf. I Band, S. 29.) wird auch ans geführt und als mit Socin übereinstimmend betrachtet. (Aber follte nicht Tollner, ber die biblifche Lebre von ber Gottbeit Chrifti annahm, befonbers baben zeigen wollen, in welche Schwierigfeiten man fich, ben Speculationen über bie immre Berfcbiebenheit im Befen, verwidle?) Taylor wenbete ein: (Britt. Theol. Magazin, B. I. S. 111.) Man fonne feinen Um terfchieb zwifchen Bater und Gobn annehmen, ohne anzunes men, bag bem Einen biefe ober jene Bollfommenbeit mangle; benn in Gott fenn lauter Bollfommenheiten. Der Berf. ant wortet febr richtig: Bir fonnen bem Bater und bem Cobne benben alle gottliche Gigenschaften beplegen, und boch einen Um tericbieb zwifchen bevben annehmen; (ben bie altern Theolor gen burch bie emige Beugung, bie Reuern burch ben Gas: ber Cohn hat bas gottliche Wefen vom Bater, ansbrudten. man auf, uber innre Berichiebenbeit im Befen zu fpeculiren: fo ift ber Einwurf biemit gehoben. Aber wohl faum, went man jeben Sas altrer ober neuerer Theologen unterfcreiben follte.) 6. XV - XVII. werden bie aus ber Bibel felbit ber genommenen Einmurfe, g. E. aus Joh. 14, 28. 17, 3. 1 Cet. 2, 6. Marc. 12, 22. Sebr. 5, 7. Bf. 2, 9. 1 Cor. 15, 27. 28. leicht und richtig burch bie gewöhnliche Bemerfung beantworten bag barin von bem Erlofer, als einem Menfchen bie Rebe fes (Der Berf. mennt, ber Name Vater werbe Gott, auch went berfelbe der Vater unfers Berrn Jefu Christi beißt, nur all bem Schöpfer aller Dinge, wie auch ber menfclichen Raim bes Erlofere bengelegt; und Sohn Gottes beife ber Erlofer nur nach feiner menfchlichen Ratur, wegen feiner wunbervolles Berbes moate ichwerlich mit bem Gebrande Entftebung. ben ber Erlofer und Johannes und Paulus von benden Beneps nungen machen, ju vereinigen fenn! Der Rame Sobn Gots tes ift Debr. I, 1-2. offenbar Name ber Derson bes Eris fers, mit besondrer Rudficht auf feine gottliche Majeftat. 60 auch I Cor. 15, 27 28. wo bas Reich bes Erlbfers figurlich fit fein Erlofungsgeschafte gefest ift, und alfo, aufhoren gu te gieren, fich feinem Dater unterwerfen, und fein Erlofungs geschäfte vollenden , eine fure Anbre gefest merben tann, ba benn alle Schwierigfeit verfdwinbet.) Enblid & XVII, bis m

## von der protestantischen Gottesgelahrheit. 93

Cabe werben die Borkellungen, welche troetus, Orareas, Clericus, die Socinianer, Sennlarianer und Subordinastianer, sich von dieser Lebre gemacht haben, mit unserer soms bolischen Kirchenlehre verglichen, und die größern Schwierigs keiten gezeigt, welche ber Bereinigung derselben mit den Ausssprüchen der Schrift eutgegen sind. (Unter diesen müßte des Prareas Borkellungsart billig von den Uebertreibungen, die ihm Tertullian zur Last legt, abgesondert werden, um den Mittelweg zwischen seiner und der Semiarianischen Meynung, den wir betreten, bestimmt zu zeichnen) Dies ist der Inhalt dieser gründlichen Abhandlung, die immer als ein willsommener Beytrag zur Besorderung richtiger Einsicht in die abges handelte Lebre geschäft zu werden verdient! — Bon geringerm Sehalt sind die

Da.

Zuverlässigen Beweise für bie Gottheit Christi. Dresben, 1787. 33 Bogen in Octav.

Cramer zu Rief, worin die Gottheit Ehrifti aus Weistaugungen der Propheten A. E. bewiesen und gefolgert wird. Diese Predigt hatte den ungenannten Herausgeber und Andre unter seinen Freunden so überzeugt, daß er, da ihm die Strtingische Anzeige und Beurtheilung der 27 eingelaufenen Schriften zu Gesichte gesommen war, zum Weibnachtsseste, zur Ers bauung und Besestigung des Glaubens der Ehristen dieselbe wies der ausgegen ließ. Gerne gonnen wir ihm diese Ueberzeugung, zweiseln aber sehr, ob der sel. Cramer nach 20 Jahren eben so gepredigt, oder nur so noch ist geurtheilt haben werde, wie er in dieser Predigt über manche Stelle des A. E. urtheiste; wiewohl sons, von der homiletischen Seite betrachtet, sie ühre eigenthämlichen Borzüge hat, wie alle Worträge bieses großen Anzelreduers.

Da.

ten. Gein batte, (Opp. T. I. p. 697.) bren Personen eines Befens angunehmen fur widerfprechend erflart. Bir nehmen. fagt ber Berf ben Ausbrud Derfon in anbern Ginne als Sot cin. Tollner (Cheol. Unterf. z Band, S. 29.) wird auch ans geführt und als mit Socin übereinftimmend betrachtet. (Aber follte nicht Tollner, ber die biblifche Lebre von ber Gottbeit Chrifti annahm, befonbers haben zeigen wollen, in welche Schwierigfeiten man fich, ben Speculationen uber bie imme Berichiebenheit im Befen, verwickle?) Taylor wenbete ein: (Britt, Theol. Magazin, B. I. S. 111.) Man fonne feinen Um terfcbieb zwifchen Bater und Sobn annehmen, ohne anzunes men, baf bem Einen biefe ober jene Bollfommenbeit mangle; Der Berf. ant benn in Gott fenn lauter Bollfommenbeiten. wortet febr richtig: Bir fonnen bem Bater und bem Cobm benben alle gottliche Gigenschaften beplegen, und boch einen Hm tericbieb zwifchen berben annehmen: (ben bie altern Theolos gen burch bie emige Beugung, bie Reuern burch ben Gas: ber Sohn hat bas gottliche Wefen vom Bater, ausbrudten. man auf, über innre Berichiebenbeit im Befen au fveculiren: to ift ber Einwurf biemit gehoben. Aber wohl faum, went man jeben Sas altrer ober neuerer Theologen unterichteiben follte.) 6. XV - XVII. merben bie aus ber Bibel felbit ber genommenen Ginmurfe, j. E. aus Joh. 14, 28. 17, 3. 1 Cm. 8, 6. Marc. 13, 32. Sebr. 5, 7. Df. 2, 9. 1 Cor. 15, 27. 4. leicht und richtig burch bie gewohnliche Bemerfung beantwortet bag barin von bem Erlofer, als einem Menfchen bie Rebe fes (Der Berf. mepnt, ber Name Dater werbe Gott, and went berfelbe der Vater unfers Berrn Jefu Chrifti beift, nur all bem Schopfer aller Dinge, wie auch ber menschlichen Rater des Erlosers bengelegt; und Sohn Gottes beife ber Erlofer nur nach feiner menfchlichen Ratur, weden feiner munbervolles Entftebuna. Berbes muate ichwerlich mit bem Gebraude ben ber Erlbfer und Johannes und Daulus von berben Benens nungen machen, zu vereinigen fenn! Der Rame Sobn Gots tes ift Debr. I, 1-3. offenbar Name ber Derfon bes Erie fers, mit befondrer Rudficht auf feine abttliche Majeftat. 60 auch I Cor. 15, 27 28. wo bas Reich bes Erlofers figurlich for fein Erlofungegeschafte gefest ift, und alfo, aufhoren gu re gieren, fich feinem Dater unterwerfen, und fein Erlofungs geschäfte vollenden , eins fure Anbre gefest merben tann, be denn alle Schwierigfeit verschwindet.) Endlich & XVII. bis m

# von der protestantischen Gottesgelahrheit. 93

Ende werben die Borftellungen, welche Moetus, Drareas, Clericus, die Socinianer, Semiarianer und Subordinastianer, sich von dieser Lebre gemacht haben, mit unsere soms bolischen Kirchenlehre verglichen, und die größern Schwierigs keiten gezeigt, welche der Bereinigung derselben mit den Ausssprüchen der Schrift entgegen sind. (Unter diesen müßte des Prareas Borstellungsart billig von den Uebertreibungen, die ihm Tertullian zur Last legt, abgesondert werden, um den Mittelweg zwischen seiner und der Semiarianischen Meynung, den wir betreten, bestimmt zu zeithnen) Dies ist der Inhalt bieser gründlichen Abhandlung, die immer als ein willsommenner Beptrag zur Beförderung richtiger Einsicht in die abges bandelte Lehre geschäft zu werden verdient! — Bon geringerm Gehalt sind die

Da.

Buverlaffigen Beweise für bie Gottheit Christi. Dresben, 1787. 33 Bogen in Octav.

ie sind nichts weiter, als eine Predigt des fel. Canzlers Cramer zu Riel, worin die Gottheit Ebrist ans Weislas gungen der Propheten A. E. bewiesen und gefolgert wird. Diese Predigt hatte den ungenannten herausgeber und Andre unter seinen Freunden so überzeugt, daß er, da ihm die Sott tingische Anzeige und Beurtheilung der 27 eingelausenen Schrift ten zu Gesichte gesommen war, zum Weihnachtssese, zur Ers bauung und Besestigung des Glaubens der Ehristen dieselbe wies der aussegen ließ. Gerne gonnen wir ihm diese Ueberzeugung, zweiseln aber sehr, ob der sel. Cramer nach 20 Jahren eben so gepredigt, oder nur so noch ist geurtheilt haben werde, wie er in dieser Predigt über manche Stelle des A. E. urtheiltez wiewohl sonst, von der homiletischen Seite betrachtet, sie ihre eigenthämlichen Borzüge hat, wie alle Vorträge dieses großen Anzelredners.

Da.

Bemerkungen über die Lehrart Jesu mit Rucksiche auf jubische Sprach und Denkungsart. Ein Beitrag zur richtigen Beurtheilung dessen, was Lehre Jesu ist. Offenbach am Main, bei Beiß und Brede. 1788. 356. S. 8.

(S) egenwartige Bemerkungen über die Frage : " Wie welt geht die Nachgiebigkeit Jefu gegen feine jedesmaligen Buborer, in Ablicht auf jubifche Begriffe ?" ericopfen fte amar nicht, behandeln aber boch biefen wichtigen Gegenffand giemlich vollftanbig und mit vieler rubmenemurbiger Befdet benbeit. Renere Sottesaelahrten baben mit Recht ben Gat aufgestellt: ber hermenevtischrichtige Ginn einer Stelle if nicht qualeich auch ber dogmatischwahre. Benn a. B. Johannes , Rap. 9, 2 ergablt, bag Jefus bey einem Blinbge bornen vorbengegangen fev, und bag feine Junger ibn gefragt baben : " Deifter, mer bat gefundiat, biefer ober feine Elterne bağ er blind geboren ift?" fo begten bie Junger offenbatt jene berricenbe Mennung ber Juben, bag bie Blindbeit eine wofitive Strafe bes Blinben ober beffen Eltern fen. Diefer irrine Babn ift ber bermenevtifdrichtige, aber nicht ber bog matischmabre Ginn : benn meber bie Gunben bes Blinben, noch ble Bergebungen ber Eltern, find immer Urfachen ber Blind Rerner baben neuere Gottesgelehrten fefigefest, bal Beit. man in Chrifti und ber Apoftel Bortragen bie Lebre von bet Lehrform genan unterscheiben muffe. In ber Beftimmung , deffen , mas zu biefer ober jener gebort, theilen fich die Got tesgelehrten, inbem einige g. E. bie Reben von ben Damones, von den Ceufelsbefigungen, von ber forperlichen Auferftebung, von einem folennen Beltgerichtstage gur Lebrart, Die fic auf bamale berrichenbe Bolleibeen ftugen mußte, rednen; andere aber biefes alles jur Lehre felbft, ju ben eigentiides Dogmen gablen, bie wir noch fest zu glauben verbunden was Der Berf. biefer Bemerkungen ichlagt fic aur letten Barthen, und fucht gewiffe Priterien feftgufegen, welche bin Brufeftein ausmachen follen. Die porzualichften burften foll genbe fenn, Die Rec. furs sufammengiebt, ba fie ber Berf. etwas weitschweifig auch ohne fichtbare Ordnung vorgetragen hat. 6. 123 fagt ber Berf. Wenn Jefus in feinem eigenen Ramen , får fich felbit rebet , fo bag feine eigene Wennung **uni** 

## von der protestantischen Gottesgelahrheit. 95

und Neberzeugung ans feiner Rebe fichtbar wird, fo muß es reine Babrheit und nicht blos Anschmiegung auf Bolfsibee fenn. S. 140. Benn Jefus von einer Sache fo rebet, bag er fle zu einem Segenftanb ber Religionserfenntnig macht: 6. 152. Benn Jefus bas Segentheil bestreitet, wenn er bea hauptet, es fen Jrrthum, eine gemiffe Lebre nicht auguneb: men; G. 153. Benn bie Suche von ber Art ift, bag uns driftliche Gefianungen, able Bolgen fur bie Befenner Refu. Sinberniffe im Lauf bes Chriftenthums, unnothige Gorgen, nngegrundete Rurchtfamfeit, Berfndungen gu aberglaubifden. fünblichen , beidnischen Mitteln und bergleichen baraus entsprins gen murben; G. 261. Wenn die Apostel folche Ausspruche Chrifti wieberhohlen, mit anbern Borten vortragen, menn fie fic Dube geben, die Ueberzeugung bavon ju grunden, wenn fie biefelben als Lebriate barlegen, und fie als Erbftungen und Aufmunterungen zum Guten vorftellen: fo barf man iene Ausspruche nicht nach ben irrigen Bolfemennungen erfla. ren, fondern muß fie als bogmatische Babrbeiten annehmen. 6. 180. Im Gegentheil gebort etwas blos gur Lebrart, wenn bic allgemein angenommenen und von ber Bernunft aner: taunten Grunbfate, einer folden Rebe, wurde man fie fo. wie bie Borte ba liegen , verfteben, miberfprechen. -

So wie biefe Rriterien , welche bie Scheibemand amifchen Lebre und Lebrart gleben follen, bier lauten, merben fie bie Anderegefinnten gern annehmen , aber beshalb noch nicht die Anwendung von benfelben auf die gebachten Lehren ber Das monen , leiblichen Cenfelsbesitzungen ac. gelten laffen , im Ges geutheil Befidtigung ihres Spftems barinne finben. ben bier vergebens Beweife fuchen, baf Jefus von ben ges Dachten Tehren überzeugt gewesen fen, bag er bas Gegentheil fur Jerthum erflart babe, bag ber Nichtglanbe an Damos sen ze. Sinderniffe der Eugend fene te. fie merben vielmehr den sonberbaren Rontraft mit ben von ber Bernunft anerfannten Brundfagen, bie Mehnlichfeiten mit Aberglauben, Bers fudungen zu unnothigen Gorgen u. b. m. fur fic anfahren Rec. will bier weber fur bas eine, noch fur bas andere entfcheiben, fonbern nur zeigen, bag ber B. die Sache nicht erfchoft babe, und baf man tiefer geben miffe, menn man Neberzeugung bewirfen will. Ohngleich grundlicher, fann man in ber Worrebe auf neueften Ausgabe bas W. M. Cellers

fchen Bbrterbuchs bes D. E. verschiebne Buntte biefes Ebe ma's finben.

Wenn ber Berf, fich benjenigen, melde bie Grangen bet Lehrvortrags weiter als er ausbehnen, wiberfpricht, bauptias lich aus bem Grunde, weil er glanbt, Conbefcendeng an irth gen Mennungen , grange an Taufdung ober gar an Betrue: fo find biefe Begriffe in Rudficht ber Streitfrage boch aur nicht entwickelt worben. Nach Rec. Gefichtepunft finbet bier burchaus feins von beiden ftatt; fo wenig als man behaupte fann, Berichel taufche ober betruge bas Bublifum, menn ar pon Sonnen: Auf : und Untergang rebet; fo wenig all's jemanben einfallt, bem Argte Chrlichfeit ftreitig ju muchen ber ba ergabit, er babe einen Menichen vom bofen Befes Burirt ; (bofee Wefen ift in mehrern Provingen Deutschlants ber Name von ber Epilepfie; fo faat man 1. B. bas bbfe Be fen ichnttelte bie arme grau gang erbarmlich te ) ba boch ber Aftronom an ben Umlauf ber Sonne, und ber Mrat an die bbles Befen als Urfache ber Rrantheit, gewiß nicht glauben. Dergleichen Ausbrude barf man nicht bruden und nreffen. Menn man ben Brebiger, ben Rec. por einiger Beit bie Gottlofen Teufelsbrut nennen borte, nicht beschulbigte, glaube, ber Beufel lege Eper und brute fie aus, ba boch it unferer Sprache weit weniger uneigentliche Rebensarten als in ber inbifden Rinberfprache find, fo follte man auf folde Sprachformeln feine Dogmen bauen. Die Bartben pon mich lichen Auslegern fommt auch oft in Berlegenbeit, wie fe einzelne Stellen verfteben foll, wenn fie fich gleich bleiben will. Unter mehrern Proben ftebe bier nur eine. Refus fact. Matth 12, 43 ff. "Wenn ein unreiner Beift von jemanben ausgefahren ift, fo burchmanbert er burre Statten, unb er fpricht, ich will wieder umfehren in mein Daus, barant is gegangen bin. Kinbet er bas Sans leer, gefebret, und as fcmudt: fo gebet er bin und nimmt ju fich fleben andere Beifter , bie arger find als er felbft , und biefe feten fic in ben Menschen feste. Chen fo verhalt fiche mit ben bolen In-Dier brebt und wenbet fich bes Berf. Darthen bis fie Berftand bineinbringt Der Berf geftebt endlich S. 270 felbft, dag man es uneigentlich verfteben muffe. Er fact 6. 172. . Obne iraend ein anderes Rriterium ananfubren. berufe ich mich ba nur allein auf eigenes naturliches Befühl bas entideiben foll." Wenn natürliches Gefühl welches bier

## ber protestantischen Gottesgelahrheit. 97

mobl nichte anbere als Wernunft fenn fann, enticheiben warum nicht auch ben anbern übntichen Stellen ? Ders sen Infonfeguengen find unvermeiblich, wenn jemand bas beubehalten und boch nicht alle Bernunft mit Sugen n will. Go wie ber Berf. ben biefem Bepipiel bie Lebre ber Lehrart richtig unterscheibet, und ben mabren Sinn ibt , daß der gebefferte Denich , wenn er ju feinem alten lichen Banbel gurudfebrt, weit arger werbe, ale er vors gemelen ift ; eben fo muffen wohl auch bie anbern Stellen anben, und bie Einfleibung vom Befen forgfaltig untere ben merben. Umbere Bemerfungen, J. E fiber G. 132. 140 169 te fo wie uber ben einmal gemigbrauchten brud, ben Chriften gemiffe Lebren rauben , muß Rec ber e halber unterbruden. Benn ein Theil einer Gefellichaft ilten feit Sabrbunberten obne Wirfung gebrauchten Res ben Geite legt, fo beift bas feinesmeges Raub. andere Cheil ber Befellichaft tann fie ja nach wie vot

210.

# 1) b) Katholifche Gottesgelahrheit.

Abotenbuch für katholische Priester. Zwentes Banbeien. 1788. (Salzburg) 257 S. in 8. Drittes, 296 S.

brauche feiner Kirche aufzubeden und ihre Abichaffung eranlassen, welchen er im ersten Havdchen an ben Lag it bat, soll diese Anzeige beweisen. I. Unti-Muratori, der Seesson wie er nicht sewn soll. Aus dem Charre eines noch lebenden Pfarrers gezogen. Sempronius, ieb er genannt, ist ganz das Gegentheil von dem im ers Bändchen geschilderten Muratori; geizig, betrügerich, und abergländisch. Er trägt nach S. 28, alle die erterlep Ungereintheiten, Marchen und Dumnheiten vor, lig. d. Bib. XCV. B. I. St.

womit in ber katholifden Rirde feit langen Zeiten ber bet leichtglaubige Bobel geuffet murbe." G. 14 ftost ber B. einen frommen Genfger um Berbefferung bes Rirchenrituals and : mochte er boch erhort werben! Dan bat von bem aufger Harten Colloredo alles Gute zu erwarten. S. 18. fommes Brapentrager (Rorbtrager) vor, die mit Augsburger Bus dern banbeln. "Bon ihnen wird jedes ichlechte Brobuft ber foreibseligen Andachtler, Religionsfdmarmer, und Aberglens beneprebiger - und Mugsburg ift nun einmal der Must enifort aller bergleichen Schriften - im Lanbe abgefest," Bullmann in Augeburg, ber Berleger ber vierzig Bande gur Steuer der Wahrheit, und ber nachbruder ber Werte Griederichs II. (amen febr beterogene Produfte!) war aud ein folder Rrapentrager. III. lieber den Volksaberglaus ben in Tyrol. Ein Prediger erzählte auf ber Rangel, bal. als eine Rrau aus Prommigfeit bie Graber ber Ihrigen mit geweihtem Baffer begoffen habe, eine arme Geele Mutter natend vor ibr geftanben fep, und ihr jugerufen babe: mir a, mir a; fie habe biefe Bitte erfullt, und bafur Dant erhalten. Ein Eproler Buriche antwortete auf bie Rrage bes Priefters, ob ihm feine Gunben leib feven: "Ja wohl reut michs', baf ich ein fo fafrifder & - g gewefen und Bott bet leidiat habe." Bu Musborf predigte ber Pfarrer: " die Rie mer ichiften einsmals eine Gefanbichaft nach Bithnnien, a muns Der erfte bavon war que bem Boll. berliche Gefanbichaft. und hatte feinen Ropf. Der anbre aus bem Militarftanb. und ber mar ungefchlacht und hatte fein Berg; ber britte mer a Ratheberr, und batte Bobagra und Chiragra an Sand und Ruffen : a faubere Befanbichaft. Bie ift benn enfa Ber fanbichaft zu bem bimmlifchen Batta? Chen fo: r) fle if obne Ropf, id eft, ibr bittet nicht um bas, mas ihr bitten follet; 2) fie ift ohne Berg; 3) obne entera Mitmirfung " Much nannte er gelegenheitlich bie Bifcbofe Safenfuffe, well fie nicht mehr als gunde des Schafstalls Christi bellen. -Rolgende Probchen ber Boblrebenbeit aus einer Ofterprebiat eines Benehiftinermonde tonnen wir unfern Lefern nicht pors enthalten. 3d hab euch , ihr werbets wohl noch miffen, ein nen Jahr gewunscht, ich babe mir und euch gewunscht. bal ihr boch einmal aufhoren follt, euer Luberleben fortautreiben. und ein anderes anfangen; allein ich babe mich geirrt . es il -alles fein fauber erftunken und erlogen, at ift alleweil noch

ifte; benn ihr fend bie alten Gunbenfnechte, bie alten niager, bie alten Bild : und Bilbpratbieb, Die alten fbuben und Brantweinheimgartenfdwegler. - Chris it beut von Cobten erftanben , unfer Ofterlamm ift ges stet, aber nicht fur euch, nicht fur euch, ihr tobten e, ibr Beitbeitebode! - D! id mochte vergeben por und Leibmefen, baff man mit euch gar nichts richten Bibt man end gute Bort, fo fent ihr wie bie Bols ibr biegt und rubet euch nicht; wirft man mit Brugeln euch, und fagt man cuch bon ber garb, wie's ber d ift, fo lacht ihr noch bagu. - Bir baben euch lang aufgemacht, und ihr babt nicht getangt, funftig will ich bie Beigen ums Daul ichlagen, und ibr mogt ench, bem ihr wollt , aufmachen laffen - 3ch weiß es freis ar'su mobt, wenn ibr irgend ein Spielmanbel mift, bas er Schwegel ober bem Safbrett fich einfindet, o ba juden finge bie Tuffe! ba geht es Boben auf Boben ab! ba man Liebl angugeben, wie flaffifcher wie beffer, wie wie lieber ; ba flanfirt ibr fort, wie lunger wie anges e, bis in bie fpate Racht binein, bis euch niemanb mit euren Menfchern auf ben Gtraffen und uuter ben luffen liegen fiebt, ihr Canmagen! - Das beifit fcbin Offerlamm effen , und mit ben Apofteln gen Emmaus ! Burenfleifc ift ener Ofterlamm , und gen ebenaus bergouf ( ift end alles gleich ) gebt ibr freilich, aber nur ibr Daar und Daar, nicht wie die Apoftel, gleichen Ges to, fonbern Buben und Dabel, ber Bureniafel ben feis Schleppfat, feinem Menfch, fenn fonnet. nicht Die flare fautere Babrbeit? Beichtflufe ihr rebet ! aufit Beugen fenn! mas fur Gauerepen, Burerepen, ude, Diebftale, Befledungen, Gobomiterepen, Beflias a und Ludereven bab' ich nicht biefe ofterliche Beichtzeit uch anboren miffen ? - Coamt ihr euch benn gar nicht. br bem Priefter an fatt Gotres all euer Luberleben mit igemafchener Bogen und ohne ein Blatt vors Maul ju n , ale wenn ihr wirflich vom Gagt berfamt, in das icht bineinfagt? Dug ich and noch eure fauffche Reben Berte ber Lange und ber Breite nach wiffen'? - Juben beiben , Lutheraner und Cafpiniften , ja fo gar bie Freis er und Freigeiffer fent noch viel beffer baran, als ibr ; bie glauben fein gefchwind nichte; aber ibr, ibr fent

Ebriffen, ibr glaubts, und thuts nichts. - Es reut v bak ich wieder fo viel Bort umfonit gemacht babe ; ich weiß es gewiß, bag es wieber alles nichts fenn wirb; wird nichts beffer gemacht, wenn ich mir bie Lunge ber forcie. - Bo ibr bas ungerechte Gut bis gur na Beicht nicht gurudftellt, fo ifts mit ber Abfolution fein ja nichts. - 3d will euch icon noch ju Baren treiben, u perftoften und verfehrten Bergen! Buidregen will ich en noch, baf ihr an mich benfen mufit; alebann aber ifts an gar; wenn noch nichts nutt, fo wafch' ich meine Sante eurem Blut wie Bilatus: mußt nicht glauben, bag ich eurer megen bes Teufels merbe. Benn ibr einen folchen Nam haben wollt, fo fchaut euch um einen; ich nicht, in Ewigf nicht, fag ich euch! - Aber anflagen werde ich euch t bem Bericht Gottes wie ber Satan; lachen will ich an Berbammnif, wenn ber Teufel einen nach bem anbern Retten und Banben gur Sollen hinunter fahrt; ein fanbei Schugengel! Bott bemabr euch bapor! aber lachen mill i und fagen : Recht gefdieht euch! Berecht find beine Utt v Gott! Amen!" V. Lektion fur Prediger. Gie fol ben Lobreden auf Beilige mutatis mutandis Raffnern na ahmen, wie er in f. verm. Schrift. über ben b. Mar theilt. Wenn wir nicht bereits ju viel Raum fur bie an prebigt gebraucht batten, fo wurden wir bas gragment ( Dredigt auf ben b. Magnus hieher fegen, welches G. 158. 164 eingeruft ift; wir geben alfo unfern Lefern nur "Ihr wift, m. l. Ehr. bas ale Gott ber Ber Belt ericaffen bat, alles ein Durcheinanber; ein Di gewesen ift, als wenns die Tauben ansammen getragen pa Baffer und Erben, Fener und Luft, Licht unb. war aleichsam benfammen, wie ber gemabte Saber, 1 Kener und Strob, wenn Dabl und Bube jungb u fommen. Und fehts! es wurde fein fauber alles in w verhäfelten Buftand geblieben fern, wenn es ber . Bott nicht eingeseben batte, bag bas Ding fein und bag er benen Clementen mores lernen muffe. fliegete fein Beift oben benen Baffern baber u. f. m." andrer brachte folgende Boftillenflosfel an: " Geht. Die Schuldner mit 20000 Pfund, das find wir. Bir 1 ben Gott biefe Schulben gemacht. Und feht! Chrif bafur an feinem Leibe gelitten; bier eine or ba eine or (pa

### bon ber fatholischen Gottesgelahrheit. Tor

sich an beiden Handen) in beiben Fussen oo, in die Seite ein Stich, das ift z vier 0000 und z sind 20000 Pfund. Die Mummern, welche wir, theils weil wir nicht alles wichtige anzeigen können, theils weil sie minder wichtige Sachen ents batten, übergeben mussen, sind folgende: It. Erasni Roterodami (liber) de ktudio christianae philosophiae; übersest. IV. Ein artig Mußerchen von Priestersanationus, in einem Briefe. VI. Reise der Heiligen nach Sulzburg. VII. Pfarry braten und Klostersuppe durcheinander. VIII Anzeige einiger alterer und neuerer Todesfälle. IX. Kurzgesofte Nachricht (von Eberhard Buz, Prediger und Lehrer der geistlichen Beredsamfeit zu Bassau.) und X. noch ein Baar Bepträge.

Das britte Bandchen enthalt folgende Stude. I. Wins ratori's paranetifche Epiftel an bie Rloftervorfteber, Profeffos ren und Leftoren in Italien, jur Berbefferung ihrer Gtubien. Mufgeffarte Rutholiten unferer Beit baben Bieles eben fo gut, Bieles noch beffer gefagt. II. Anleitung fur bie Lebrer ber Dogmatif, vom herrn Abt Mautenstrauch. Diefer Auffas hat icon mehr Berth ale ber vorige, ift aber icon alt, und in einigen ber gethanen Borichlage bereits in Erfullung debracht worben. III. leber Bolfeliturgie. Ginige Bebanten aber die zwefmaffigere Ginrichtung ber öffentlichen Gottesvers ebrung , aus Galsmann's Borrebe zu feinen Gottesverehruns gen. Berfuch eines fatholifchen Bolfsgebethes, als ein Gurs rogat bes leeren Rofenfranggebethes. Giniges bavon bat uns nicht übel gefallen; aber offenbar ift ein Bebet von is Mbs Schnitten gu lange ; fobann enthalt es, wie ber Berausgeber bereits angemerft bat, in einigen Stellen ju viel Dogmatit; enblich lagt fich auch gegen einzele Musbrude manches erine nern. Go betet g. B. der Driefter: "Duhaft und eble Beifteds und Leibestrafte gegeben" und bie Bemeinbe antwortet : "Gott wir danfen bir." Damit mare es genug gemefen. Milein ber Priefter fahrt fort: Wir haben eine Einbildungas fraft, um une Sachen porguftellen ; ein Gebachtnis, um uns des Dergangenen gu erinnern; Derftand um gu are theilen, und fregen Willen, dies oder jenes ju mollen und nicht gu wollen. Bogu in einem Gebete biefe Claffife cation ber Gelenfrafte ! Rezenfion bes neuen Birtembergifchen (fatholifden ) Gefangbuchs. Es wieb , wie es baffelbe auch perbient, febr gelobt, nur fallt es ine Lacherliche , wenn Rege fagt, Die angehangten Gebethe fepen fo feelburchbringenb,

@ 3

so überzeugunges und erhauungevoll, daß man fie nie f lesen und bethen konne. IV. Biographie bes Era pou Roterdam. Bill nicht viel fagen, fann aber boch viel fur bas Dublifum, auf welches der herausg fein Mug richtet, nuglich fenn. V. Lebensbeichreibung bes feel. Prart gu Sindelburg, Barl Jofeph Bubers. Er verbiente, w man über einige mangelhafte theologische Begriffe wegl und marum follte man bas nicht thun ? - ein rubm! Denfmal. VII. Protocoll eines Pfarrers.

Sm.

Rurger Unterricht von ben Wallfahrten für Burger und landmann, gefchrieben bon e Ratholiten. Mit Erlaubnis ber Obern. 2 burg 1788. 8. 3 Bog.

Der Berf. biefes furgen Unterrichts fangt mit Sd gen über bie Proteftanten und ben feel. D. Lurner e weil fle Nichts vom Ballfahrten balten, und bemubt benn aus beiliger Schrift, aus ben beiligen Batern , En feribenten und Rongilien ju beweifen, baf es " Gott b lieb und angenehm fen, wenn er mittelft einer & gemiffen Orten angebetbet merbe. " Aus ber 1 1. 1 werben folgende Stellen fur bas Ballfahrten ang 5 9. Moi. 16, 16. Luc. 2, 41. Apostelgeich. 20, 16. 14, 16. Math. 2, 1. Apoftelgefc. 8, 27. 3ob. 12, 20; aus biefen Stellen wirb fobenn fehr pathetifch gefolgert, " bie Ballfahrten urfpringlich von Gott berfommen ; baf ein Boblgefallen baran babe, weil er bie Ballaange bef baf alles mannliche Bolt, Chriftus felbft, feine aller Mutter, und Joseph gewallfahrtet; bag bie Junger Elcana und Anna, bag bie beiligen brey Ronige, bag von ben Gewaltigen Canbacis gewallfahrtet: und wir 's bie in ber Schrift gegrunbeten, von Gott arfprunglichen, bis auf unfere Beiten in ber fatholifden Rirde fortgebai Ballgange verachten, verlachen, verfpotten, als un als laderliche Sandlungen anseben ?" Befonders unn der B. auf die Regenten, bag fie nicht mehr wally

### von der katholischen Gottesgelahrheit. 103

Dies zeigt er Seit. 31, wo er bas Bepfpiel Karls bes Großen anführt, und diese Geschichte mit dem Ausruf beschießt i, Mahrhaftig ein schones, dei unsern Zeiten aber seltenes Beispiel!" Als Beweise, des Ruzens der Wallsahrten, werden iene "unzählige Votivtasten, iene unzähligen aus Wachs, ib und Silber ausgearbeitete stumme Bildnisse" angesührt, mit die Wallsahrtebrter prangen. Unter den vielen Wuns dern die an den Wallsahrtebrtern geschehen, scheint uns das, welches der A. Seit. 29, ansährt, das Natürlichke und Glaubs würdigste zu senn, das nehmlich — "Aufruchtbare an solchen Oertern fruchtbat werden."

Nb.

P. Jufundin Muzners, Franziskaners der obers deutschen Provinz, Fastenpredigten mit Exordien für die Sonntage. Sechster Band. Die vers nünftige Selbstliebe. Augsburg. In der Wolseschen Buchhandlung 1788. 708 Seiten 8.

In 12 Reben hanbelt Pater Jufundin folgende Materien ab. Erfte Rede: Bie foll fich ber Menfch felbft vernunftig ieben ? 3merte Mebe: Liebt fich ber Denfc vernunftig, wenn r fic ben Erieben feiner verferten Natur überläft? (baf bier sie perferte Ratur icharf merbe mitgenommen merben, fann beufen.) Dritte Rede: Lieben junge Leute fich felbft , ba fie bie Freiheit ju febr lieben ? (baf bier Sreis bilofopbifden Ginn, fonbern fatt Ungebunden: set i st iei verbe, muß man voraussegen.) Dierte Rede: zuern vernüuftig, wenn fie ihre Rinder unmaßig anfte Rede : Liebt man fich vernünftig, wenn man Ibrauch feines Leibes fich gludlich machen will ? Antlis, bas ber Schopfer gegeben bat, nicht M Hate ruft bie Schmierkunft au Sulfe, welche bie п n gang anbern Mobel umgieget. Bas fcmarg if s gelb ift, roth, was rauch ift, mut glat wers arbeitet bas Leder bes Angefichts fo, bag es fic mehr gleichet. Diefer neuen Schopfung megen richt gange Rramlaben von Buchfen, Liegeln, Schachteln n auf, in welchen bie eble Runft enthalten ift, bie 2ns Ungefichter gu metamorphositen. Taglich muß bie ar fich an ber ichmierigen Solterbant martern laffen. Dran ge mit bem Angefichte nicht anders um, als ber Lebergur mit Ralb; und Lammfell. In ber Arube tragt man ein? unter Lags ein fcones Beficht; bes Morgens finb es ! Befpenfter, bes Lages halbe Engel." (mirabile diem Sechete Mede: Liebt man fich vernunftig, wenn m Trunf unmagia liebt? Siebente: Liebt ein fleifchlicher! fich vernunftig, wenn er bie Geluften bes Leibes gu 1 liebt? "Dan lagt feine Luftbarfeit porbenftreichen . mo nicht das folge Stud Gleifch auffurt, folte man einem Zage mehr Gulben vertangen, als man in einem einnehmen fann, obicon bie gange Perfon nicht brep Gr werth ift. Beiles Liebesfeuer, wie verzehrft du alte Thaler, auch wohl Dufaten! Das geile Rleifc ift bas Es giebt gwar in unfern Deutschland feine offentliche Bo bod giebt es ausgeargerte Betteln. Laft einen buble ten Stuper aus fremden Lanben fommen, febet wie fie wie fle ibre Aufwartung machen. Pfitti ber fpot Bare!" (Recht fapuginermäßig erbaulich!) Achte: ber Bolluftling fich vernunftig, wenn er fich einem ge ben ergiebt? Meunte: Liebt fich ber Meufch vern er fich einem weichlichen Leben ergiebt? Behnre: Menfc, ber fich im Leben ju finnlich geliebt, fich eines Cobes ju erfrenen?

3mey Reden bey Unbetung des Altarfall Erfte: Barum bat Chriftus bies Liebesgebeimnig 3werte: Chut die Rirche Recht, wenn fie bas beilb ment mit außerlicher Bracht verebret? Antwort: "Ca': fe muß ihrem gottlichen Brautigam erfetten Die Die er in feinem leidbaren Leibe ausgeftanben bat. damit wir ihm ersegen die Unbilden, die ihm unleidbaren Leibe wieberfaren. " - - ... Olnc wie bat bich bein gottlicher Gripons beschenfet? liche Beleuchtung von brennenben Lichtern, bie als Sterne ben geftirnten Rachthimmel vorftellen! Rad gablbare Menge leuchtender Corgen, die in frobe auflobern, und in warme Baber gerfliegen ? Bas Stund ju Stund wechfelnbe Bulauf hiefiger Cinmoner. pon reiner (?) Unbacht brennen? Die Brant will i ein tigam auf alle erbenfliche Art ehren. Dies gener ger

### bon ber katholischen Gottesgelahrheit. 105

den Rinbern ber Rinfternis. Lebte Ifcharioth noch, iener Cobn bes Berberbens, und fabe bies Ehrengeruft, wie balb murbe er aus ber neibfuchtigen Bruft rufen : Bu was eine folche uns nute Berichwendung? Auch unter ben Ratholifen leben folche Alfalinge. beren icharfen Luchfenquaen biefer Drunt imertrage lich ift. Soll bie mabre Rirche gegen ihren Gott fparfamer fenn, wie iene alte gerungelte Synagog? Das belorberte Saus Defterreich jalet eben fo viel eifrige Anbeter bes faframens talifchen Gottes, als es Belben erzeuget. Wie hell ftralete auf ber augsburgifden Reicheversamlung ber Religionseifer Rart V. ba er ben bem Kronleichnamsumjug zwischen feinem Bruber Rers binand, romifden Ronig, und Joachim, Churfurft ju Brans bentura, mit entblotten Saupt, eine Corge in ber Sand, ben beigbrennender Sonnenbige biefe faframentalifde Arche, gleich einem David begleitete, ba indeffen die protestantifche Rurften. mie eine Dichal, in ber Stille feiner fpotteten. Bier folten fich doch die Ratholifen schamen zc." (Ja mobl folten fie bas thun!) "Duffen uns nicht bie Sare ju Berge ftebn, menn wir boren, wie bas von Gott verfluchte Judenvolf ( bas ift Mufter ber Lolerang!) an bem fatramentalifchen Leibe Jefie Braufamfeiten genbt! Bem gallen nicht bie Ohren. ben ben Lafterungen, welche biefenigen, die fich gwar Chriften nennen, aber von bem Leibe ber Rirche als faule Blieber (fiehe ba! brus berliche Siniafeit mit ben Proteffanten!) burd Spaltung ace trennet find, wider ben verhullten Liebesgott, ber burch bie gefalbten Banbe ber Briefter umber getragen wirb, anftimmen? Mofes mufte bie Soube auszieben, ale er fich bem Dornbuich naherte, und iest giebt man faum ben Buth, ba ber lebendige Gott als bie lette Beggebrung ju einem Rranfen über bie Baffe getragen wird. - Mus biefen Muszugen fonnen bie Lefer fcon errathen, was von biefen Kaftenreben zu balten ift.

Der N. fiehet im Vorspruch ber erften Aebe sphtisch und berachtich auf die Bernunft berab, und scheint auf sich felbft eine Satyre ju entwerfen. "Die Weltweisheit hatte immer eine große Angehl Schuler, ihre Lehrsche wurden nie mit größern Bepfall aus genouisien, als test, ba man sich Rühe giebt der Bernunft ihr altes Recht einznraumen. Unsern Weltweisen haben wirs zu danfen, daß die Wer eine besser Gestalt bekommt. Die Alten taumelten in bufterer Racht, mit Zweifeln und tingewißheiten umbust; der Berftand war durch Borurtheile geblendet. Jest gewinnen die Sacien sine besser Aussicht. Das Glaubenslicht, welches bis

babin mit unfaflichen Gebeimniffen benebelt mar, wirb ins Kreie und Delle gefest. Dan benft nicht mehr fo einfaltie. bağ man iebem Glaubensfag Bepfall giebt, wenn er nicht vorber burch die Bernunft gepruft ift. Die Beweggrunde aus ber Schrift und ben Batern find zu altvaterifc und faftlos, und abgeschmaft, als bag man fie boren will. Rur Bermunft, Bernunft muß von ben Rangeln fprechen. Man will philose phische Predigten horen. Go fen es benn, benn mas will ein Prediger thun, wenn er nur erträglich fenn will ? alfo bie gottliche Schrift ben Geite legen; (um vernunftig m reben? bas bat fein vernunftiger Ebrift gefagt!) wir wollen Die Berbindlichfeit bie wir ber Religion fculdig find, unberit laffen; wir wollen Simmel und Solle jufchliegen, nichts vom Leiben und Sterben Jefu reben, bamit wir nicht bas beifle Of ber flugen Belt beleidigen. Es fep alfo, ich weiche bem une ftumen Begeren, fo unvernünftig es auch ift." (Ja mobi! w. vernünftig genug.) "Ich trete in die Ausftapfen bes großen Beltpredigere, meines Beilandes, ber fich gang naturlicher und einleuchtenber Bernunfticbluffe bediente, um bie unbefdnittene Bergen ber Juben ju überzeugen, und meiftens burch Bleichnife Die von fichtbaren. Dingen bergenommen waren, lebrte." ( ) ches alles benn boch wohl febr vernunftig mar. und bet Borgug einer vernünftigen Lebrart beweifet !!)

So unverftanblich bies Galimathias ift: fo unschiflich find viele Ausbruffe: "Der Mensch ift ein flolger Rothfafer, ben Gott noch heute in ein muffenbes Tobtenaas verwandeln fan. Aus ber wigigen Welt find Leute aus dem Uspiscy geschloffen,

bie fich Weise nennen. "

Uebrigens ist auch Pater Jukundin reich an aberwizigen Ausfällen: "Die Lunder find wohl noch nicht bevölfert genus, damit mehrere zusammen Hunger und Noth leiden. Desne gen will wohl die Alugheit des Fleisches, das iene die sich dem Dienste des Herrn gewidmet haben, das Band, so sie durch die Gelübde an Gott bindet, mit dem Spedande verwechseln sollen. Sie will also katt der geistlichen Welt, trog dem Evangelie, (das von dem katholischen geistlichen Eblidat nichts weiß) und ber heiligen Lehre Jesu, (die nie den Eblidat gelehrt hat), eine sleischliche haben, die derienigen nicht ungleich ift, im zuscher der Gohn Gottes sagt: Sie griffen zur She, und ließen fich greisen, woben Schandthaten geübt werden, über welche der

## von der katholischen Gottekgelahrheit. 107

l mit Pede und Schwefelwolfen überzogen wird, und r man ein geschämiges Stillschweigen beobachten miß." meint also P. Jufundin wurde es hergehen; wenn die grangistaner heurathen!

Qs.

berdienst, Wallfahrten und Wunder. Von P. Auriophilus Fischer, Schakmeister zu Mastia-Einstbl. Uffabon, 1788. 98 S.

Penes Licht verbreitet zwar diese Schrift nicht über ihren brepfachen Gegenstand; aber unter mehrern Produsten, wei die im Oeftreichischen und in Bohmen angeregte Denksteit beit der Denksteit die im Oeftreichischen und fie in ihrem Publikum Kiften tonnen. Wer auch immer Verfasser senn Mond in Einsteblen ist er vermuthlich nicht, in diesem kloster voll Bigotterie, wo man ein Marienbild aberglandischerebet, und wo man noch immer Zepentropsen in der Noset verfanst,) er ift ein selbstdenkenmen Mann, der eis u schädlichen Menschentand im Sottesbienste, aberglaus breden und Volkstäuschungen mit guter Einsicht zu verstebt.

Es.

# 2) Rechtsgelahrheit.

n ofmanns unmaßgeblicher Entwurf einer mundschafteverordnung in einem deuts Eerricorial Staat. Frankfurt 1788. 527 iten 8.

it bes Berf. ift recht gut; aber bie Ansfahrung beutlich genug, daß weber alles von allen Seiten burchgebacht, noch auch dasjenige, was andere biefen Gegenstand bereits enthalten, gehörig erwogen und genust worben ift. Heberbem ift bier vieles noch fo unvollftandig und unbestimmt, baf biefer Entwurf eine ber tractliche Beranberung murbe erleiben muffen, mann er wirts lich ju einer funftigen Bormundichafteordnung jum Grunde gelegt werben follte. Much bleibt fich ber Berf. nicht immer confequent. Er verwirft g. B. ben romifchen Termin ber Groß jahrigfeit von 25 Jahren, weil man ficher fcon im aiften Jahre bem Menfchen die frepe Berwaltung feines Bermogens überlaffen fonnte. In ber Folge will er aber ju Bormunbern nur folche Berfonen ermablt miffen, welche bas abfte Sabr jus rudgelegt haben. - ,,Man wird fcwerlich , faat er, einen beutschen Staat antreffen, in welchem ein besonderes Bormund Schaftsgericht ift" --. Und boch find die Bupillen : und Bab fengerichte fo gang felten wol nicht. --Den Kall, ba vos Dhriafeitsmegen fur bie Bevormunderung bes Unminblaen ab forgt werben muß, fest er barin, wenn zwey Chelcute verfter ben, und minberjahrige Rinber von ihnen nachgelaffen find. -Rach bem Tobe bes Baters ift alfo ben Lebzeiten ber Mutter von Bormunbichaften gar nicht bie Rebe? und unebeliche Sint ber find eines Bormundes mol gang unwurdig? - Bent Minberjahrige ihrer Beftimmung wegen auffer Landes ju get ben genothigt find, fo foll die Reife fo mobifeil als moalis eingerichtet werben, und bem Bormunde ift unter Strafe per bothen biefelben gu begleiten, weil es galle giebt, bal Bors munber ben folchen Belegenheiten auf Roften ber Durillen me nothige Bermenbungen machen - u. b. m.

Kf.

Biga libellorum Authenticas Codicis repet. praelect. earumque historiam illustrantium. Edidit et praesatus est D. Car. Frid. Zepernick— Halae typ. Heller. 1788. 183 Sciten 8.

on ber wolgeschriebenen Borrebe hanbelt ber gelehrte Ber faffer von ben Quellen einer vollständigen Beschichte ber segenannten Authenticarum. Bu ben ersten rechnet er mit Recht i) die Nachrichten, welche die Glofatoren in ihren Ans merkungen barüber mitgetheilt haben. Diese sind hier aller bings glandwurdige Zengen, weil von Dingen die Riche ift,

meh

melde fie, ober wenigftens ibre Lebrer, felbft erfebt batten. Quod enim, bemerft ber Berf. febr richtig, in historia antiqua admodum hallucinari fint, lepidasque saepenumero de nominibus caufisque legum fabulas narrauerint, illorum fidei in iis, quae de fuis temporibus natiua quadam fimplicitate tradiderunt, nec quidquam fane detrahere potell. Diefe natina fimplicitas zeigt fich j. B. in ber Erzühlung bes Boofred uber bie eigentliche Beranlaffung ber befannten Auth. Sacramenta puberum, bei Belegenbeit einer Rechtsftreitige Beit gwifchen zweien bamale berühmten Rechtelebrern: Martinus plus quam Bulgarus erat graciofus, quia faciebat melius applandere - - Et dominus Martinus, feiens elle discordiam inter dominum Bulgarum et ipsum, et videns, quod opinio domini Bulgari magis placuit scholaribus, una die, com equitaret com imperatore, dixit: domine, quaedam opinio est inter me et Bulgarum, qui dicit, quod vendirio facta a minore de re fua fine decreto; non valet iplo iure. Ego dico, si minor vendidit sine decreto, non valet, sed si iurat, siue cum decreto, siue fine decreto, valet. Decidatis, quae opinio videtur vobis verior. Dixit imperator: Domine Martine, veftra opinio placet nobie, et veltra opinio ell verior. Dixit Martinus Imperatoria Modo faclatis vnam conflitutionem, let ipfe fecit conflitutionem, quae incipit: Sacramenta puberum. a) Die Gefdichtichreiber aus ben Zeiten ber beiben Raifer Fris brich 1. und It. 3) Die Rubrit und Unterfdrift ber Autliwelche aus ben Monffitutionen blefer Raffer genommen finb. Diernachit zeint ber Berf, wie eine folche Gefdichte ber Authent. Amedmafig bearbeitet werben muffe, fowol in Aufebung ihres eigentlichen Uriprunge, als auch ihrer Ginichaltung in bas Jufinianifche Befenbuch , imgleichen ber Aufnahme in Deutschen Berichten: und gwar alles blefes in beftanbiger Rudficht auf ben Unterschied swifden ben, aus ben Konftitutionen ber beiben Griebriche, und ben, aus Juffinians Berordnungen bergeleis Beten authenticis. Bierauf folgt eine litterariiche Motig von ben Schriftfellern, welche fich bieber mit Erlauterung, theils ber famtlichen, theile einzelner Autenthifen beichaftigt baben. Die beiben Mbbanblnagen, welche ber Titel anfunbigt, finb: 30. Jac. Seberzii Diff de authenticarum autoribus et auctoritate, Strasburg 1977, mopon aber ber berühmte Joh. Mart. Cilberrad als eigentlicher B. angegeben wird; que welchen Bruns Den ?

ben? hat Herr 3. nicht bemerkt. 2) Mauri Sartis — Irnerius; aus bes Berfassers kostvarem und in Dentschland nicht ges nug bekanntem Berke: de claris Archigymnassi Bononiensis Profesioribus — Bonon, 1769-72. 2. Tom. Fol-

Kf.

De juris universi ratione. Auctore Leonardo Schnetlage iur. Doet, in usum suditorum. Halae Typis Hendelii 1788. 114 Sett. 8.

Man tann biefe Gorift gewissermaßen als ein Compenbium ber allgemeinen practifchen Philosophie anfehen. Das Gange gerfallt in zwei Bucher, wo in verschiedenen Capitela von Stre und Schanbe, Lugenb und Lastern, ben gesellschaft lichen Pflichten u. f. w. gehandelt wird.

Uk.

Domitii Ulpiani Fragmenta libri regularum, vulgo tituli ex corpore Ulpiani. In vium praelectionum edidit et praefatus est Gustauar Hugo I. u. D. et Prof. Goetting. Goettingae ap. Dieterich 1788. 80 Seiten 8.

Ein neuer Abbruck der Fragmente aus dem Handbucke best Ulpian. Der herausgeber hat selbige in der Absicht nochmals abbrucken lassen, um öffentliche Borleiungen darüber, zu balten. In der Worrede schildert er den Nugen solcher Borg lesungen, worin die Zuhörer auf die Quellen geführt und mit dem Sinn und der Ordnung der Gesetz bekannt gemacht wert den, welchen noch Niemand, unseres Wissens, bezweiselt hat. Die Bescheibenheit und Bahrheitsliebe des Herrn Herausgeh, wenn er in der Vorrede selbst versichert: nova non sunt, quas dicam, wird übrigens ein jeder mit uns billigen.

Uk.

76. Steph. Pütteri Tabulae juris publici synopticae, editio II. Goettingae sumtibus Vandenhoek et Ruprecht 1788. fol. 8 pl.

Diese Labellon sind eine vermehrte und verbesterte Ausgabe nach dem System der putterschen Institutionum juris ublici Edit. IV. 1787. Die Brauchbarkeit derfelben ift, ber Anhm des hochverdienten Versassereit im publiciftischen sach, zu bekannt und zu entschieden, als daß eine neue Emssehlung nottig ware. Niemand, dem au der allgemeinen pkematischen Uebersicht des gesammten deutschen Staatsrechte ind also an bessen gründlicher Erlernung gelegen ift, wird diese ortreslichen Labellen enthehren konnen, am wenigsten dieselche das Glud baben, den publicistischen Porlesungen des den, Putter's selbst benzuwohnen.

Gd.

Betfuch eines Entwurfs einer Bibliothet bes teutfchen peinlichen und lebnrechts. Frf. und leipzig.
1788. 128 Seiten 8.

a verschiebene Gelehrte die Bearbeitung der Litteratur des teutiden peinlichen und Lehnrechts langft verfprachen, bieber unerfüllt gelaffen hatten: fo habe fic ber Berf. : es in ber Borrede beift, entschloffen, einftweilen nur bieen Berfuch berauszugeben; bemnachft aber mit ber eigentlichen sfubrung bes Bangen, bie jebod, wie ber gegenwartige Berr b, einzig und allein bie Buchertunde enthalten foll, hervore Db nun ein foldes Unternehmen nach ben neueften beiten von Ronig, Westphal, Bellbach und anderen, noch . fepn fann, baran ift febr ju zweifeln. Und wenn Berf. ben er in ber Ausarbeitung befolat. not weet a legt ift, fo icheint uns auch biefer Umftanb fein roger Deminu fur die Bucherfunde bes peinlichen und Lebns echts ju kenn; benn bas Mus : und Ginpacten ber vorhandenen iften biefer Rechttheile, fann an fich wenig Bortheil und rgnugen gemabren. Wir baben zwar in tiefem Derfuch' e Bollftanbigfeit ber Geriftfteller; aber bod eine Answahl ber:

ben ? hat herr 3 nicht bemerkt. 2) Mauri Sartis — Irnerius; aus bes Berfassers koftbarem und in Deutschland nicht ges nug bekanntem Berke: de claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus — Bonon, 1769-72. 2, Tom. Fol.

K£.

De juris universi ratione. Auctore Leonardo Schnetlage iur. Doet. in usum auditorum. Halae Typis Hendelii 1788. 114 Set. 8.

Dan tann biefe Schrift gewissermaßen als ein Compenbium ber allgemeinen practifchen Philosophie anfeben. Das Ganze zerfallt in zwei Bucher, wo in verschiebenen Capitelt von Stre und Schanbe, Angenb und Lastern, ben gefellichafte lichen Pflichten u. f. w. gehanbelt wirb.

Uk.

Domitii Ulpiani Fragmenta libri regularum, vulgo tituli ex corpore Ulpiani. In vium praelectionum edidit et praefatus est Gustauus Hugo I. u. D. et Prof. Goetting. Goettingse ap. Dieterich 1788. 80 Seiten 8.

Gin neuer Abbruck ber Fragmente aus bem Handbuche bes ulfpian. Der herausgeber hat felbige in ber Absicht nochmals abbrucken laffen, um öffentliche Borlesungen barüber zu halten. In der Vorrede schilbert er den Nugen solcher Bors lesungen, worin die Zuhörer auf die Quellen geführt und mit dem Sinn und der Ordnung der Gesetze bekannt gemacht wers den, welchen noch Niemand, unseres Wiffens, bezweifelt hat. Die Bescheidenheit und Bahrheitsliebe des Herrn Herausgeb, wenn er in der Vorrede selbst versichert: nova non sunt, quae dicam, wird übrigens ein jeder mit uns billigen.

Uk.

Jo. Steph. Pitteri Tabulae juris publici fynopticae, editio II. Goettingae fumtibus Vandenhoek et Ruprecht 1788. fol. 8 pl.

Diese Tabellon find eine permehrte und verbefferte Ausgabe nach dem Softem ber patterschen Institutionum juris publici Edit. IV. 1787. Die Brauchbarkeit berfelben ift, wie der Rubm des bochverdienten Berfassers im publiciftischen Jach, zu bekannt und zu entschieden, als daß eine neue Empfehlung notbig mare. Niemand, dem an der allgemeinen softenatischen Uebersicht best getammten beutichen Staatsrechts und also an bessen arundlicher Erlernung gelegen ift, wird biese vortrestichen Labellen entbebren konnen, am wenigsten die vortrestichen Labellen entbebren konnen, am wenigsten bie welche das Blad baben, den publiciftischen Borlesungen bes hen, Dutter's selost bewynwohnen.

Gd.

Berfuch eines Entwurfs einer Bibliothet bes teutichen peinlichen und behnrechts. Frf. und Leipzig. 1788. 128 Geiten 8.

a verfcbiebene Belehrte bie Bearbeitung ber Litteratur bes teutiden veinlichen unb Lebnrechte langft verfprachen, aber bieber merfallt gelaffen batten: fo babe fich ber Berfig wie es in ber Borrebe beift, entichloffen, einftweisen nur biefen Beriud herausjugeben ; bemnachft aber mit ber eigentlichen Muffahrung bes Bangen, Die jeboch, wie ber gegenmartige Berfuch, einzig und allein die Bucherfunde enthalten foll, berpora gufreten. Db nun ein foldes Unternehmen nach ben neueften Arbeiten von Ronig, Weftphal, Belbach und anderen, noch wen Rugen fenn tann, baran ift febr ju zweifeln. Und wenn gleich ber Dian bes Derf, ben er in ber Musarbeitung befolgt, nicht übel angelegt ift, fo icheint uns auch biefer Umftand fein großer Bewinn fur bie Bucherfunde bes peinlichen und Lebns rechts in fepn; benn bas Mus . und Einpaden ber vorbanbenen Geriften Diefer Rechetbeile, fann an fich wenig Bortheil und Bergnugen gewöhren. Wir haben gwar in tiefem Derfuch feine Bollftanbigfeit ber Geriftfteller; aber boch eine Ausmahl

berfelben und eine Ungeige ber vorzuglichften Schriften erman. Micht gang find wir befibalb befriedigt, benn fo batten 2. B. bie im 6 11. bemerften Cappelichen medicinifchen Res fponfa füglich megbleiben fonnen; bagegen aber bem 6. 25. Allgemeines Gefenbuch über Derbrechen und berfeiben Beftrafung, Wien 1787. 6. 26. Churbraunschweigische Cris minal-Instruction von 1736. S. 28 (von Roder) das veins liche Necht nach ben neuesten Grundsätzen vollstanbie abs gehandelt. Offenbach am Dt. 1783 - 84. IV. Eb. 9. 29. Madibn Systemu iurisprudentiae criminalis in usum praelect. 6 22 Plitts Repertorium fur das peinliche Necht. Granff. am M. 1786. ej. Analecta inris criminalis iunctimi edite Hanov. 1786. § 39. Gunther de furto domestico Lips. 1785. andeführt merben muffen, und mir fonnten bem Berf. noch eine große Babl vortreflicher, befonders fleiner, Mbbanb Tungen über vericbiebene Begenftunbe bes veinlichen Rechts be merflich machen, wenn dies hier unfere Abficht mare. -Die Bibliothet bes Lehnrechts ift gang unvollständig. Es mir be Beitverluft fepn, Droben bavon vorzulegen, melde jeber Les Ueberbaupt icheint ber Berf. fer obne Dube erbliden wirb. Die Schriften aus ber Ronigschen Litteratur und einigen nete ern Compendien bes peinlichen und Lehnrechts gefammlet an Sie und ba ift auch auf Recenfionen permieten und zuweilen find Labenpreife bevgefest. Bepbes fann aber biefer Schrift feinen befonbern Berth geben. Hebrigens zweiflen mir, bag diefelbe, wie ber Berf. in ber Borrebe gu glanten fceint, fo balb vergriffen werben wird; es mußte benn eine febr geringe Auflage banon veranftaltet worben fenn. banfig eingeschlichenen Drud's ober Schreibfebler mogen wie nicht einmal rugen.

DI.

Bon bem Verfahren wiber politifche Berbrecher, nach ben Grundfagen, welche ben bem Magbe ftrate ju Wien beobachtet werden; bon einem Beamten biefer Stelle. Wien 1788. 153. G.

Politifde Berbrecher find in ber Sprace ber bftreichichen Gefete biejenigen, welche fouft unter bem Nahmen der gerins

geringen Berbrechen, Begunftigungen ic porfommen, und ben benen befanntlich ber formliche Criminal : Brocef nicht flatt findet. Da aber Die eigentliche Urt bes Berfahrens in ben bieber geborenben Rallen burch allaememe bortige Bes fete noch nicht bestimmt, fondern bem beicheidenen Benebe men ber Obrigfeiten überfoffen ift; fo bat ber Bert, Die Grundfage, welche ben bem Magiftrat gur Bien bebbachtet gu werben pflegen, gulammen getragen, folde naber erfautert, allenthalben gwedmaffige Dufter bevgefugt, und mirflich ben Anfangern , Die fich ju ben Befchaften vorbereiten wollen, burd biefe Arbeit gute Dienfte geleiftet. Dir find auch übers gengt, baf felbit anffer ben offreichichen Graaten angebenbe Bennte und Magiftrate, Perfonen, in biefem Buche manche Unteitung finden werden, welche in unfern gewöhnlichen Lebrs buchern vergeblich gefucht wird, wovon fie aber mit Dugen Gebrauch machen fonnen.

and on the care mande as a series of RE.

Briefe an bie Freunde ber Rechtsmiffenschaft von Bernhard Specht. - Prag 1788. 203. sie Gefrem 8. 1 - ft. out fit dar St mide in grant in blen, geet there, not didge ! - name and their lager from the Bursey

and the state of t

WE'T THE COUNTY OF THE SHEET SHEET · SHOW INTO SOME OF THE STREET, NO. 2 - C. one of water of the control of the same

haleich bie Schreibart bes Berf. wol etwas ju gefunftelt ift, und diefe Briefe fich eben nicht burch neue Bemers fungen auszeichnen : fo tonnen fie boch von Anfangern mit Dugen gelefen merben Gie enthalten; Linien jur Ebeorie ber Befegfraft im Auslande - 3ceen gu einet Detaphofit ber Rechtsmiffenschaft - bie Gemalt bes Raifers über Mirche und Staat - Bunfch einer Unfeitung jur gerichtlichen Refet rirfunft fur Die Raifert, Ronigl, Staaten - Die Macht ber Rechtegewohnheit. one that the war area area area area

place making or control of the last to the control with were proposed in a research than early and beginning and their and

all one on the same strongs on a suppose have

SALE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

Rarls von Dalmigk kleine juristische Abhandluns gen. Erstes Bandchen. Frankf. am Main 1788. 5 Bogen in 8.

der B. hat unter biefem Litel brey fleine Abhandlungen aufammen brucken laffen. Die erfte: Bemertungen über die Eremtion eines Aeichslandes von ben Reiches picariatsgerechtfamen, finbet fich bereits in bem 4ten Stude ber beffifchen Beptrage jur Belehrfamfeit, und ift folglich icon Der B. liefert fie bier etwas umgearbeitet und ers Die zwepte: lleber das Kohlengericht zu Erb. meitert. fadt. Ein Beytrag jum beutschen Rechte, ber, fo turg et auch freplich gerathen ift, bennoch den Kreunden beffelben nicht unwillfommen fenn wird. Da bie Art biefes Gerichts nat febr wenig, und vielleicht manden nicht einmal bene Damen "nach, befannt fenn wird: fo glaubt Rec. beu Dant feiner Is fer ju verbienen, wenn er bie Befchreibung beffelben bier furglich mittheilt. Das Roblengericht wird im Sanau Ram genbergifden in bem Dorfe Erbftabt in ber Relleren Naumburg gebegt. Aufolge einer uralten Gewohnheit verfammeln fic am erften Lage nach bem neuem Jahr ber Juftig , und Rent therenbeamte von Naumburg in Erbftabt, nach bereit Aufnaft werben bie Gloden gelautet, und bie Beamten, ber Soult beif, welcher einen weißen Stab in ber Sand bat, bie Berichtis leute und übrige Perfonen bes Orte laffen burch bie Burge meifter einen eifernen Copf voll glubenber Roblen por fich bers tragen , welchem fie bis in ben bortigen berrichaftfichen Eris bestandehof folgen, wo bie gange Gemeinde, auch Frembe bort beguterte Perfonen, mit entbloften Bauptern ericeinen. Dier fragt nun ber zeitige Schultheiß ben alteften Berichte fcoff: " N. N. ift es Beit und Stunde bas Bericht ju balten ?" welcher bief mit Ja beantwortet, worauf jener fagt : " Co begen wir benn bieg Gericht im Ramen bes Durchlauchties ften ac. wer etwas ab und jugufdreiben bat, fann ju uns aufs Ratbbaus fommen," und nun geben Schultbeif wil Bericht in berfelben Broceffion aufs Rathhaus, wo bann bas Laufchen, - "muß wohl faufen beißen" - und Rertaus fcen ber Guter vorgenommen , und ein Buch gehalten wirb. in welches bergleichen Lauf und Caufchfachen eingetragen mers ben. Ber nun bep biefem Berichte nicht por Enbigung bes

Belauts und Eribichung ber Roblen ericeint, muß fur jebe Stunde feines Ausbleibens eine gewiffe Belbftrafe erlegen. Bon bem Urfprunge und ber Geschichte Diefes Gerichts bat ber B. nicht viel fagen fonnen, als bag es aus bem graueften Alterthume abzuftammen icheine. Merfwurdig ift es boch. bag ber bortigen Gemeinbe an ber Erhaltung biefes Berichts fo viel gelegen mar, bag, als bie Relleren naumburg, welche an Beffen Caffel verpfanbet war, nach bem Regierungsantritt bes ietigen Landgrafen, mit ber Graffchaft Sanau wieber vere bunden murde, biefelbe fogleich ben ber Regiernng um Die Beps behaltung beffelben nachlichte, meldes ibr benn auch geffattet wurde. Die britte : Gedanken über die Verbindlichkeit gu Perpflegung und Erziehung ausgesenter Linder. B. bat biefe fleine Abhanblnug wieber in bren Abschnitte eine getheilt. Im iften will er Beptrage gur Geschichte ber Ere position liefern, die aber fo gut, wie nichts, find; benn alles, mas er über bas Recht ber Aeltern ibre Rinder zu tobten. und bie Strafen bes Rindermordes verschiebener alter Bolfer fagt, gebort bier eigentlich nicht ber. 3m aten führt er bie befannten Mennungen verschiebener Rechtshelebrten, mem Die Laft ber Ernahrung ausgesetter Rinder obliege? und im aten giebt er feine Borfchlage baju, bie aber nichts weniger, als neu find, und barauf binauslaufen, baf am fchidlichften ber gange Staat bagu aufgefobert werben fonne. Am Enbe merben noch bie Berordnungen verschiebener Lanber bieruber anaefubrt.

Reue Aufichluffe barf man freylich in biefen Abhanbluns gen nicht suchen. Da bieß indes, wie der B. fagt, der erfte bffentliche Bersuch feiner Arafte ift, und fich diefer übrigens doch durch gute Ordnung und Schreibart empfiehlt: fo konnen wir ihn wohl zu fernern aufmuntern, ihm daben aber auras then, feine Materien mehr zu erschöpfen, als es in diesen

menigen Bogen gefcheben fonnte.

Zr.

Deinrich Slias Gottlob Schwabens Herzogl.
Sachsen. Weimar und Eisenachschen auch Hildeburghausischen Hofadvocatens, summarischer Unterricht, von Hofalzgrafen und Notarien Hofa

nebst einer kleinen spstematischselecten Richters Abs vocatens und Notarienbibliothek, für reiche, mittelmäßige und dürftige oder arme Käufer, sortiret und bezeichnet. Zum Gebrauch für unerfahrne und besonders erst werden wollende Notarien, angehende Advocaten auch resp. Richter und unjuristische Hospfalzgrafen. Frankfurt und Leipzig. 158. S. 8.

as ausgehängte Shilb zeigt schon was man in ber hers berge zu erwarten habe. Daß ein folcher ohne Kopf und Renntnig jufammengerafter Difchmafd im Goluffe bes achtzehenden Jahrhunderts noch geschrieben werden fonnte, beweift wieber, bag es auch jest noch, fo gut wie vor bem. und in ber Jurisprudeng fo gut wie in andern Biffenschaften, elenbe Compifatoren und Buchmacher giebt. Bon ber foge nannten felecten Bibliothet einen Begriff ju geben, fenen wir bie Rotig bee corp. jur. S. 12, ber. , Corpus juris civilis. Deffen verfchiebene Ausgaben fiebe in Weftphals Unleitung gur Renntnig ber beiten Bucher in ber Nechtsgelabrbeit, edit. 2. 6. 52 und 53, wiewohl ich in ber berzoglichen Bibliothet ju Gotha icon einige große Stitionen gefeben babe, bie Dert Westphal nicht angezeigt bat. Die Braftifer baben meiftens theils Gothofrebi Ebition mit Roten , ober weil biefe auch fcon etwas foftbar ift, nur freieslebens corp. jur. civ. Altenb. et Lipf. 4. maj. in Banden." Gine Brobe von bes B. Sachtenntniffen mag bie Stelle S. 78. fepn. "Die Milegation bes corp. juris canonici, felbft in ben 4 Materien, 1) bet Rirden und Chefachen, a) ber Enbe, 3) ber Pris fcription, and 4) bes Processes, worinn es bem corpari juris praferiret wirb, ift heutiges Lages, wenn es nicht buch ben Benfall eines Rechtslehrers unterftugt fenn follte, mehr jum Staat, als jur Begrunbung." Benn bas nicht Unftan ift, fo giebt es feinen.

Ob.

Heber die Wiederbesetzung ber erledigten neunten Churwurde. Bon heinrich Ferdinand Chrisstian Frenherrn von Lynker, Fürstl. Schwarzsburgischen Canzler und Consistorial- Prästdenten zu Arnstadt. teipzig ben heinstus 1788. 21 B. in 8.

Der richtige Standpunkt, aus welchem biefe Sache beurtheilt werben follte, ift nach unferer Ginficht allein im Art. 6. S. 9. bes 2B. g. ju fuchen. Quodsi contigerit Lineam Guilielminam masculinam prorsus deficere, superstite palatina, - dignitas electoralis, quae penes Bavariae duces fuit, ad eosdem superstites Palatinos - redeat, octave tunc electoratu prorsus expangendo. Menn man biefe Borte mit Aufmerffamfeit liefet, fo ift nicht wohl zu begreis fen, wie von Wiederbesetzung einer erledigten Churmurbe nach bem Abaanas ber Baverichen Linie babe bie Rebe fenn Bonnen. Und bennoch fubrt biefe Gprache mit bem B. feit bem faft Jebermann. Die burch ben 2B. g. errichtete neue Churmurbe mar blos ein Ausfunftsmittet bas Saus Pfalz fo Tanae zu befriedigen, bis baffelbe allenfalls zu feiner alten Chur wiederum gelangen mogte. Sie batte alfo eine tempos raire Abficht. Benn biefe erreicht fenn murbe, foll biefe Churwurbe gang wiederum aufboren - prorfus expungatur. Es ift also bamable feinesweges eine Bermebrung bes Churs fürftliden Collegii erfolgt, welche beftanbig bauern follte; fonbern bie Abficht mar, bie Bahl ber Churfurften auf bie alte Beftimmung ber golbenen Bulle gurudgufubren, wenn bie bamabligen Umftanbe fich veranbern wurden. Wie fann man alfo, nachbem fich biefer Rall fich ereignet hat, von einer erlebige ten Churmurbe und beren Bieberbefe bung reben, welche nach bem 28. Ar. nicht mehr eriftirt? Gine andere Frage ift: Db Raifer und Reich nicht jest eine abermablige Bermehrung bes Churfurflichen Collegii vornehmen fonnen ? Und ob bagu in ber gegenwartigen Lage ber beutfchen Staatsverfaffung bringenbe ober rathliche Urfaden porbanten find ? Dag bie in ber 6. B. bestimmte Bahl jest noch eben fo gut vermehrt werben fonne, wie foldes ber Errichtung ber achten unb neunten Chur geschehen ift, leidet an fich nicht ben geringften **9**3 Breeis

Sweifel. Der anbere Bunft mogte wichtigern Zweifels auss gefest fenn, ale der B. in Erwagung gezogen bat. Der tins sige Brund fur bie beigbenbe Meinung ift von ber leicht m beforgenben Stimmen , Gleichheit im Churfurflichen Collegis ben ber Raiferwahl hergenommen, wenn baffelbe aus acht Ditaliebern beftebt. Gleichwohl bat man ber bem 28. R. fich bieran nicht gestoffen, bie achte Churmurbe gu errichten; und ber Erfolg bat es auch als fein nothwenbiges Beburfnis Dargeftellt, baf foldem abiubelfen nothwendig eine nemte Chur errichtet werben muffe. Wenn es aber weiter barauf antommt: ob es bem Raifer, bem Reich überhaupt, und ben Churfürflichen und Rurflichen Collegio infonderbeit gutraalic fen, menn wieberum eine neue Bermehrung porgepommen wird, fo lagt fich leicht zeigen, bag alle biefe feinen Bortbeil fonbern offenbaren Nachtheil von biefer Bermehrung babet werben. Ben ben wichtigen Borrechten ber Churfurften mit Ihrem groffen Ginfluffe in bie Regierung bes Reichs, tann d weber bem Raifer, noch ben benben Collegiis jutraglich fern. wem biefelben mehreren Reichsfürften zu Theil merben. fonberheit ben bem verfchiebenen Churfurflichen und Rurfliches Intereffe, verliebrt bas fürftliche Collegium allemabl, ment ein machtiges Mitglieb ihnen entzogen und in die Claffe ber Churfurften verfest wird. Dag ein neuer Churfurft feine Stimme, nad ber beutigen Berfaffung, im Rurftenrathe bet balt, ift fur bas fürftliche Collegium boppelt nachtbeilicht benn bie Rubrung biefer Stimme wird allemabl bem Chure fürftlichen Intereffe gemaß fenn. - Dehr anbere politifde Reflerionen ergeben fich bei weiteren Nachbenfen von felbe. Der B. bat inbeffen bei feiner Borausfegung von bem Rutes einer folden vermeintlichen Bieberbefenung ber erlebigtes Churwurde, fich auch barauf eingelaffen, wie folde Befets und Reichsverfaffungsmaffig vorzunehmen fen, und, mas fur Reichsfürsten barauf ben nachften Unfpruch baben moaten? In Unfebung ber lettern Frage erflart er fic fur Deffens Caffel; - weil Beffen ein Theil von Thuringen fer, woranf icon ebebem eine Bablftimme gehaftet habe. - Hebrigens Andet man bie acta publica von Errichtung ber achten und meunten Churmurbe, auch von ber Reabmiffion von Bobmen bier fieiflig ausgezogen, und meiftens mortlich eingerudt: woburd benn bie Schrift ziemlich weitlanftig geworben ift. Dagegen fie aber benen befto grundlichere Belebrung ertbellt weldt

welche berfelben beburfen. Sauptfachlich wirb fich ein feber barans belehren fonnen , baf bie Beforberung jur Churmurbe Beine Sache ift, welche in feche Bochen abgethan werben Fann, wie fich viele Leute feit bem Abfterben bes letten Churs fürften von Banern einbilbeten.

Tr.

Abhandlung über die Berbindung ber Moral mit ber Politit, ober einige Betrachtungen über bie Rrage, in wie fern es moglich fen, bie Moral Des Privatlebens bei ber Regierung ber Staaten ju beobachten, von Christian Garve. Breslau, bei Wilh. Gottl. Korn. 1788. 8. 156 S.

Las Softem, welches ber berühmte Berfaffer biefer Abbande lung , au Beantwortung ber , auf bem Citel angegebnen Grage, aufftelt, beruht hauptfachlich auf bem Sage:

Dag, im unabhangigen Stande ber Ratur, gwifden Smangs , und Gewiffens , Michten , swifden Gerechtiafeit . und Boblwollen, fein wefentlicher Unterfchieb fen, baf. im NaturiStande, ber Menfc feine anbre Bemegunges Granbe babe, Die Gerechtigkeite : Pflichten - als ble er babe, Die Gemiffens - Pflichten gu erfullen, und bag Wohlmollen, ober Menschenliebe, biefer einzige Bemes annasgrund, bas allgemeine gemeinschaftliche Brugginm ber Moral und bes MaturiRechts, fen.

gurcht, behaubtet er, fonne nur bei gewiffen Berfonen, und unter gemiffen Umftanben, nebmlich bei bem Schwacheren, im Berbaltuit gegen ben Starferen, ein Beweggrund fenn, bies fen nicht zu befeibigent. In biefem Berhaftnig befinde fic amar im Stanbe ber burgerlichen Gefellfchaft immer ber Beleis Diaer gegen ben Beleibigten, weil Legtrer immer bie Dacht bes gangen Staats auf feiner Seite babe: im unabbangigen Ratur Stande aber for bief bochftens nur zuweilen aufälliger Beife ber Fall.

. Da nun ein Staat gegen ben anbern fich in biefem unabe Sangigen Natur:Stande befinde ; fo fen zwifden ben Dberbaups bern berfelben bie einzige allgemeine Regel bes Rechts, als eine Menterung des Briebs bes Boblwollens, und gwar im Bers \$ 4 balte baltnift, nicht gegen einen einzlen Menfchen, fonbern menen eine gablreiche Befellichaft von Menichen (gange Staaten und Bolferichaften)

Das ju thun, was bem Menfchengefchlecht im Bangen am nuklichften ift.

Diek fep bie Moral ber Roniae, Die einzige, Die ibres Berufs und des groken 3 vede ber Borfebung murdig fep. gent, ber fein Betragen, fowohl gegen feine Unterthanen als gegen anbre Staaten , nach biefer Megel einrichte , banble nicht ungerecht, banble feiner Pflicht gemas. Defimegen toms me es bei ibm nicht fowohl auf Regeln bes Rechts, als auf Bildung feines Beiftes und Charafters an.

Der Berfaffer bat, bei ber Ausfubring biefes Spftems, welche, im Gangen genommen, eben fo febr feinem Scharfs finn und feiner Grundlichfeit, als feinem tugenbhaften Bergen, Ebre macht, alles Mbaliche gethan, um ihm bas Schwane Bende und Befahrliche ju benchmen , welches es, beim erften Unblide, ju haben fcheint. Auch fcheinen Recenfenten feine gezogne Rolgerungen, bie er meinens mit treffenben Beifpier len ans ber Beschichte erlautert, meiftens an fic felbft richtig. Aber bag fie es, als Solgerungen aus jenen Grundfagen find, bas will ibm boch nicht immer einleuchten.

Wenn 3. B. (S. 43) bas Oberhaupt eines Staats eis nen. blok aus perfonlicher Reigung gegen bas Oberhandt eines anbern gefchlognen, Bertrag befregen bricht, weil er men einficht, bag er feinem Staate nachtheilia fen: fo latt viel leicht biefes bundbruchige Betragen fich rechtfertigen; aber nicht begwegen, weil ber Bruch bem Bangen, pher:feinem Staat, vortheilhafter ift, fonbern weil er ben Bertreg ans unstatthaften Beweggrunden geschloffen bat, und berfelbe alfo feinen Staat febon von Anfana an nicht verbinden fonnte.

Der Bruch eines Bertrags wegen veranderter Umftans de (G. 49.) ift eine Art von Ausübung bes Rethrechts, welches zwifchen einzeln Menfchen eben fo gut als zwifchen gangen Bolfern, Statt findet. Die Rrage mare: Db bet Staat, bem bie Bulfstruppen unbedingt verfproden fith, wenn er biefelbe, ju ber Seit als ber andere fie, jur anfferften Roth , felbft braucht , fcon in feiner Demalt batte , ungerecht banbelu murbe, fie nicht gurndingeben? Wenn von gween Schiffbruchigen, bie belbe ein , nur gur Rettung eines einzigen hinreichenbes Brett erhafcht baben, ber eine, A. bem mebent, B.

B. um fich ju retten , berunter fibft: fo banbelt er nicht une gerecht: aber B banbelt auch nicht ungerecht, wenn es ibm gluft , ben A berunter ju fogen, und fich felbft ju behaupten. Der Rall des Dotbrechts ift ber einzige eines mabren Rechts bes Starfern , eines Rechis , welchem feine Bflicht entipricht. Moer Diefer Rall ift nicht Regel fonbern Muenahme.

Benn, im gojabrigen Rriege, bas Bang Deftereich es burd die Rothwendigfeit enticulbigen fennte, bag es ben Graubhabern bas Thal , wodurch feine Dentiche und Italienb fche Stadten getrennt murben , wegzunthinen fuchte ,! fo banbeiten bod mobi bie Braubunder auch nicht ungerecht, indem fie fich biefer Beanabme ibres Gigentbums miberfesten.

Recenfent fuhlt es mohl , daß biefe fleine 3meifel nicht binreiden, des Berf. Goftem ju wiberlegen. Er ift vielmebr, mit ibm überzeugt, bag bie mobithatigfte Revolutionen far bas Menichengeichlecht im Bangen meiftens ihren Urfprung in folden Sanblungen baben, die, nach bem gewobntichen Begriffe bes Borte, maerecht fcbienen. Aber maren bie Ure beber biefer Revolutionen eines folchen mobiltbatigen Erfolgs perfichert? Huternahmen fie biefelbe immer auch nur in ber aufrichtigen Abficht biefes wohltbatigen Erfolgs? Und batten fie felbft bas Berg biefe Ablichten gur Rechtfertigung ihrer Unternehmungen anguführen? Dber murben ibre Beitgenoffen fie als eine binreichenbe Rechtfertigung angenommen baben ? Es wurde, fur eine grofe Proping, fur gang Deutschland, für einen grofen Ebeil ber gefitteten Welt unftreitig, von ben portbeilbafteffen Folgen gewefen fenn, wenn es Raifer Jofeph II. gegludt batte, ben unngturlichen Bertrag, wos burch Die Gdeffarth auf ber Schelbe gefperet ift, umguftoffen. Hub boch bat bie Stimme bon gang Europa ben befinegen une tecnommenen Rrieg fur ungerecht erflart. Sollte ein fo alls gemein angenommener Begriff, ber fich, ju allen Beiten, bei allen Bolfern, erhalten bat, boch nur ein Borurtheil fenn?

Edaebort zu bem arofen Blane ber Borfebung, bag alles Bofe miest Ontes bervor bringt ; aber tein Menich , und ftunde er auch auf ber bochften Stufe ber moralifchen Bollfoms menbeit und politifden Dacht, ift im Stande bie, auch nur trenia entfernte, Rolgen feiner Sandlungen vollftanbig ju übert feben ; und feinem Denichen fonnen alfo biefe entfernte Rols gen als Reael feiner Sanblungen vorgefdrieben fenn. Die Ronige haben fich freilich als Die großren Werfzeuge in ben baltnif, aicht gegen einen einzlen Menfchen, fonbern gegen eine zahlreiche Gefellschaft von Menfchen (gange Staaten und Bolferschaften)

Das ju thun, was bem Menschengeschlecht im Gangen am nuglichften ift.

Dief fep die Moral der Könige, die einzige, die ihres Berufs und des arofien- 3 vede der Borfehung wurdig fep. Ein Res gent, der fein Betragen, sowohl gegen seine Unterthanen als gegen andre Staaten, nach diefer Megel einrichte, handle sucht ungerecht, handle seiner Pflicht gemäs. Deswegen toms me es bei ihm nicht sowohl auf Regeln des Rechts, als auf Bildung seines Geiftes und Charafters an.

Der Berfaster bat, bei ber Ausführung biefes Softens, welche, im Gangen genominen, eben so fehr feinem Scharfe sinn und feiner Gründlichfeit, als feinem tugenbhaften Bergen, Ehre macht, alles Mögliche gethan, um ihm bas Schwanz

tende und Gefahrliche zu benchmen, welches es, bein erften Anblicke, zu gaben fcheint. Auch fcheinen Recenfenten feine gezogne Folgerungen, die er meinens mit treffenden Beibis len ans ber Gefchichte erlautert, meiftens an fich felbft richtig. Aber baf fie es, als Folgerungen aus jenen Gunnhidgen

find, bas will ihm boch nicht immer einlenchten. ... . ....

Wenn 3. B. (S. 43) bas Oberhaupt eines Staats eist nen, bloß aus perfoulider Reigung gegen bas Oberhaupt eines anbern geschloßnen, Vertrag beswegen bricht, weil er nen einsicht, baß er seinem Staate nachtheilig sep: so läst viell leicht bieles bundbruchige Betragen sich rechtfertigen aber nicht deswegen, weil ber Bruch bem Gangen, oberiseinem Staat, vortheilhafter ift, sondern weil er den Vertrag und unftatthaften Beweggrunden geschlossen hat, und berfelbe also feinen Staat schon von Anfang an nicht verbinden konnte.

Der Bruch eines Bertrags wegen veranderter. Emftans de (G. 45.) ift eine Art von Ausübung bes Nethreckt, welches zwischen einzeln Menschen eben so gut ale zwischen ganzen Bolfern, Statt findet. Die Frage ware: Ob ber Staat, bem bie hulfstruppen unbedingt versprochen fied, wenn er dieselbe, zu der Zeit als der andere sie, zur aufferfick Roth, selbst braucht, sichon in seiner Gewalt batte, ungerecht handelu wurde, sie nicht zumägngeben? Wenn von zwen Schiffbruchigen, die beibe ein, nur zur Rettung eines einziges hinreichendes Brett erhascht haben, ber eine, A. bem unden

B. mn fic zu retten , berunter fibst: so banbelt er nicht nas gerecht: aber B hanbelt auch nicht ungerecht, wenn es ibm aluft, ben A berunter ju Rogen, und fich felbft ju behaupten. Der Kall bes Rothrechts ift ber einzige eines mabren Rechts bes Starfern , eines Rechte , welchem feine Bflicht entfpricht. Aber biefer Rall ift nicht Regel fonbern Aufnahme.

Benn, im gojabrigen Briege, bas Sang Deftereich es barch die Mothwendiafeit entimuldigen fonnte, das es ben Braubunbern bas Thal, modurch feine Deutsche und Stalienis iche Staaten getrennt murben, wegzunehmen fuchte, fo ban-

belten bod mobl die Braubunter auch nicht ungerecht, intem fie fich biefer Beanahme ibres Gigenthums miterienten.

Recenfent fublt es mobl , bag biefe fleine 3meifel nicht binreichen, des Berf. Guftem ju widerlegen. Er ift vielmebr, mit ihm überzeugt, bag bie mobitbatigfte Revolutionen für bas Menfchengeschlecht im Bangen meiftens ihren Urfprung in folden Sanblungen haben, die, nach bem gewobnlichen Begriffe bes Botts, ungerecht ichienen. Aber maren die Ure beber biefer Revolutionen eines folden mobithatigen Erfolas perfichert? Unternahmen fie biefelbe immer auch nur ja ber aufrichtigen Abficht biefes mobitbatigen Erfolgs? Und batten fie felbft bas Berg biefe Abficten jur Rechtfertiaung ibrer Unternehmungen anzuführen? Dber murben ihre Beitaenenen fie als eine binreichenbe Rechtfertigung angenommen baben ? Es murbe, fur eine grofe Proving, für gang Deutschland, für einen grofen Cheil ber gefitteten Belt unftreitig, von ben vortheilhafteffen Rolaen gemejen fenn, menn es Raifer Jofeph II. gegludt batte, ben unnaturlichen Bertrag, mos burd bie Schiffarth auf ber Schelbe gefrerrt ift, umquftofen. Und boch bat die Stimme von gang Eurera ten befivenen une tectionmenen Rriea fur ungerecht erflart. Collte ein fo alle geinein angenommener Begriff, ber fich, ju allen Beiten, bei dien Bolfern, erhalten bat, boch nur ein Borur beil fenn?

Estathort ju bem grofen Blane ber Borfebung, bag alles Bife anlett Gutes bervor bringt : aber tein Denich, und 'Banbe er auch auf ber bochften Stufe ber moralifchen Bollfoms menheit und politifden Dacht, ift im Stande bie, auch nur wenig-entfernte, Rolgen feiner Banblungen vollftanbig ju übers Seben: und feinem Denichen fonnen alfo biefe entfernte Bols gen als Regel feiner Sanblungen vorgefcbrieben fenn. Ronige haben fich freulich als die großren Wertzeuge in ben Dans Sanben ber Borfehung ju betrachten; aber fie find immer nur Werfzeuge, nicht Reifter des grofen Werfs. Se ung ein naber liegendes und zwerläffigeres Kennzeichen bes moras lifchen Suten und Bofen unfrer Janblungen geben, ober alle Untersuchungen über natürliche Rechte und Pflichten laufen auf einen Wortfreit hinaus, deffen Entscheidung ben Wahrheitse forscher unmbalich befriedigen fann.

Eine ausführlichere Biberlegung bes Sauptfates biefer Schrift ift in ber gleichfolgenben enthalten, bei beren Anzeige Recenfent es verfucht hat, auch feine Meinung etwas weitlaufs

tiger auseinanber ju fegen.

3m.

Schreiben an herrn Profesor Garve über bie Zwangs : und Gewissens = Pflichten, und bei wesentlichen Unterschied bes Wohlwollens und ber Gerechtigkeit, besonders bei Regierung ber Staaten, von Ernst Ferdinand Klein. Berlin und Stettin, bei Friedrich Nicolai. 1789. 8. 100. S.

Serr Prof. Garve ftellte in feiner Abhandlung aber bie Berbindung ber Moral mit ber Politif bie Befenptung duf, bag zwifden Boblwollen und Gerechtigfeit fein wefents licher Unterschied Statt finde. Er nimmt bie Semeinnutsigfeit als ben allgemeinen Grund unfrer Pflichten an, und folgert Darans, baf es (auger bem Stanbe ber burgerlichen Bereinis auna) feine allgemeine Regel ber Berechtigfeit (bes Bable wollens ) gebe , indem es moglich fep , bag bas Bute welches aus einer , biefer Regel jumiberlaufenben , individuellen Dants lung fliege, bas Gute, welches bie Mufrechthaltung ber Regel bewurfe, übermiege. In ber Anmenbung auf bas Staatts und Bolferrecht beift bas foviel, als: Alles bas ift Recht, was berjenige, ber bie Gewalt in Sanben bat, nach Mbmas gung ber guten und bofen Rolgen ber Sandlung, fur bienlid achtet. Go fehr nun auch herr Barve biefen Sas burd Reinigung ber Sauptbegriffe von allen gufalligen Rebenibeen genauer zu bestimmen und unschäblich zu machen fucht: fo zeigt boch Berr R. G. Rath Rlein in biefer vartreflich gebachten. und in allem Betracht mufterbaft geschriebnen freundschaftlit den Biderlegung, bag er, wo nicht an fic felbft unrichtig, boch ale Grunbfas zu einem fichren Softem bes Natur Bbis fer , und Staats , Rechte, megen ber Leichtigfeit ibn falfc ans gumenben, ungulanglich fen. Die guten und bofen folgen einer individuellen Sandlung geben im Bufammenbang ber Dinge ine Unenbliche. Der Menich ift zu eingeschrantt, um fie alle zu überfeben. Sie fonnen alfo auch nicht bie Regel feines Betragens fepn. Unb wenn ber Sanbelnbe felbft biefes angenommne Rennzeichen ber Gerechtigfeit feiner Sanblung nicht vollfandig mahrnehmen fann ; fo fann es eben fo menia auch ber Dritte. Derjenige ber ungerecht banbeln will, unb die phyfifche Gewalt baren bat, wird alfo and nicht einmabl burch bas Urtheil anbrer Menfchen, welches aufer bem Stans be ber burgerlichen Gefellichaft bie Stelle bes Richters vertritt, in feinen Unternehmungen eingeschrantt. Infofern ift alfo ber Sas auch gefahrlich. Der Berfaffer fucht eine anbere Regel ju Bestimmung bes objektiven Begrifs von Recht und Bflicht feftaufegen. Er nimmt bie noturliche Gleichbeit unb Breibeit ber Menfchen als Bringipium an. Diefe Gleichheit nicht zu ftoren, Riemand burch Gewalt zu verbinbern, nach feiner beften Ginficht ju banbeln, bieg ift bie erfte allgemeine Reael ber Serechtigfeit. Aus berfelben folgt bie weitre , bag berjenige, ber bie Freiheit andrer ftort, in fo weit fich ber feinigen verluftig macht, und baf alfo gegen Diefen Zwang gebrancht werben barf. Die Berbinbung biefer beiben Res geln giebt ben Begriff von Swangerecht, und zeigt ben wefents lichen Unterfcbieb befielben pon bem Recht bes Starfern. Ber Rine phyfifde Hebermacht braucht um bie Rreibeit bes Unbern au fibren, ber bebient fich bes fogenannten Rechts bes Stars Fern (welches fein Recht ift:) wer fie braucht, um feine, ober eines andern, geftorte Kreibeit zu vertheibigen, ber ubt das Zwangsrecht aus; er wurde biefes Recht haben, wenn er auch bie pholische liebermacht nicht batte. Der Amana ift. in mabhangigen Buftanbe, fein Rennzeichen bes Rechts, fo gewiß nicht, als gewiß bie Begriffe von Bonnen und durs fen vericieben find; er ift nur Mittel bas Recht an erhalten. Diefes Mittel finbet in Aufehnng bloffer Pflichten ber Bobli thatigfeit nicht Statt. Ber einen anbern ju Erfullnng einer Pflicht ber Bobltbatigfett (Sewiffenspflicht) ; zwingt, ber D:To verlest felbst eine Zwangspflicht: feine Gewalt darf durch Sewalt abgebalten werben. So richtig diese Sate an sich sind; so schon sie der Verfasser auszuführen und durch Ers weckung der feinsten moralischen Gefühle anschaulich zu machen gewußt hat: so glaubt doch Accensent in der ganzen Demons Kration denjenigen Grad von Evidenz nicht gefunden zu haben, dessen, seiner Meinung nach, die Sache sähig ist. Der Jehs ler liegt vielleicht daran, daß die Grundbegriffe nicht genan genug bestimmt, und die Streitsrage nicht scharf genug ges sast ist: vielleicht aber freilich auch darinn, daß er die scharfsstinzige Ideen des Verfassers in ihren Zusammenhang zu sassen nicht im Stande ist. Es sen ihm erlaubt, durch Qarlegung der Frundzüge seines eignen Sopkems, einen Versich zu machen, od sich der Streit nicht auf einem kurzern Bege und nach einsachern. Gründen zuverlassiger entscheiden lasse. Wenn mach einfachern. Gründen zuverlassiger entscheiden lasse.

Ift zwischen Gerechtigfeit (subjeftin genommen) und Bolowollen ein wefentlicher Unterfchieb ?

genauer entwickelt; fo fagt fie foviel als:

Sift ber Beweggrund, nach welchem ber Mensch gegen ben Menschen gerecht handelt, wesentlich verschieben von bem, nach welchem er blog wohlthatig handelt?
Der Mensch erfennt feinen anbern Zwed seines Dasenns als sich seine eigne Gludseligfeit ift ber lette Zwed seiner freien handlungen. Die Erreichung biefes Zweds, die Erhaltung und Vermehrung seiner Gludseligfeit muß also ber Beweggrund biefer seiner handlungen seyn. Die Selbstliebe ift ber Grund aller moralischen Shatfafeit.

Die Dinge bie ben Menschen ber Gludfeligkeit fable machen, sind Leben, Freiheit, (ungehinderter Gebrauch fele ner körperlichen und geiftigen Rrafte) und Sigenthum, (Befig gewiffer Dinge außer ihm, die barzu bienen, das Leben zu erhalten und angenehmer zu machen.) (Es ift gewiff, bag es auch im roben Stande ber Natur Sigenthum giebt. Die Untersuchung, wie weit es sich da erstreden könne, gehört nicht wesentlich hieher.)

Der Menich bat also vermöge ber Selbftliebe, ben all gemeinest Beweggrund, feine freie Sandlungen boftandig fo einzurichten, bag er fein Leben, feine Freiheit und fein Eisgenthum gehalte.

Alle Menfchen haben Leben, Freiheit und Fahigfeit, Eis genthum zu erwerben. Alle haben ben Beweggrund, fo zu bandeln, daß fie fic biefe Guter erhalten.

Wenn alfo ber Renfch gegen ben Menfchen fo hanbelt, baf biefer fein Leben, ober feine Freiheit ober fein Eigenthum zu verliehren in Gefahr fommt, ober wurklich verliehrt: fo muß biefer bewogen werben, sich einer folden Sandlung, nach allen Kraften zu widerleten, das Berlohrne wieder zu ers halten, und, zu feiner kuftigen Sicherheit, Jenen außer Stand zu feten, ihm ferner gefahrlich zu werben.

Der Menich fest also burch ben Angriff auf die Guter feines Mitmenschen seine eignen Guter in Gefahr Er hat einen Beweggrund der Selbstliebe, einen folden Angriff nicht zu thun, ober bas Genommne wieder zu erflatten. Er fublt, daß feine Freiheit, der Gebrauch seiner Krafte, durch die Selbstliebe und burch die Freiheit seines Mitmenschen einges schränft ift.

Dieraus ergiebt fich furs' Erfte ber formale Begriff von Pfliche. Sie ift:

Ein Beweggrund ber Stibfiliebe, eine gewiffe an fich freie Sandlung, in Derhalmif gegen den Mitmenichen, ju unterlaffen ober ju thun.

Sobann entfieht zugleich ber objettive Begriff ber erften und allgemeinften Urt von Pflieden.

1) , Reinem feiner Mitmenichen fein Leben, feine Freiheit, fein Sigenthum ju nehmen , und fur bas Genommne ibm Erfan ju thun Rarger : Niemanben zu beleibigen und angethane Beleibigungen ju verguten. "

Der Menich ist von Natur fabig, durch Bereiniaung feiner Rrafte mit ben Rraften seines Mitmenschen, und durch Berstauschung seines Sigenthums mit desen Sigenthum, einen bos bern Grad von Glücseligkeit zu erwerben, als er einzeln zu erwerben sabig ift. Die Selbstliebe erzeugt also ben Kried ber Geschligkeit. Dieser ausert sich zuerft, auch noch außer dem Stande der bürgerlichen Vereinigung, in Verträgen und Versprechungen. Ein Vertrag ist Acuserung der natürlichen Freiheit, durch die Selbstliebe erzeugt, vermöge deren ich mich, um meines eigenen Vortheils willen, eines Theils meiner natürlichen Freiheit, in Bezirhnug auf eine gewisse Sache oder Daublung, bezehe. Mein Iwed wird nicht erreicht, wenn der Vertrag nicht erfüllt wird. Er wird gegenseitig nicht

nicht erfullt werben, wenn ich ibn nicht felbft erfulle. 36 habe alfo einen Beweggrund ber Selbftliebe, bas beift eine

Micht:

11) "Mein gethanes Bersprechen zu erfüllen."
Die wechselseitige Bereinigung ber Kräfte und Bertauschung des Eigenthums, ift dem Menschen, als Mittel zur Slückse ligkeit, so unentbebrlich, und deswegen der Tried der Seselligs keit so ftark, daß es Fälle giebt, in welchen, auch ohne vors hergegangnes Bersprechen, und ohne zugesicherte Erwiedrung, der Mensch sich verpflichtet fühlt, einem andern Menschen, den ein unglücklicher Zusall in die Gefahr, sein Leben, seine Freiheit oder sein Eigenthum zu verlichren, gesetzt hat, mit seinen Kräften oder mit seinem Eigenthum beizustehen. Da nehmlich Jeder in diese Gefahr kommen kann, und da alss dann Jeder wünscht, daß ihm beigestanden werde; so macht es Jedem die Selbstliebe zur Pflicht, in vorkommenden Fällen, durch Leistung des nöthigen Beistandes, sich eben dieses Beis Kandes würdig zu machen: Dieß ist bie Pflicht

III) "Der Mohlthatigkeit. Die Pflicht ben Angegriffen zu vertheibigen, ben Rranken zu verpflegen, bem Mer men von feinem Eigenthum mitzutheilen, bem Salfes

bedurftigen Bulfe ju leiften."
Dit biefer Pflicht ift bie Pflicht

"Der Dankbarteit, verwandt, welche babin geht, er

wiefne Boblthaten zu ermiebern."

Diefe lettre Art von Pflichten ift jedoch von ber Bflicht fein Berfprechen ju erfullen barinn mefentlich verfchieben, baf bas bei tein fo enge gefchlognes Banb ber Gefelligfeit amifchen bent Rothleibenben und bem Belfer, swifden bem Bobitbater nub bem Empfanger ber Wohlthaten, als amifchen bem Berbres chenben und bem Annehmer bes Beriprechens, gefnunft it. Das lettre Berbaltuig enthalt eine genaue Bestimmung, fowohl der Perfon welche, als auch ber Sache und foret Broge, in Ansehung beren fie Ach eines Theils ihrer patur lichen Breibeit, freiwillig begeben bat, und eine genane Bes Rimmung des Bortheile, ben fie bagegen erhalt ober erhalten bat. Eine folde genaue Bestimmung fehlt in Jenem. Pflicht ju belfen ift nir alebann ba , wenn ber, ber fic fit Nothleidend ausgiebt, es murflich ift. Ift er bief murflich? Alle Menfchen find bem Rothleibenben gleich ftart verpflichtet, In fo fern fie die Mittel haben. Dabe ich biefe Mittel ? Bin Ìф

ich ber einzige ber fie bat ? Die Grofe ber Bulfe ift an fic unbeftimmt ; fle muß alfo nach bem Bedurfnis bes Dothleis benben und nach ben Beburfniffen bes Belfenben bestimmt werben. Die viel braucht ber Arme vom bem Meinigen, nm. perbunden , mit bem mas Undre ibm geben , fein Leben ju ers halten ? Die viel fann ich ibm von bem Deinigen geben. obne mich felbft dem Mangel auszusegen ? Wie fart ift ber Rauber, ber ben webrlofen Banbrer ermorben und berauben will? Bin ich ftarf genug um ibn abzuhalten, ohne mein einnes Leben in Gefahr ju fegen? Ift mein Bobltbater wurtlich in bem Falle, meiner thatigen Danfbarfeit nothig ju baben? Bin ich reich genug, fie ibm, fo wie er es pers lanat, bezeigen ju fonnen ? Alle biefe und mehrere abuliche Kragen muffen erft entichieben werben, ehe es fich bestimmen laft, pb und in wie weit eine Pflicht ber Bobltbatigfeit pors banben fen : anftatt bag bei Bflichten ber beiben erftern Arten nur ein einziges genau bestimmtes Rennzeichen erforbert wirb. um barans bas Dafenn berfelben ju erfennen. 3ch brauche nur ju miffen , bag A ein Menfch ift , und ju erfennen , bag ich perpflichtet bin, feines Lebens, feiner Freibeit, feines Gis genthums ju iconen. Ich brauche nur ju wiffen , bag ich ibm verfprocen babe, ihm einen gewiffen Dienft gu leiften, um ju erfennen, baf ich die Pflicht habe, biefes Berfprechen gu erfüllen

Alle diese verschieden Arten von Pflichten beruhen indeffen auf der Regel ber Gelbftliebe: Ehne Andern was du wunschft daß Andre dir thun sollen: Unterlasse gegen Undre, was du wunsche, daß Andre gegen dich unterlassen sollen. Sie haben alle einen gleich ftarfen inneren moralischen Beweggrund, sind affo alle gleich ftarf verbindlich.

Einer jeden Pflicht entspricht ein Recht, das beift: eine moralische Fähigfeit, ben Berpflichteten zur Erfullung seiner Pflicht zu zwingen, in so fern man dazu die physische Fähige keit hat. Die Ausübung des Rechts ift eine Aeußerung der natürlichen Freiheit gegen den Mitmenschen, in solchen Fällen, wo deffen natürliche Freiheit durch eine Pflicht eingeschränft ift. Es giebt also,

- s) Ein Rocht auf Freiheit, Leben und Eigenthum,
- s) Muf Erfüllung ber Bertrage,
- 3) Auf Boblthaten und Danfbarfeit.

Die Bestimmung meines Willens, meiner Pflicht, wenn ich beren Dafenn erkenne, gemäß zu banbeln, beift Gerechtigt it (subjektive, innere Gerechtigkeit,) Die Gerechtigkeit ift also ses wohl bei bem', ber seine Pflicht, beren Dasenn er erfullt; als auch bei bem ber sein Rocht, bessen Dasenn er erkennt, ausübt. Man sieht daß die innere Gerechtigkeit von ber lleberzeugung bes Handelnden abhängt. Ich handle nicht nigerecht, wenn ich eine Pflicht verweigere, die zwar vorhand ben ist, von deren Dasenn ich aber nicht überzeugt din, wenn ich ein Recht ausübe, das zwar nicht vorhanden ist, welches ich aber vorhanden zu seyn glaube.

Eine freiwillige Handlung jum Beften meines Mitmen fchen, die entweber feine Pflicht ift, ober bei ber ich das Dasenn einer Pflicht nicht vollständig erfenne, ift Handlung des blosen Wohlwollens, ber Großmuth, der Freigebigfeit, der Menschenliebe.

Sobald ber Berechtigte mit bem Berpflichteten über bes Dasenn ber Pflicht im Widerspruch ist; so hangt zwar bie Ers fullung ober nicht Erfullung von der größen physicischen Fahige keit des einen oder des andern Theils ab: aber, da. die physische Fühlgfeit mit der moralischen in keinem gleichen Bern haltniß steht; so kann der Erfolg eines solchen Streits kein außeres Rennzeichen der inneren Gerechtigkeit sein.

Dieses außere Rennzeichen liegt also blos in bem meralis schen Berhaltnis zwischen bem Berechtigten und bem Berpfliche teten, insofern es von Undern, außer den ftreitenden Theis Ien erkannt werden kann. Die Uebereinstummung der Sands lung eines Menschen mit seiner Pflicht, insofern sie von Anders erkannt werden kann, ist die außere Gerechtigkeit. Die innere Gerechtigkeit sest eine außere voraus. Ich handle auf biese bestimmte Weise gegen Andre, weil ich, zu meinem Vortbeile, will, daß auch Andre so gegen mich handeln. Dieser Gewegs grund der Gelbstliebe wurde nicht Statt sieden, wenn es nicht mbglich ware, daß Andre außer mir mein Betragen heurtheis len, und das Ihrige barnach einrichten könnten.

Eine folde außere Gerechtigkeit giebt es; auch außer bem Stanbe ber burgerlichen Gefellschaft, bei allen Menschen, die ein unsichtbares, allwissendes und gerechtigkeitliebendes hochstes Weien als ben herrn ber Natur anerkenhen Die Borftellung eines solchen hochsten Weiens, bas die Ungerechtigkeit ftraft, ist der nabere allgemeine Beweggrund, feine Blichte

, auch alebann, wenn man burd phyfifde Bewalt nicht gezwungen werben founte, ju erfullen. Gie erregt ein eines Gefühl fur Recht und Unrecht, welches mam Bes nennt. Jubeffen ift bie e Art von aufferer Berechtigfeit, Bottbeit ibr Urtheil uber eingle Sandlungen ber Dens und ibren Ginflug auf diefelbe, nicht unmittelbar bes macht, fur ben Menfchen felbft nichts als eine innre. Aber felbft vone Rudfict auf die Bottheit beruht bie : Berechtigfeit auch auf bem Urtheil anbrer Denfchen. bas Berbaltuif awifchen ben ftreitenben Theilen fo bes n ift, bağ bas Dafenn ober Richtbafenn einer Pflicht von a zuverläffig erfannt werben fann, und wenn biefe nichen mit ben freitenben Cheilen in einem folchen e feben, bag fie feine Beweggrunde baben, ben u bes Ginen bem Bortbeil bes Undern vorzugieben. an nehmlich wirb bas allgemeine Intereffe ber Menfcheit, eber feine Bflicht erfulle, fie bewegen, bie Rennzeichen lafenns einer Pflicht ju unterfachen, bie Sanblung für t, ober fur ungerecht gu erfluren, und bem Berechtigten ben Berpflichteten beigufteben.

penia man leugnen tann, bag es Ralle giebt, in bie Rennzeichen einer vorhandnen Pflicht, auch außer ie bet burgerlichen Befellichaft, von Unbern, aufer rentenben Ebeilen , juverlaffig erfannt werben fonnen; nig laft fich leugnen, bag es auch im Stanbe ber Ratur, uffere Gerechtigfeit gebe: und fo wenig lagt fich behaupbak, in biefem Stanbe, Erfullung ber Dflicht nur t bes Bohlwollens fep. Der Menfch, ber feinen in, ber ibn nicht beleidigt bat, nicht tob folagt, ion auch tob folagen fonnte, ber wenn er auch fonnte, machbar nicht aus ber Butte vertreibt, die er erbaut ber bem Irrenben, mit einem Borte ober mit einem rzeig, ber ibn nichts foftet, ben Weg zeigt, banbelt t, bas beift, er murbe von andern Menfchen, bie farfer find, pone Berletung ibrer Dflicht, ju Erfullung biefer ten angehalten werben tonnen: aber ber, ber mit bem rigen, auf bie Befahr felbft Mangel gu leiben, fein theilt, ber, auf die Gefahr ju ertrinfen, ins Baffer . um feinen Mitmenfeben zu retten , ber einen mubie in unternimmt, um ben Berirrten wieber auf ben n Beg ju bringen, ber hantelt mehr ale gerecht, ber g. b. Bib. XCV. B. I. St. 2 bans.

handelt mohlwollend, großmuthig; er wurde, wenn er biete Handlungen unterließe, in den Augen Andrer feine Pflicht verlöngnen, weil diese Andre nicht einsehen können, ob eine Pflicht vorhanden sep: und diese Andre murden selbst eine Pflicht verlegen, wenn sie ihn darzu anhalten wollten. Er wurde, durch Unterlassung dieser Handlungen, selbst in dem Augen der Gottheit, teine Pflicht verlegen, wann er selbst das Dafenn berselben, nach den obigen Bestimmungen, nicht ere Lennte.

Da bie innere Gerechtigfeit auf ber eignen Erlenntnis bes Bandeluben, Die aufere aber auf ber Erfenntnig eines Dritten beruht; fo ift ber Rall moglich, bag jene mit biefer im Biberfpruch ift. Ber einen Menfchen ermorbet, ber fein Leben angegriffen bat; wer eine Schulb nicht bezahlt, Die er fcon bezahlt bat, ber handelt innerlich gerecht: fann er aber ben gefchebnen Angriff, bie gethone Begablung nicht beweißen; fo bandelt er außerlich ungerecht, und ber Dritte verlent feine Bficht, ber ibn , fur feine Morbthat beftraft, jur nochmale Tigen Bablung gwingt. Eben fo handelt ber, ber einen Wess fchen, ben er vorfestich ins Baffer gefturgt bat, mit Gefatz feines Lebens wieder beraus giebt, im Ball jene feine erfte Bandlung nicht bewiefen werben fann; ber eine gearundete Sould bezahlt, ob fie gleich nicht bewiefen werben fann, int merlich nur gerecht , obgleich außerlich die Sandlung moitties tia und großmuthig fdeint.

Nach diefer Entwicklung ber Begriffe fann alfo obige

Dauptfrage :

Ob zwifchen Gerechtigfeit und Bohlwollen ein wefents licher Unterschied fen? Ob ber Beweggrund, nach wels chem ber Mensch gerecht handelt, von bem, nach wels chem er blog wohlthatig handelt, weseutlich verschieden fen?

folgendermaßen beantwortet merben:

Der Menfeb, ber bloß gerecht handelt, richtet feine Handlung nach einer der drei Formeln: "Beleidige Niemanden, erfülle dein Bersprechen, thue Veinem Witmens schen fo viel Gutes, als du, ohne eignen Schaden, thun kannft." insofern ein, als er selbst das Dafen des Berbattniffes, auf welches sich eine dieser Formeln bes giebt, vollständig einsteht. Sein Beweggrund ift, als Beußepung der Gelbstliebe, Furcht vor zukunftiger gotts

Mits

A Gider Strafe, ober bor menfchlichem Zwange, infofern andre Menfchen bas Dafenn jenes Berhaltniffes ebenfalls - zu erfennen im Stande find.

Der Menfch; ber blog wohlthatig banbelt, erfennt entweber bas Dafeon eines folden Berhaltniffes nicht politianbig, ober ertenut felbft bas Michtbafenn beffelber. Sein Beweggrund ift, ale Menferung ber Gelbfliebe. ein boberes Befühl von ber Burbe ber Menichheit, Bers anigen an bem Boblergeben, an ber Danfbarfeit, an ber Bochachtung feiner Mitmenfchen, Sofnung funftiger gottlicher Belohnungen.

Es ift allo gwifden Gerechtigfeit und Wohlwollen allerbings ein wefentlicher Unterfchieb. Aber gwifden Zwanas; und Bes wiffenspflichten ift ber Unterfchied nicht, ben ber Berfaffer des pogliegenden Schreibens annimmt. Die Pflichten ber Bobltbatigteit, nach bem oben angenommnen Begriff, finb un fich eben fowohl Zwangspflichten, als die Pflichten: Die manben ju Beleidigen, und: Sein Berfprechen an erfullen. Bie baben . fo bald fie nur von bem Subjeft erfannt werbea Fonnen, eben biefelbe innere, und fo bald fie von Anbern er Langt werben tonnen , eben biefelbe außere Berbinbfichfeit. Ihre Bernachlaffigung ift, im Stande ber Ratur, eben fewohl als bie Bernachläffigung ber lettren, nicht blog ber gottlichen Befrafung, fondern auch dem gerechten Smang andrer Mens Schen, infofern nur biefe beren Dafepn vollftanbig erfennen Ebunen , untermorfen .

. Da aber eben biefe Ginfdranfung , nach ber Matur bies fer Bflichten, bie außere Berechtigfeit in ben meiften Rallen unmbalich macht; ba es nicht affein bem Berpflichteten felbit, fondern auch noch mehr einem Dritten nur febr felten moglich ille de Bestimmungen bes Berhaltniffes, welches im vorfome menben Salle, die Pflichten bervorbringen foll, wollftanbig au ertennen: fo fann im Stanbe ber burgerlichen Geklichaft, beren Dauptgwed es ift, in gallen ftreitiger Pflichten gwifden ben Burgern , Die aufere Gerechtigfeit ju bestimmen , nnb bafur ju forgen, daß ein Jeber feine Pflicht, infofern fie von Andern Menfchen ertannt werden tann, erfulle, auf biefe gange Claffe von Mflichten, ber Regel nach, feine Rudficht genommen werben. Bollte man ben Richter bevollmadtinen. aber jeben Sall, ba ein Rothleibenber Rettung, ein Sulfebes barfeiger Beiftanb, ein Angegriffner Bertheibigung von feinem

Mitbarger verlangt, ju urtheileng fo murbe blef ber Befelle Schaft im Bangen . offenbar mehr fchablich ale nuglich fem : unter ungabligen gallen murbe nur felten einer nach fichres anfren Rennzeichen entschieben werben fonnen, und in Unfes bung der übrigen murde der Richter in Befahr fein, eben fo oft burd 2wang bie Bflicht, auf ber einen Seite, jur verleten, als auf ber anbern, beren Erfüllung ju bewurten. An cinem mobleingerichteten Stagte find alfo bie Wflichten ber Bobls thatiafeit fein Begenftand ber aufferen menfdlichen Gerechtigs Ihre Erfullung ift dem Gewissen bes Berpflichteten aberlaffen, eben fo wie es blog feinem Gewiffen aberlaffen merben muß, ob er eine, in einem Bertrage, ben fein Ges ner nicht beweisen tann, gegrunbete Pflicht erfullen ober nicht erfallen will. Gie beifen unvollfommne Bflichten, bel megen, weil fie, wenn auch ihr Dafenn außerlich vollftanbig erfannt werden tann, gwar im Stanbe ber Datur, abet nicht im Stanbe ber burgerlichen Befellichaft, ba ju fenn get achtet merben.

Doch giebts Ausnahmen von biefer Regel. Ich tannim Staate, mit Necht gezwungen werben, mein Benguis in einem Nechtshandel abzulegen, meinem burftigen Bruder, wenn ich reich bin, ben notbigen Unterhalt zu geben, zu Bers forgung der Armen meines Wohnorts ein geringes Almofen, nach Borfchrift einer Policei Ordnung, beizutragen. Diese Ausnahmen muffen sich aber auf positive Gefete grunden. Es sind alsbann Pflichten des Bertrags: benn der allgemeine in gerliche Bertrag macht mirs zur Pflicht, mich ben positiven Ses seinen zu unterwerfen.

Die freie Sandlungen bes Menichen, in Beziehung auf feinen Mitmenichen find alfo, fowohl im Stande ber Natur als ber burgerlichen Sefellichaft, nach ihren naberen Bewegs

arunden, von breierlei Art:

1) Handlungen bes blogen Bohlwollens. Ihr Geweggrund ift bas Bergnügen an der Bohlfahrt meines Kitmens fichen, bas angenehme Gefühl meiner eignen Barbe.

s) Handlungen ber bloßen inneren Gerechtigkeit. 36e Beweggrund ift Furcht vor möglicher Strafe, möge lichem Zwang.

3) Sandlungen ber auferen Gerechtigfeit. Ihr Bewess grund ift Furcht vor gewiffem Zwang, gewiffer Strafe. Die beiben lettren Arten haben aber unter fich im Stanbe ber Patur anbre Grangen, als im Stanbe ber burgerlichen Ger fellichaft.

Bon allem biefem lagt fich nun bie Anwendung auf bie Berhaltniffe amifchen Regenten und Unterthanen, infofern biefe Teinen gemeinschaftlichen Richter über fich baben, und amifchen unabhangigen Bolfern gegen einander, leicht machen. giebt auch swifden biefen banblungen bes blogen Bobimols lens , Saudlungen ber innern Berechtigfeit und Sanblungen ber außeren Gerechtigfeit. Aber bie Grangen gwischen biefen Beiben lettren Arten And Die bes Raturrechts, nicht bie , wels de ber Civil Cober, und mare er auch noch fo philosophisch abgefaßt, porfdreibt. Gin Staat , ber offenbaren Ueberflug an Rorn bat, und, anfatt feinem von Sungerenoth gebrude ten Rachbarn, ber fein geinb nicht ift, bamit auszuhelfen, feinen Meberfiuf perbreunt, banbelt innerlich ungerecht? et banbelt (nach bem Bolferrecht; aber nicht fach burgerlichen Befeten ) außerlich ungerecht, bas beift, er fann von bem nothleibenben Staate, ober von einem Dritten, ber ibm beis Rebt, ohne Berlegung ber Pflicht, feinen Heberfing abzugeben germungen werben, fobalb biefer anbre ober britte vollftanbig bas Dafenn biefes Heberfluffes ertennt : aber bie englifche Das . eion banbelt, in gegenwartigem Augenblit, an Franfreid arofmuthia, wenn fie biefem auch burch Cheurung und Rornmangel bedrängten Staate, ber ihr naturlicher Reind ift, ber wed birglich einen ungerechten und gludlichen Rrieg gegen fie geführt bat, mit Schiffsladungen von Rorn ju Bulfe eilt. und ibn baburch in ben Stand fest bie Rrafte ju erhalten, bie the fo oft gefahrlich maren, und es fo leicht wieder werbes Ponnen.

Recensenten find bei Entwerfung dieser Eheorie verschiebe we Sinwendungen, die fich bagegen, jum Cheil mit ziemlichen Scheine, machen laffen, eingefallen: aber er glaubt, daß fie, bei einer ausführlichern Darftellung, alle zu beben find: nur würde dieß hier zu weit über die Gränzen einer Recension führen,, die er ohnebin schon überschritten hat. Auch hat es der Berfasser bes Schreibens zum Cheil schon bester gethan, als er es ihm zu konnen sich getrante. Die Verschiedenheit zwischen seiner und des Verf. Neinung beruht hauptsächlich nur darauf, daß dieser die Handlungen des blosen Wohlwollens mit dem Pflichten der Wohltbatigseit zu verwechsen schen.

anstatt baf Recenfent glaubt, biefen lettren, außer bem Stand be ber burgerlichen Gefellfchaft, eben die verbindtiche Kraft, wie ben, in der Sprache des burgerlichen Rechts fogenannten, Bwangs: Pflichten, beilegen ju muffen.

3m.

## 3) Arznengelahrheit.

Christoph Ludwig Hoffmann — Bestätigung ber Nothwendigkeit einem jeden Kranken in eis nem Hospitale sein eignes Zimmer zu geben. Gegen Harrn Carl Strack. Mainz. 1788. 204 Seiten in 8.

San weiß, bag ber eine ber ftreitenben feinem gurften bim fes, ber anbre ein anbere Gebaube ju einem Spiele in Borfdlag brachte. Ein jeber zeigte bie Bortbeile bet vent. ihm empfolnen Gebaubes, und Br. Soffmann bewies, weil. feines aus einzelnen Bellen beftand, und ju einem Rlofter ge bient batte, bag grabe biefes febr bequem feb, weil ein ichet fein eignes Bimmer haben muffe. Es ift fcmer uber bas: Locale bei ten beiden Gebauben, und viele fleinfügige Dinge; in ber Entfernung ju urtheilen: aber wir follten aberfaunt glauben , bag allerdings es einem jeben Kranten aller Orten nicht nur behaglich fondern auch vortheilhaft fenn werbe, feint: eignes Bimmer zu haben, und noch behaglicher, auch feinest eignen Barter, fo balb man bie Roften bagu beftreiten fann aber befürchten muffen wir, bag lettres ben einer grofen Menge von Rranfen, vornemlich im geiblagareth , felten ber gall fen, und feben wenigftens bie trothwendigteit aud. nicht bavon ein. Bas uns übrigens bep biefem Streite bet beiben angefebenen Danner, welcher mit Dafigung geführet mird, noch intereffiret bat, ift, baf or. Soffmann eine Ginrichtung ju fennen glaubt, G. 62. ben Befauf von Mbe tritten tc. in ben Gpitalern ju verbeffern, und ein feuchtes Bebaube treden ju machen. Beibes wurden fo große Entbefe-Fris

fungen fenn, daß wir hoffen, er werbe bergleichen gemeinnugte ge, — im großen anwendbare, Dinge dem Publica nicht lange vorenthalten.

D. Johann Christian Stark's — Hofraths — Auszüge aus dem Tagebuche des herzoglichen Jenaischen Klinischen Instituts, in Ansehung dessen Sinrichtung, des Witterungsstandes und verschiedener Krankheiten vom Jahr 1781, bis 1782. nebst einer tabellarischen Uebersicht, erste Lieferung, zweize und viel vormehrte Ausgabe. Jena ben Cuno 1789. 4. 188 Seiten.

er Anhen solcher Inftitute auf Universitäten für Anfans ger in ber praktischen Arzneywissenschaft ist unleugbar, und läßt sich noch weniger verkennen, wenn der Lehrer ein Mann von Lopf ift, der seine Schiler auf die wichtigkten Ersscheinungen aufmertsam zu machen, und ihnen Kenntnis von Krankheiten benzubringen weiß. Denn Kenntnis von Krankbeiten allein, am Krankenbette selbst, nicht blos vom Catheber den jungen Leuten bengebracht, gute Diagnostif, und nur der erste Ansang der Praxis, sollten doch eigentlich von einer Klinit die erste Absicht seyn; in der Praxis selbst bildet sich ber junge Arzt zu Jause unter den Augen eines erfahrnen immer leicht mehr aus.

Von dem jenaischen Institute macht dieses Werk allers dings einen gunstigen Begriff: aber die Krankengeschichten haben so sehr das Anschen, als wenn sie von den Lehrlingen abgefast maren, sie sind zum Theil so unvolkfandig, so wenig infirmetif, das es schwer wird, den Nutien zu errothen, den der Werf. dadurch zu fisten denket. Der ausübende Argt, dessen Auge an aufgezeichnete interessante Beodachtungen ges wohnt ift, wird leicht daben ermüben, und der Ausänger, dem es vorzüglich um genaue und hinlängliche Kenntnis der Krankheit zu thun ift, erhält wenig Gefriedigung.

Rg.

Ueber die Krankheiten ber Mieren, ber harnblafe und der übrigen zur Abs und Aussonderung des Harns bestimmten Theile. Ein Auszug aus dem Italienischen des Herrn Michael Eroja. Leipzig in der Wengandschen Buchhandlung. 1788. 258 Octavs.

iese ungemein lehrreiche und intereffante Schrift befinbet fic auch in bem 12. und 19. Stud ber neuen Samminus ber anderlefenften und neueften Abhandlungen fur Bunbatte. Der Werf. hat biefe Materie febr gut bearbeitet, und feine Sage burd merfwurbige Rranfengeschichten aus ben beruhm teften Beobachtern erleuchtet. Gie enthalt 6 Rapitel. erfte banbelt von den Bunden und Erschutterungen ber Rieren und ber Lenbengegend. Mit Recht verwirft er im entzündlichen Buftand ber Dieren alle urintreibenbe Mittel, welche borgies lich bie Afterarate unter bem Nahmen eines Spezifitum reichen, fobalb fie feben, baf ber Urin in geringer Menge abgebt-Unter die murffamen außerlichen Mittel in ber Rierenentims bung gablet er eine falte Mifchung von Efig. Burfung gang allein von ber Ralte abbangt, fo murben wir lieber eine Auflofung von Galpeter, Rochfalz und Salmiaf mit Brunnen anrathen.) Ben beftigen Schmerzen muß man nad vorgangigen reichlichen Aberlaffen feine Buflucht an Opiaten nehmen. Da febr oft fomptomatifches Erbrechen mit ber Ente gundung ber Rieren verbunden ift, fo muß man fic vor Gredmitteln febr buten. Merfmurdige Beobachtungen bemeifen bie Nothwendigkeit einer zeitigen Deffnung bes Giterfacts ber Rieren und die nachtheilige Langfamfeit, fo lange ju marten, bis fic bie Gefdmulft nach außen ju erhebt. Wenn außerlich weber Sefcwulft noch Schwappung bemerft werden tann und bod wichtige Zeichen ba find, bag Giter in ben Nieren fep, fo rath er, nahe unter bem Enbe tes untern Ranbes ber legten fallden Rippe mit Behutsamkeit ben Schnitt, bis jum untern Ende ber Riere ju fuhren, melde fich juft in biefer Begend befins bet, und bier ben Citerfact gu ofnen. Indeffen wiederrath er boch biefen Schnitt bep allgufetten Derfonen, ben welchen er gu tief gemacht werden mufte und will es ber Ratur überlaffen. (Ein fehr nachtheiliger Rath! Wenn bas Leben bes Rranten Dom zeitigen Ausfluffe bes Eiters abbangt, fo ift biefe Deffe Bung fung ben fetten Berfonen um fo nothiger, ba ber Siter nach auffen au fo pielen Biberftanb finbet. )

Broeptes Rapitel. Bom Stein in ben Nieren. Beiflichen trieb ein Malvenbefoft, welches er alle Morgen trant, bfters Steine aus ben Dieren ab. Bieiche Burfung batte ein anderer, wenn er 3 - 4 mal bes Jahrs eine Unge Benetifden Terpentin, mit Gugbolgpulver ju Billen gemacht, an fic nabm, einige Bfund Bier brauf trant und gleich brauf 4- 5 italienische Deilen ritt. Schropffopfe in ber Lenbens gegend gefett, erleichtern nach feiner Meinung bas Berabfteis gen bes Steins. Ihre Anwendung findet aber nicht ftatt bep Parfen Somerien, mo Entiunbung vermutbet mirb. - Raldmaffer und Geife wirb aus Beobachtungen gerühmt: und fen gemeiniglich bie ju geringe Menge an ber geringen Burts famteit Sould. Auch babe man mit guten Erfolg Rabel's Liquor aus einem Theil Bitriolobl und bren Theilen Beinaeiff, besgleichen Macquer's faure Seife, aus Bitriolobl und Banms bbl angewendet. Er machte mit vielen italienischen Minerale brunnen Berfuche, Rieren und Blafenfteine aufzulbfen und fant, baf einerlen Brunnen ben einen Stein auflofe, ben ans bern aber noch mehr verbarte; woraus fichtbar fen, bag bie Befantibeile biefer Steine nicht immer gleich fenn, und bag berjenige Mineralbrunnen, ber bem Ginem belfe, bem Aubern Coeben toue.

Drittes Rapitel. Bom Scirrhus und Rrebs ber Rieren. Miertes Papitel. Bon ber Mefrotomie, Rierenfiftel. Beidmare ber Nieren. Benn fich nicht porbero in ber Lenben s ober Buftgegend eine Befdwulft zeige, fo fonne man ohne Die größte Lebensgefahr biefe Operation nicht unternehmen. - Smar wolle man in altern Beiten biefen Schnitt ohne vorgans gige Seichwulft einigemal gludlich gemacht baben, allein biefer Radrict mangele glaubmurbiges Beugniß. Mur in folgenben Rallen fonne man biefen Schnitt machen: 1) wenn fich ein Etergeschwar in ber Lenbengegend bilbe. 2) Wenn ber Urin felbit auferlich eine Geschwulft mache. 3) Wenn ber Stein telbit nach und nach die hinter ibm gelegene Theile gerftore und fic einen Beg bis unter bie augern Bebedungen babne. Benn fich eine Narbe von einer ebemaligen Deffnung in ber Senbengegenb befinbe.

Funftes Rapitel. Bon ben Rrantheiten, welche in febr ferhafter Abicheibung und Ausleerung bes Urins, befteben.

Beilmethoben manches mertwurdige gefagt.

Schftes Kapitel Schmergen, Eitergeichmure und Pules abergeschwulfte in ber Lentengegent. — Bur Aufflarung bies fer größtentheils so buntlen und gefahrlichen Bufalle bat ber Berf. manche seltene Kranfengeschichten und Leichenöffnungen aus ben Schriften ber berühmteken Bundarite gesammtet, wels che jebem Arzte und Bundarzte ungemein unterrichtend fepswerben.

Rz.

Der neue Arit; ober Unterrickt, sich selbst, ohne jemandes Benhülfe, von allen Krankheiten des Magens, von der Selbstbesteckung, vom Store but und von der venerischen Krankheit zu heilen; nebst der Verfertigung und dem Gebrauch eines jeden Mittels, wie auch dem Verhalten und der nöchigen Behandlung dieser Krankheiten.

3. G\*\* zu B\*\*. Magdeburg 1788. 5 Bogen 8.

La es im Porbericht heißt: "eine fünf und zwanzigiährige Braris hat mir Belegenheit gegeben, einer großen Mas gabl von Berfonen, welche mit ber einen ober ber anbern ber son mir in diefer Schrift angezeigten Rrantbeiten behaftet mas ren, mit dem gludlichften Erfolg zu belfen. Liebe jum Beften ber Menschheit verpflichtet mich jest , die mabre Uranen, ben Bebrauch und die Berfertigung berfelben offentlich burch ben-Drud befannt ju machen:" eine Meugerung, bie man 6 38. noch einmal lieft; und eine folche Uneigennusigfeit felten ift: fo munichten wir, vom Inhalte biefes Buchelchens recht viel Butes fagen zu fonnen Allein nach Dificht und Bewiffen fons nen wir das nicht Die Befdreibungen ber Rranfbeiten fos wohl, als bas Benehmen ben ber Eur find, wie fcon bie ge ringe Bogengabl vermutben lagt (obendrein ift der Drud febr weitlauftig und vieles jur Gade nicht Behörige eingemengt) weber vollstandig noch allgemein verständlich, auch nicht alles die Cheorie oft irrig, meninkens verwirret und

peraltet. Bas fann fich ber unmebicinifche Lefer j. B. ben ben vier Mehlarten benfen? Dber mer es billigen, menn 6, 24. portommt: , Die verlette naturliche Birffamfeit fann auch aus einer fcorbutifchen Blutbergiefung berfliegen." grenn bie Berbauung burch ben Ueberfluß an verbauenben Saften verborben ift, muß man bittere Mittel vorfchlagen, weil ne biefe Gafte einfangen, welche fich bier verbiden, und tolde burd anbre Bege austreiben. ' wenn G. 72, ben Onge niften "Mild von einer ichmargen Rub, bie beständig auf ber Beibe gebt als bie vorzüglichfte" anempfohlen wird, u. f. m.? Richt gludlicher ift ber Berf. ber fein eigentlicher Argt gur fenn fceint, in ber Babl ber Dittel. Seine antivenerische Arquep, ober wie fie hier genennt wird, der vegetalifche Gys sup beftebt aus Safaparill, Safafrag, Renchelbolt, Elquire, (Bodenwurgel) langblatterigen Meerrettig, Schlofmurg, Bers muth, Borretich, Begmart, Lindenbluthe, Rlapprofenbluthe, Ramillenblutbe , Engelfuß, Uniffornern , Roriander , Bachs holberbeeren, meldes alles auf rothen Wein gefent wirb. Dars in thut man ben Beutel von unbereitetem Quedfilber, pulves rifirtem Spiesglafe, Gifenfeilfpanen, bas Reine von robem Schwefel und Leinsamen, bigerirt, focht, feihet burch, preft aus, that Buder und Sonig bingu, und bidet es geborig ein. - Rad biefem Borfcmade werben unfere Lefer auf bie Dits theilung bes Magentropfen. (wozu gar Sprupe fommen) and Mageneligir . Recepts nicht mehr luftern fenn. Der Berf. mag es berglich gut gemennt haben, aber frommen fann feine Bentatung menig, ichaten eber, wenn die Schrift in unrechte Sande tommt, und wie oft fann fie bas nicht!

Ts.

Dr. Franz Xav. Mezler hochfürstl. Hohenzollerns figmaringscher Hofrath und Leibarzt 2c. von der schwarzgallichten Konstitution. Eine gekrönte Preisschrift. Aus dem Lateinischen. Ulm, bep Wohler, 1788. 198 ©. 8.

5r. Megler ift aus einer andern Preisschrift, namlich ber aber bie Baffersucht, icon rubmlichft befannt, und gen

ï

-genwartige, bie ebenfalls mit größtem fleife und vielem Rads benfen abgefaßt worben, wird feinen Ruhm, ben er als benfens ber Arzt fich erworben, gewiß noch mehr erhöben.

Begenwartige Schrift gerfallt in zwen Abichnitte: ber erfte, vom femargaallichten Temperamente; ber gwente, von ber ichwariaallichten Konftitution. Boraus erinnert ber Berf. baf im Alterthum burchaus ein fcmarger pechartiger Stoff. ber einen folden Grab ber Berberbnis angenommen, baf er als ein bochft faures, agendes, faules Gift bie Befage gernagt, und ben Lod veranlaft, ale bie fcmarge Galle angefeben mart, und bag man allemal bie Leber, die Dilt, ober ben Magen und bie Gebarme mit bemfelben angefullt fand; baber fomme es, baf die Alten, fo einig fie uber ben Gis berfeiben waren, fo pericieden über bie Gigenschaft ber fcmargen Balle bachten. In vier Kapiteln, baraus ber erfte Abicon. beftebet, fucht mun ber Berf. foldes auszumitteln, und in flares Licht ju fegen. Das erfte Rap. vom Stoffe und ben übrigen Eigenfchaften bet fcmargen Balle. Die fcwarge Galle ber Alten beftebe nicht nur aus ber Balle bes Rorpers allein, fonbern auch ans bem allgemeinen und mit einem auferft gaben, verbidten Schleime innigft vermischten gette, bas einer pechartigen Schliere gleicht, Die, wie bie Barge, bas BBaffer nicht annimmt, und ben Bans ben ber Befage mit einer unbanbigen Babigfeit antlebet. einem folden Rorper erbalt bie Balle nicht mehr bie wirffamen und jur Berbauung nothigen Beftanbtheile. Der oblichte Be Ranbtheil bes Milchfaftes fest fich ab, wo er fann. Es entflebt alfo ein Ueberfluß von unverbautem, verborbenem, gaben. Die Beichaffenheit ber Gingeweibe, fafet foleimigem gette. ber Berf. fort, wird veranbert, bas Parenchoma berfelben wird langfam gur Ausartung gebracht; fie, porguglich bie Leber, merben großer, und eben baburch gu ben naturlichen Berrich tungen untachtig. Rett, Soleim, Balle, ber Thierleim. bal Blut, bas Blutmaffer, und alle anbre Gafte bes Porpers net men ein perhaltnigmäßiges Berberbnig an, und hierans entarts eine Scharfe - aber melde? bas ift noch nicht flar - melde erft bie feften Ebeile, und bann gar bald ben gangen Sorpet an Grunde richtet Die Karbe ber Schwarzgalle bat man pom benaemischten Blute bergeleitet; aber mabriceinlicher leitet fie ber Berf vom Thierleime und bem Tette ber , wovon men ein treffendes Bevipiel an bem Maconium ber nengebohrnen Sins ber babe, bes nichts anders fen, als bie Defe, und bas Mebers Tátia

Miliae ber mutterlichen, und gur Bifbung unb Bachethum bes fungen Sorpers angewandten Gafte, Die nun auf die allaemeit ne Rioate bes Abrpers abgefest worben. Das Blut tritt ber Schwarzagle nur gufalliger Beife ben Auch bie Gaure bers felben ift nur mfallig, ofter bepm Erbrechen, weniger im Stublabgange, - und felten ober nie in anbern Ausleerungen. Die fcmargallichten Abgange find ebenfalls febr verfchieben : balb in ber form gebatter gelben Riben; balb wie Roffeefas mit Coleim; balb flugiger und mehr roth mit gangen Studen foleimichter Saute; balb gang fteinigt mit ichwarzem fetten Schleime vermifcht u. f. f. Das ate Rap. bon ber Unterabtbeis Der Berf, theilt bie fcmargallithten Rranfbeiten ab 1) entweber nach ihrem Gige, ober 2) nach ber Urfache, ober 2) nach bem Beriob, ober 4) nach ben Bufallen ift bas ate Map. pon ben Urfachen Durch eine genanere Auss einanberfettung ber entfernten Urfachen fucht ber Berf, ju bes weifen, bag bie nachfte Urfache ber Schwarzgalle vorziglich in einer verborbenen Berdauung ju finden fep. Der Fortgang ber berricbenben , iconen , feinen Lebensart und ihrer Tolgen, erzenget bas ichmarzgallichte Cemperament. Mit Rennerblick bat ber Berf, Die vorbergebende und Relegenbeitliche Urfachen Dazu aufgefuchet; es wurde aber fur unfern Dlat ju meitlauf. tig werben, wenn wir bier ibm Schritt vor Schritt folgen wollten: alfo nur Etwas bierpon. Unter ben vorhergebenben ift bie erbliche, ober vielmehr die angebohrne, Beschaffenbeit bie pormaliche: bann fommt bas mannbare Alter; bas Ges folecht, namlich bas weibliche befonbers; bas reigbare Tempes rament; gemiffe Simmelsftriche; und unter ben Berberbniffen ber Safte bas venerifche vorzugeweife. Bon ben gelegenheit! Bichen Urfachen wollen wir nur bie Schwelgeren ben Tifche, ben Difbrauch geiftiger Betrante, anhaltenbe Beiftesarbeit, bie Ansichweifungen ber Liebe, ben Gram, ben Dugiggang auss Beben, Die ber Berf. vorzüglich erortert. Das 4te und lette Bas, bes erften Abichn, bandelt endlich, von ben vorhergebens ben und begleitenben Bufallen bes fcmarzgallichten Cemperas mints. Bier bemubet fich ber Berf. bas von ihm gefchilberte Mebel recht fenntlich gu machen, und hat hierauf befonbers viel Meif verwendet.

Der zwente Abschnitt biefer Schrift handelt endlich von ber fcmarzgallichten Konftitution. Dier fucht ber Berf. vor allem andern zu beweifen, das vom Aequinoctium autumnale

bis jum Golftitium brumale ber vorzuglichfte Buftanb ber Gafte fcmargallicht fep, und wir halten bafur, bag er bies einleuchs Alles im Derbfte fcint bie Erzeugung bele tenb gethan bat. felben zu begunftigen. "Im Berbfte, fagt ber Berf., ift bie Atmosphare in einem Buftande, ber burch bie Erzengung bes Schleims bie herrichaft ber Salle in ben Gaften abanbert. Daburch in benfelben eine gewiffe Babigfeit bervorbringt, bie in bisponirten Rorpern meiftens in ben Gingeweiben bes Bands fich bauft, ftodt, und von ba aus feine Bufalle erregt." Bie und warnm verschiebene Gubjecte nach ber Berfcbiebenbeit ber Berbftwitterung mehr ober weniger leiben, muß man in biefer Schrift felbit nachfeben; es murbe auviel merben folches ausm Dem Berf. tonnen wir fur bas fcone und lebrreide Broduft feines Beiftes und Fleifes über diefe intrifate Materia unfern Dank nicht verfagen, ben wir ibm hiermit offentlich ger ben: und munfchen, bag mehrere bergleichen auffallenbe Schriften gur Erweiterung ber Argnepfunde von ibm erici nen mochten!

Om,

Thaddaus Baper, R. A. wirkl. Sanitatsrath (s) ich Grundriß ber allgemeinen Hygiene und Theras peutik. Prag und Wien, in der Schönfelbichen Handlung, 1788. auf 145 S. in 8.

Son bem Lanbesprotomebifus im Ronigreich Bobmen batten wir über diese wichtige Materie etwas befferes erwartet. als in gegenwartiger Schrift geliefert worben. Gie perfallt. wie fcon der Sitel faget, in zwen Abfchnitte: bet eine foll von ber Spaiene (Braiane), von ber Erbaltung ber Befunbbeit, und ber anbere von ber Cherapeutif, non ber Bieberberftellung Die erftere fullt nur go Geiten ! ber verlohrnen, banbeln (bason lift fich freplich nicht viel hoffen:) von biefen find 12 ber Diatetit und 12 der Prophylaftif gewidmet. Cherapeutif verweilt fich gwar der Berf. langer, und banbelt amftanblicher bie verschiebenen Anzeigen, befonbers bie, Seit lungsanzeigen, ab, und lestere nach ben verschiebenen Birs fungen und Erfolgen, fo durch Argneymittel bervorgebracht werben follen. In genauere Berglieberung ber Schrift fonnen Dir

18 nicht einlaffen, bie mehr Raum wennehmen murbe. verbienet. Go unrollfommen und verworren bie Sachen rift vorgetragen werben, fo ungierlich ift auch ber un welchem fie geschrieben worben, ja man fann benfele rbarifd nennen. Diefes lettere wollen wir mit bem Paragraph, ber fich benm Aufichlagen bes Buchleins et, jur Rechtfertigung unfere Urtheils belegen. fagt f. gr. ber Eberapentif : "Die unterbrudte, nams aft, wird empor gehoben burch Mittel, welche nberwiegende Laft verminbern, ober binmegichaffen : a bes beichmerenben Ueberfluffes, Ginfchraufung ber ehnung ber girfulirenden Maffa b) Das Mb. wegichaffen, fo die Wirksamfeit ber Lebensfraft et: bem feindlichen Stoff entgegen mirfenbe, mit feiner Beschaffenbeit und Lage antführenbe Mrss Durch ihren befondern Reig die Rervenfraft aufe : flichtig reizende Aranepen, außerlich angebrachte b die bepbloaiftigirte Luft. " Mebreres anguführen boffentlich die Lefer ichenfen. Bie mag es boch n, bag fo riele Corififteller ber Argnen: und Bund. e in Guden bas lateinifche y fo lieb haten, und fele fatt des i fegen? Go lefen mir auch in biefer : nyrudines fatt hirudines. Es mag wohl von ihnen : Nos austrini non curamus orthographiam! --

Om,

t. Joh. Godofr. Ebel M. D. cum ico-Traiect ad Viadr. e Typogr. Apitvia-8. Ohne Jahrzahl, mit Vorrebe und Errung ber Aupfert. 36 G.

B, bat in mußigen Stunden bas Behirn verschiebener Ebiere untersucht und besonders der Sommeringschen Bes ung aber bas Berbatrnif bes Gehirns zu ben darans ents nden Nersen nachaesvührt. Mit aller Befcheibenheit in biesen wenigen Blattern dem Publikum die Resultate Fieifes vor, welche turglich auf Folgendes hinaus laus

fen: Der Menich babe por ben Chieren bas grofte Bebirn. teineswegs in Bergleidung beffelben gur Schwehre bes gangen Rorpers, mobl aber jur Beinheit ber baraus entfpringenben Rerven, und jenes icheine im Berbaltniffe ju fteben mit feiner Beiftesfarte, fo wie bie fartern Merven ber Chiere mit ber Scharfe ihrer Ginne und ben Rraften ber Organe, ju melden fie geben; die Durchtreugung ber Gebenerven fand er in einigen Ebieren vollfommen ohne Bermifchung ber Gubftang, in ene bern mit folder, in andern zweifelhaft; bie glandula pituita ria faft immer obne Soble, auffer im Pferbe; bie bintern crure fornicis fabe er in die eminentian albicantes, die porbern fo wie bie corpora striata in bie processus mammillares áberace ben, und bie Birnboblen beym Ginblafen in bas Intundiba. lum, jum Beweiße ihrer Gemeinschaft nach Monro, fich ber ben u. f. m. Auf ben bepben von bem B, felbft tabirten 20 pfertafeln in flein Kol. hat er, obgleich meiftentheils nur in Umrifen, auffer ben untersuchten Gebirnen mit bem Untere ber Gebirnnerven, auch noch aus einigen Ehieren bas Ganglion Super med, und prim. thoracic. bes großen Intercoftalnerven Statt ber lettern ober bamit verbunden. batten wir lieber die Beobachtungen an bem rudftanbigen Ebeile bes Senforiums, bem Rudenmarte fortgefest gefeben! Bur beque mern leberficht find noch bie verfchiebenen Berbaltniffe in Res bellen gebracht.

216.

Dr. Carl Christian Krausens, ber A. bffentlichen Lehrers, Abhandlung von heilsamer Saugung neugebohrner Kinder. Aus dem Lateinischen übersetzt von J. C. F. Leune. Leipzig ben J. P. Haugs Wittme, 1788. 8.64 Seiten.

D. Krause zu überseten, unbefummert, ob bergleichen nothig ober rathsam war. Der lebers. glaubt ben Muttern ets men Dienst zu thun, welches wohl nicht ift. Denn es fehlt auf solchen Buchern nicht, die ungleich zwedmäßiger abgefast find, und eine lateinische Disputation behalt jummer ihren lateinischen Zuschnitt,

Sufdnitt, man mag auch noch willführlicher überfegen, als Dr. L. Durfen wir alfo ben erpebten herrn L. bitten, funfsig fo unnothige Arbeit ju unterlaffen?

Sf.

Abhandlung über das Berausziehen fremder Korper aus Wunden, und besonders aus Schußes Wunden. Mehft der Beschreibung und Abbils dung verschiedener neuerfundener Werkzeuge, wodurch man diese Operation leichter und siches rer verrichten kann, von Herrn Thomassin, erssten Wundarzt des königl. Militär Hospitals zu Neus Brisach zc. Mit bengefügter Beschreibung eines doppelten Steinschneibers, um ben dem weiblichen Geschlechte den Stein aus der Blase zu ziehen, von Hrn. Lombard. Mit zwo Kuspfertaseln. Aus dem Französischen übersetzt. Strasburg, verlegts J. G. Treuttel 1788. 8. 120 Seiten, nebst 2 Kupfertas.

Soo immer ift bas Berausziehen frember Rorper aus Gouss wunden fur ben Bunbargt und Rranten mit vielerlet Schwierigfeiten verbunben, und baher jeber Bentrag willfoms men. Der Berf. fpricht, als ein Mann von Erfahrung, und giebt einige Berfjenge von feiner Erfindung an: mer wollte ibn nicht anboren, und bedurfenten Salles ben Berfuch nachs machen? Rach einer Ginleitung, worinnen bie Geschichte ber erfundenen Inftrumente angegeben, und beren Berth geachtet wird, (Re find meiftens untauglich und ungwedmagig) erflaret ber Berf. im Abichn. 1, die Matur und ben Unterschied bet fremben Borper, b. b. er giebt bie Bufalle an, melde auf Eplittern von Solg, Glas, Stein, Gifen, Pfeilen, Burffpies fen, Spien von Deffern, Degen und Bajonetten erfolgen, und balt fich am langften ben ben Rugeln auf, bann gehet er im Abicon, 2. ju ben Vorschriften über, wie man bergleis . then Wunden nach der Verfchiedenheit der Bufalle gu beilen bat. Er empftehlt fogleich beym erften Berbande bie ubtbigen 218g. b, 261b. XCV. 25. L. Gt.

Ginfchnitte zur Entbedung ber fremben Sorper unb Rusden. fplitter ju machen, und gehorig ju reinigen, und wendet biefe Regel auf bie einzelnen vermundeten Cheile an. Abichn. 3 fteben bie Werkzeuge, welche man zu Berauss ziehung fremder Korper aus den Schufwunden notbig bat. Der Derf. wiberleat mit Befdeibenbeit ben Bahn ber pon einem an ben Rugeln befindlichen Bift , gebet Die verschiedenen Arten von alten Rugclziebern burch, & & bes Maggius forceps anserina, bie nicht gang ju verachten ift , bes Gerrius Alphongie (bie fchlechtefte unter allen) bes Ravaton's Bange, und (eben fo fclecht) bes Petit Schiber gange, ben Eiberenschnabel, ben Bobrer, ben Beber, Botal's Safen u. f. m, lobt bie Berfuche ber Deuern, und follete bag alle langen Rugelzieher ju nichts nugen, bingegen bie Bange und Beber weit vorzugichen, und alle anbere Bert geuge , entbehrlich fepen. 3m Abicon. 4. werben bie unents behrlichen Werkzeuge behandelt, und bie Regeln angegeben, wie man fich bey ihrem Gebrauche zu verhalten habe, bergleichen find bie vom Berf. erfundenen Bangen, nach ben einzelnen berauszuziehenben Cheilen eingerichtet, ber verbefinte Entenfcnabel, die Ringeljange, ber Beber ober Deber Sw gelzieher, aus zween Armen bestebend, wovon ber eine bie Rugel in bem Loffel bes andern feftbalt, bie Bunteriche sient lich entbehrliche Bange u. b. Rach bem einzelnen Theile und nach ber Beschaffenbeit ber Berletung, wird bie Anmenbung bes einen ober andern Inftrumente funftmagig angegeben,

Bon G. 105. f. finbet sich Lombard's Beschreibung eines doppelten Steinschneiders zu Ausziehung des das seines doppelten Stauenzimmern. Er bebiente sich einer ges wöhnlichen behlsehlichten Sonde, brachte dielebe weit in die Blase, und nach gefundenem Steine in die Rinne ein langes Bistouri mit einer sehr schmalen und am Ende auf der Schneibe abgeründeten Klinge, schnitt sodann rechts und links den Hals der Harnblase und die Harnröhre von aussen nach innen drev Linien tief, zog das in der Rinue stedende Mester gelinde aegen sich, faste dasselbe mit der andern Hand, und widerholte die nämliche Operation auf der entgenengesetzten Seite. Daburch wurden bepde Einschnitte vollsommen gleich, und der Steinschnitt geschah immer mit Leichtigseit und Bes schwindigkeit, Das Nebrige betrift den darüber geführten Streit

Streit zwifden Louis und Le Cat, und ben Bgu feines Steinschneibers.

Sf.

Dr. Thomas Arnolds Geobachtungen über die Matur, Arten, Ursachen und Verhütung des Wahnsinns oder der Tellheit. Zwenter und letzter Theil, welcher Beobacht. über die Ursachen und die Verhütung des Wahnsinns ents halt. Aus dem Englischen von Dr. Joh. Christ. Gottl. Ackermann, Prof. zu Altorf. zc. Leipz zig den Jacobäer, 1788. auf 372. S. in gr. 8.

on biefem zwepten Cheile beschäftiget fich ber Berf. befons bers bamit, wie die Ursachen bes Wahnfinns ausgemits telt, und julett, wie berfelbe verhutet werben fonne. Die Abschnitte biefes Cheils bes Buches geben ane bem erften Ebeile in ber Ordnung fort. Alfo ber vierte Abschnitt, mit welchem ber zwepte Theil anfangt, enthalt bie Refultate bet Leichenofnungen, die Bonet und Morgagni an Babufinnie den gemacht und beren Merfwurbiges aufgezeichnet haben, und eine allgemeine Heberficht beffen, mas in Leichnamen mabnfing niger Berfonen gefunden worden, nach Sallern in feinen elementis physiologiae. Im funften Abfchn. wird von ben Urfachen bes Bahnfinns gehaubelt. Die hauptabtheilung ber Urfacen ber Rranfheiten, in bie prabifponirenbe, gelegente, liche und nachfte, icheint bem Berf. in ber Anwendung ebet Schwer und verworren , als leicht , und theilt beswegen bie Rrantbeiteurfachen, alfo auch bie bes Babnfinne, blos in ents fernte und nachfte ein. Bon ben entfernten Urfachen bes Babufinns glaubt ber Berf. mit einigem Grabe von Dracifion frechen zu tounen, ba man burch Erfahrung und Beobachtung : einige beträchtliche Renntniffe bavon erlangt habe. Rach ibm gerfallen die entfernten Urfachen des Wahnfinns in forperliche und moralifche ober geiftige. Die torperliche Arfachen find, entweber folde innerliche Urfachen, bie unmittelbar im Bebien,

feinen Befafen und Sauten ibren Gis baben; ober folde auferliche Urfachen , bie auf biefes Werfgeug mechanifd wire Ben; ober folde, bie, indem fie bas gange forperliche Enftem afficiren , jugleich ben Babnfinn erregen , entweder burch ges rabe und unmittelbare Birfung auf bas Bebirn, ober burd Erregung einer folden flufenweiß fleigenben Beranberung in bem Rorper, bag burch Berminberung ber jur Sefunbbeit nothwendigen Spannung, burd Beranlaffung ber Sonache widernaturlicher Reisbarfeit und Empfindlichfeit, Erregung unangenehmer und fcmerzhafter Empfindungen u. bgl. Anlage gum Bahnfinne erregt wirb; ober es find folche, bie entwer ber in einem befondern Theile ihren Gis haben, ober ifa pornehmlich afficiren und ben Bahnfinn veranlaffen, inbem fie entweber fonell und juweilen augenblidlich bas Gebira in Unordnung bringen, wie g B ben ber Mitleibung ober ben Berfenung ber Rraufbeitematerien gefwiehet, ober inbem fie langfam mirten , und eine folche ftufenweife Beranberung in ber Conftitution erregen, bag baburd Anlage gum Babuffen. ber bann leicht ausbricht, erregt wirb. Die moralifchen Bri fachen befteben inegefammt entweber in einer unmittelberes und beftigen Anftrengung bes Beiftes felbft, ober in einet folden entweber naturlichen ober nachher entftanbenen Conti tution bes Gemuthe, baf es baburch leicht an bem Aufanbe einer beftigen Chatigfeit bifponiret wirb: biefe finb, beftige Anftrengung bes Geiftes; Leibenschaften aller Mrt, fondie beftige, ober habitnelle; ju große Chatigfeit ber Ginbifbungs fraft; und endlich Beiftesschwäche felbft. Unf einer benges fügten Cabelle, welche ein Bergeichnif ber gefammten ente fernten Urfachen bes Babnfinns enthalt, bat fie ber Berf. recht beutlich bergeftellt. Che aber ber Berf. jebe einzelne non ben entfernten Urfachen erffaret, und burd Beobachtune gen erlautert, liefert er noch allgemeine Bemerfungen abet bas Rervenfoftem und ben mechfelfeitigen Ginfluß ber Gette auf ben Rorper. Bon ber wirtlichen nachften ober phyfichen Urfache bes Babnfinns aber getrant fich ber Berf. mer mente. an fagen. Go viel mochte nach ibm bavon gemiß fenn: , baf. fo wie bie nabern und am meiften fpecififden Urfachen, bie wir entbeden fonnen, entweber in einer flufenweiß erfolgens ben Anbaufung ber Reuchtigkeiten biefer ober jeper Art im Behirne, ober in einer folden fcpellen Determination bet circulirenden Tenchtigfeiten in biefes Wertzena . Die bie name Notes

Soen Birfungen erregt, ober in einer anbern Urfache eines wibernaturlichen Drudes auf bas Gehirn befteben fonnen; also auch die wahre und eigentliche nachfte Urfache bes Wahns is jeber Art nicht allein ihren Gig im Gebirne bat, fons n auch in fold einem Grabe bes Drudes ober ber Bers n tung ber marfigten Subftang, ober besjenigen Cheiles bes pirns beftebet, vermittelft deffen die Berbindung gwischen : und Rorper fatt finbet, und von beffen vollfommener gefunder Starte. San ober Confiften; bie Bollfommenbeit r Bereinigung und aller Geelenwirfung abbangt, bag bas d Borftellungen im Bebirne veranlagt werben, als wenn außerlich eriftitten, ba fie boch entweber gar nicht eriftiren, r im Falle fie epiftiren, ju anberer Beit ober nicht an Orte, wo man glaubt; ober folde Begriffe, bie offens ibrer Ratur nab bem Grabe nach ungereimt finb, und pon einem franfen Buftanbe und nicht geboriger Wirs bes Gebirns entfteben tonnen." Rachbem unn bet , fo viel moglich, die Berichiebenheit bes Grabes bes s ober ber Berbichtung bes Gebirus u. f. w. nach Bers eit bes Babufinnes unterfucet, und Mumerfungen bat; fo menbet er baranf biefes auf bie befons Des Babufinns an, bie fcou aus bem erften Epeile verannt finb, und fucht bie Birffamfeit verfcbiebener in Erreaung bes Bahnfinns ju bestimmen. fon. handelt endlich noch fury von ber ipnfinns, wo ben ben baju gethanen Bore bwendig ber Berf, auf die porber angenommes uria ber mit beziebet. Der Ueberfetung biefes Buches muffen wir aber

Om,

Descriptio phrenitidis et paraphrenitidis Monafterii in Westphalia circa medium mensis Martii grassari incipientium vere contagicsarum earumque factae curationis a Ferd. Saalmans M. D. Monasterii Westphal. Sumtib. P. A. Perrenon. 1788. 4. 45. Seiten.

m, bat fie mobl gerathen if.

feinen Befafen und Santen ibren Gis baben; ober folde auferliche Urfachen , bie auf biefes Werfzeug mechanifd wirs ten; ober folde, bie, indem fie bas gange forperliche Enftem afficiren , jugleich ben Bahnfinn erregen , entweder burch ges rabe und unmittelbare Birfung auf bas Bebirn, ober burch Erregung einer folchen ftufenweiß fleigenben Beranberung in bem Rorper, bag burch Berminberung ber jur Sefunbbelt nothwendigen Spannung, burd Beranlaffung ber Somade. widernaturlicher Reisbarfeit und Empfindlichfeit, Erregung unangenehmer und fcmerabafter Empfindungen u. bgl. Anlage gum Bahnfinne erregt wirb; ober es find folche, bie entwer ber in einem befondern Theile ihren Gis haben, ober ifa pornehmlich afficiren und ben Bahnfinn veranlaffen, inbem fie entweber fchnell und zuweilen angenblicflich bas Gebirn in Unordnung bringen, wie ; B ben ber Mitleibung ober ben Berfenung ber Rraufbeitematerien gefwiehet, ober inbem fie langfam mirten , und eine folche ftufenweife Beranberung in ber Conftitution erregen, bag baburd Anlage jum Babuften ber bann leicht ausbricht, erregt wirb. Die moralifchen Eri fachen befteben inegefammt entweber in einer unmittelberet und beftigen Anftrengung bes Beiftes felbft, ober in einet folden entweber naturliden ober nachber entftanbenen Conti tution bes Bemuthe, bag es baburch feicht ju bem Aufanbe einer beftigen Chatigfeit bifponiret wirb: biefe finb, beftige Anftrengung bes Beiftes; Leibenfchaften aller Art, fondie beftige, ober habitnelle; ju große Chatigfeit ber Ginbitonnas fraft; und enblich Beiftesschmache felbft. Auf einer benas fügten Labelle, welche ein Bergeichnif ber gefammten ente fernten Urfachen bes Babnfinus enthalt, bat fie ber Berf. recht beutlich bargeftellt. Che aber ber Berf. jebe einzelne non ben entfernten Urfachen erffaret, und burd Beobachtune gen erlautert, liefert er noch allgemeine Bemerfungen abet bas Mervenfoftem und ben mechfelfeitigen Cinflug ber Ceele auf ben Rorper. Bon ber wirklichen nachften ober phyfichen Urfache bes Babnfinns aber getraut fich ber Berf. nur wenie. an fagen. Go viel mochte nach ibm bavon gewiß fenn: "bal. fo wie die nabern und am meiften fpecififden Urlachen, bie wir entbeden fonuen, entweber in einer flufenweiß erfolgens ben Anbaufung ber Reuchtigkeiten biefer ober jeper Art im Behirne, ober in einer folden fonellen Determination bet circulirenden Tenchtigfeiten in Diefes Wertzeng , Die Die name Notes

siden Birkungen erregt, ober in einer anbern Urfache eines wibernatürlichen Druckes auf bas Gehirn bestehen können; also auch die wahre und eigentliche nachst Ursache des Wahns sind jeder Art nicht allein ihren Sig im Gehirne hat, sons bern auch in solch einem Grade des Druckes ober der Bers dichtung der markigten Substanz, ober bestenigen Speiles des Gehirns bestehet, vermittelst dessen die Verbindung zwischen Beste und Körper statt sindet, nud von dessen vollkommener und gesunder Starke, Ban ober Consistenz die Bollkommenheit dieser Vereinigung und aller Seelenwirfung abhängt, daß das lanch Borstellungen im Gehirne veranlaßt werden, als wenn

außerlich erificten, da sie doch entweder gar nicht erificen, wer im Falle sie episiren, zu anderer Zeit oder nicht an dem Orte, wo man glaubt; oder solche Begriffe, die offens har idrer Natur und dem Grade nach ungereint sind, und bios von einem kranken Zustande und nicht gehöriger Witz des Gehirns entstehen können. Anddem nun der , so viel möglich, die Berschiedenheit des Grades des es oder der Berdichung des Sehirns u. s. w. nach Bers uheit des Wahnstnus untersindet, und Anmerkungen en des Wahnstnus an, die schou aus dem ersten en des Wahnstnus an, die schou aus dem ersten in Erregung des Wahnstnus zu bestimmen. Der letzte Abschn. handelt endlich noch kurz von der sputtu des Wahnstnus, wo ben den gethauen Vorstautu des Wahnstnus, wo ben den bazu gethauen Vorstautu des Wahnstnus, wo ben den bazu gethauen Vorstautunder

n aufachen wieber mit beziehet. Bon ber Ueberfegung biefes Buches muffen wir aber

n po nothwendig der Berf, auf die vorber angenommes

noch berühren , bat fie mobl geratben if.

Om.

Descriptio phrenitidis et paraphrenitidis Monafterii in Westphalia circa medium mensis Martii grassari incipientium vere contagicsarum earumque factae curationis a Ferd, Saalmans M. D. Monasterii Westphal. Sumtib. P. A. Perrenon. 1788. 4. 45. Seiten. Descriptio Pleuritidis, Peripneumoniae, Pleuropneumoniae et Anginae, earumque curatio proposita a Ferd. Saalmann M. D. Monast. Westph. Sumtib. Perrenon. 1789. 4. 106 Seiten.

der Berf. ift noch aus Brendels Schule, und darnach feine Arbeit zu beurtheilen. Man fieht baraus, baf fein Beift auf ihn rubet. In ber erften Schrift beschreibt er bie Epidemie von 1788. Gie befiel porzuglich bie Armen, war anftedenb, und verbielt fich, mie eine mabre Boblucht. . It ber anbern Schrift verfahrt er nach ber namlichen Methole mit ben Entzundungefranfheiten ber Bruft; und fagt, water fab, und wie er baben verfuhr. Die Sauptfache und bei Berbienfliche bes Berf. ift obnftreitig ber femiotifche Cheil. : bebt aus feinem Sippotrates , Brendel u. a. bie Gase and, und verbindet bamit bie feinigen, um vermnthlich bie Urier einftimmung affer Beiten fenntlich ju machen. Dies it bei Beg, auf welchem er vorzäglich wandeln follte: benn and Er bat die furge fernhafte. Sprache bes vopirten Driefrels in ber Gewalt. Gegen bas Uebrige liefe fich manches erianens wenn es frommte.

Ãw.

## 4) Schone Wissenschaften.

Bebichte von G: C. J. Buddeus. Gotha, 1 Repher 1788. 17 Bogen. 8.

Orzüglich schone Stude von Poefie enthalt biese Samme lung nicht. Es find größtentheils gemeine, unbedem tende Gedanken, mubfam in Reime gezwängt. Die Einfornigs keit ber Splbenmaße ermudet. Bepnahe die ganze zwente Abtheilung, so wie ein großer Theil der erften und ber Anhaus kestelt aus Belegenheits Debicten, die für wenig Leier

# von ben iconen Wiffenschaften. 151

ereffe haben konnen. Die Berfiscation ift nicht leicht ges. Die Reime find zum Theil unrein, auf Freunde ift fahrte, werde, auf Gnade, Rathe, gereimt, is in genden, wo ein richtiger Accent herrscht, das auffern veleidigt. Der Wis ist oft derbe und ber Ausbruckt abel genug, wie z. B. gleich in dem ersten Gebichte, r Schmupfen) und Seite zo:

Noch bin ich muntrer als ein Sisch Und wie ein Bogel flüchtig; Bufrieben fest ich mich zu Lisch Und es' und trinke tüchtig.

'bas XIVte Lieb: An die Braut eines forfters. Wie ft platt ift folgendes; Seite 206, der beleidigte Diche Darpar:

Sieb bem Werfaffer bes Gebichts Gefällig fein Goncept gurud! Denn Du verlangft zwar Meifterfild, Alleine Du bezahleft nichts!

> Liebfter, foon und jugenblich Blubet nun bie Rofe, Und die Wefte fcaufeln fich Balb in ihrem Schoofe. 2c.

> > 7

Karl Andreas Berghäusers Schäsergedichte und andere Näschereyen. Wien auf Kosten des Verfassers. 1788. 9. Bog. 8. (Mit einer Zis testignette.)

Dier Bogen Sinleitung und Borrebe ju funt Bogen Sebice te — fann sich bie Pratension und Selbstucht eines jum gen Autors auf eine mehr auffallende und lacherliche Art am kundigen? Hr. B. sucht bariun mit großer Geschwäsigseit und noch, größerer Seichtigkeit zu beweisen, bas Bedichte im Geschmack des Grecourt, in benen alle Ausschweifungen ber sinnlichen Liebe ohne ben minbesten Schlever geschilbert werden, "fehr zuläßig waren, und sich mit mahrer Augund liebe wohl zusammenreimen ließen."

Der feurigste, der mächtigste der Triebe
Ist ohne Zweifel wohl die Liebe;
Und dieser Liebe einzig Ziel
Wenn Mann und Weib sie für einander fühlen
Ist — wenn wir anders nicht blos mit des
Worten spielen —

Ist stete das physische Gesübl.

Sollt' es des Tadels würdig seyn!
In deinem Auge les' ich: Nein.
Nun, warum foll also der junge Dichter sellen.
Wenn er statt andern Stoff zu wählen —
— Den ganzen Reiz der Poesse
Und ihre Füll' an schönen Bildern,
Den Zauber ihrer Harmonie —
Der Liebe ganzes Glück zu schildern.
Es zu erhöhen — dankbar braucht? — —

Man fleht, ber Berf. denkt eben so bundig, als er in anmuthig dichtet. Doch nicht genug; er r 21 daß Gedichte dieser Art nicht gegen den guten ia digen. Der Borwurf des Ekelhaften, meint er, trene die physische Liebe, noch die Poesie, deren Stoff sie ift, 1000 dern höchsteus nur "gewiße naturliche Ausleerungen unsers Abrperes," und auch die nicht immer. Er nannt eine Reibe

Karl Andreas Berghäusers Schäsergedichte und andere Näschereyen. Wien auf Kosten des Verfassers. 1788. 9. Bog. 8. (Mit einer Zie telbignette.)

Dier Bogen Sinleitung und Borrebe ju fun Bogen Sebice te — fann fich die Pratension und Sethstucht eines jum gen Autors auf eine mehr auffallende und lacherliche Art and kundigen? Dr. B. sucht barinn mit großer Geschwäsigseit, und noch, größerer Seichtigkeit zu beweisen, bas Gebichte im Geschmack des Grecourt, in benen alle Ausschweisungen ber sinnlichen Liebe ohne ben minbesten Schlever geschilbert werden, "sehr zuläßig waren, und fich mit mahrer Ausent Liebe wohl zusammenreimen ließen."

Der feurigste, der mächtigste der Triebe
Ist obne Zweifel webl die Liebe;
Und dieser Liebe einzig Ziel
Wenn Mann und Weib sie für einander sihlen
Ist — wenn wir anders nicht blos mit des
Worten spielen —

Ist stets das physische Gefühl.

Sollt' es des Tadels würdig seyn!
In deinem Auge les' ich: Nein.
Nuy, warum sell also der junge Dichter sellen.
Wenn er statt andern Stoff zu wählen —
— Den ganzen Reiz der Poesie
Und ihre Füll' an schönen Bildern,
Den Zauber ihrer Harmonie —
Der Liebe ganzes Glück zu schildern.
Es zu erhöhen — dankbar braucht? — —

Man fieht, ber Verf. benft eben so bunbig, als er schon und anmuthig bichtet. Doch nicht genug; er will auch beweifen, bag Gebichte bieser Art nicht gegen ben guten Geschmad fins bigen. Der Borwurf bes Ekelhaften, meint er, treffe weber bie physische Liebe, noch bie Poesse, deren Stoff sie ift, sow bern bochkens nur "gewiße natürliche Ausleerungen unsers Abrpers," und auch die nicht immer. Er nennt eine Reibe

son Dichtern , bie in biefer Sattung gearbeitet , und bebaume det endlich gerade ju , ber erotische Wit ware in ben ausaes Endteften feinen Gefellichaften von London und Daris, pon Wien und Berlin der Con der guten Unterhaltung." 6. 24 beift es: "Fur bie Poefte, ja mohl für bie Mefibetit aberhaupt ware es gewiß febr vortheilhaft, wenn man in einer eignen Schrift die Verbindung der phyfichen Liebe mit ber Dichtkunft, und ben Bebrauch, ben leutre non ber ere Bern machen tann, und immer gemacht bat, ausführlich uns terfacte. Man tonnte in die innre Matur unfers Ges fcmacte einbringen, und zeigen, bag erotifche Bebichte fic mit bemfelben febr mobl vertragen; man fonnte -- " o bes laderlichen, gebanfenlofen Schwagers! In ber Borrebe gibt er weitlanftig bie Grunbe an , warum er , fatt einen Begens Rand aus ber Befdichte, ber Jurisprubeng, Philosophie, Pheologie, Medicin u. f. w. ju behandeln, lieber Gebichte, und Gebichte biefer Art verfertiat habe - meldes febr erbaus lich zu lefen ift. - Dun ju ben Gebichten felbft, bie ber Berf. (ber himmel weiß warum?) Schafergedichte genannt bat. Es find brepgebn fcblupfrige, und jum Cheil fo gar fcmutige und außerft pobelhafte Lieber und Erzählungen. famtlich nach Grecourt und andern Leuten feines Schlage Dit bem Bepfpiele ber Auslander fann fein beuts . icher Dichter fich in biefem Dunfte rechtfertigen. Jebe Spras de bat ihr eignes Benie, ihren eignen Character. Grengen bes Unftanbigen und Unanftanbigen find nicht in allen Sprachen biefelben. Giue Menge naturlicher Dinge, bie jeber Grieche und Romer obne Beleibigung bes Anftanbes mit Rabmen nennen fonnte, und jum Theil noch beut ju tage ber Frangofe, ber Englander und Italiener ohne Scheu mit Rabmen nennt; gewiffe Schilberungen nach bem Leben, bie ber ihnen von Leuten in feinem Cone gelefen und gebilligt werben, erregen im Deutschen gerechten Abichen und Efel. Bas murbe man von einer beutiden Dame fagen, Die fich von einem beutiden Dichter folde Erzählungen verfertigen liefe, wie die Duchese von Bouillon sie vom La Sontaine forberte ? Cole, jungfrauliche Shaam ift eins ber eigenthumlichften Merfmable unferer Sprache, und - bem Simmel fep es gebanft! - im Gangen genommen, unferer Ration übers baupt, und Schanbe bem Dichter, auch mit bem größten Tas lente, ber biefe Rothe von ihren Bangen verscheuchen wollte? \$ 5

Und boprette Schande und Berachtung bem Stumper, ber ohne einen gunten Benie und Big, fcmutige Boten ans fremben Sprachen borgt, und burch ihre Berbeutfdung fic ein wirkliches Berbienft erworben in haben prahlt!! Rec. bat feinen Begriff von der Unverschamtheit und Unbefonnenheit bes jungen Schriftstellers, ber feine erften poetischen Berfuce gerabe in biefer verachtlichen Sattung machen, und nicht nur bruden, fonbern auch unter feinem Rahmen bruden laffen Tann, ohne ju feben, bag eine folche Anfundigung berm Du blifum in den Augen aller Berfonen von feinem moralifden Befühl und autem Gefcomad ein ewides Brandmabl auf feine Stirn bruden muß. Der poetifche Charafter biefer fogenaum ten Schafergebichte ift eben fo folecht, als ber moralifde. Grecourt gilt felbft in Franfreich fur nichts mehr, als eines mittelmäßigen Dichter, gegen unfern Berf. aber ift er ein grofes Genie. Sein Ergablungston ift fo fteif, angftlich .und fcleppend, baf nichts darüber geht. Ein ganges Stud tom men wir nicht jum Beweis unfere Urtheilf ausbeben, mel wir unfere Bibliothef nicht mit foldem Unrath befubeln mis gen: als eine Probe bes Bortrags aber fegen wir ben Anfang einer Ergablung, die die Aufschrift bas trante Rind fahrt, Ber.

Sie mögen weinen oder lachen,
Kurz ich verstehe meine Sachen,
Hab' auf Akademien das meinige gethan,
Und drum behaupt' ich frei, und ohne Komplimente
Sag' ich es rund heraus, auf ihre Excremente
Kommt bei der Krankheit alles an.
(So sprach zu einem kranken Kinde,
Das ohngesehr in seinem zwölsten Iahr
Und im Kollegio der Iesuiten war —
Zu Amiens der Doctor Chinarinde,)
Vor jetzt geh ich wo anders hin,
Indessen slass — — Fi dene!

Ga.

# bon den schönen Wiffenschaften. 153

Sedichte offne ben Buchstaben R. von Sottlob Wilhelm Burmann. Berlin 1788. ben J. A. Kunze. 4 Bogen 8.

Der Berk thut uns leid, daß er mit seinem Sinsall um hum bert Jahre zu spat kommt. Damahls hatte man das kunktliche Poesse genannt, was man jest schwerlich anders als geistlose Spielerey nennen wird. Doch, der Verk. ist bescheiden genug, ein Aloses Gedicht selbst für weiter nichts, als eine undankbare Kändeles auszugeben. Diese Aufricheigkeit verdiente Loh, wenn er nicht gleich davans hinzusester: ", indes ist es doch auch nicht ganz unangenehm, die deutsche Sprache einmahl in einem ganz weichen Dialect kennen zu sernen, weil sie sich wirklich ganz anders ohne Rass mit Rmacht." Das kann zu einer kleinen Prohe der Einsichten des Verk. in das wahre Wesen der Sprachbarmonie hienen. Die harten, zischen und schnarrenden Sonsonanten sind dem Dichter so müssich, als dem Lonkinster die Dissonanzen. In der bekanns zen Ramserischen Strophe:

Bosheit blutlos von Stirn, Rene mit ichlafenber Natter, Jalfcheit verlardt, Eifersucht immer wach, Und mit rafendem Dolch, und mit medeischem Becher, Rach' und Bergweifelung.

ift, trop ber zwolf R! mehr harmonie, als in ganzen Bans ben Mlofer Gedichte fenn kann. — Daß gegenwartigen Ges dichten aber noch mehr, als das R, daß ihnen auch noch poetische Bedanken, Bilder, Empfindungen und Ausbruck fehlen, davon mogen folgende Strophen — und weun das nicht gnügt, die ganze Sammlung — zeugen:

### weise find gludlich.

Last und die hohe Weisheit lieben! Bas hat ein Menich, wenn fie ibm fehlt? Lann man bes Lebens Pflichten üben, Benn man das Sluck bes Dummen mablt?

Rein Golb, fein Rleib fann uns befeelen, Und Golb, und Rleib, und Sbelftein Und alle laftige Juwelen Sind ein geschätztes Nichts, ein Schein! Und boprette Schande und Berachtung bem Stumper, ber ohne einen gunten Genie und Big, fcmutige Boten ans fremben Gorachen borgt, und burch ihre Berbeutschung fic ein wirfliches Berbienft erworben in haben prahlt!! Rec. bat feinen Begriff von der Unverschamtheit und Unbefonnenheit bes jungen Schriftstellers, ber feine erften poetischen Berluce gerabe in biefer verachtlichen Sattung machen, und nicht nur bruden, fonbern auch unter feinem Rabmen bruden loffen Tann, ohne ju feben, bag eine folde Anfundigung berm Dus blifum in ben Mugen aller Versonen von feinem moralifden Befühl und gutem Gefchmad ein ewiges Brandmabl auf feine Stirn briden muß. Der poetifche Charafter biefer fogenann ten Schafergebichte ift eben fo folecht, als ber moralifde. Grecourt gilt felbft in Franfreich fur nichts mehr, als eines mittelmäßigen Dichter, gegen unfern Berf. aber ift et ein arofes Benie. Sein Ergablungston ift fo fteif, anaftlich .mi fcbleppend, bag nichts darüber geht. Ein ganges Stud tom nen wir nicht jum Beweis unfere Urtheile ausheben, well wir unfere Bibliothef nicht mit foldem Unrath befubeln mis gen: als eine Brobe bes Bortrags aber fegen wir ben Anfang einer Erzählung, bie bie Aufschrift bas trante Rind fahrt, Ber.

Sie mögen weinen oder lachen,
Kurz ich verstehe meine Sachen,
Hab' auf Akademien das meinige gethan,
Und drum behaupt' ich frei, und ohne Komplimente
Sag' ich es rund heraus, auf ihre Excremente
Kommt hei der Krankheit alles an.
(So sprach zu einem kranken Kinde,
Das ohngesehr in seinem zwölsten Iahr
Und im Kollegio der Iesuiten war —
Zu Amiens der Doctor Chinarinde,)
Vor jetzt geh ich wo anders hin,
Indessen fließe ihr Urin
In jenes Glass — — Fi done!

Ga.

# bon den schönen Wissenschaften. 153

Sedichte offne ben Buchftaben R. von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin 1788. ben J. A. Kunze. 4 Bogen 8.

Der Berf. thut uns leib, baß er mit seinem Einfall um hund bert Jahre zu spat kommt. Damahls hatte man bas kunftliche Poesie genannt, was man jest schwerlich anders als geistlose Spielerey nennen wird. Doch, der Verf. is bescheiden genng, ein Aloses Gedicht selbst für weiter nichts, als eine undankbare Landeley auszugeben. Diese Aufrichtigkeit werdente Loh, wenn er nicht zieich davauf hinzuseptet: "indeß ist es doch auch nicht ganz unangenehm, die deutsche Sprache einmahl in einem ganz weichen Dialect kennen zu sernen, weil sie sieh wirklich ganz anders ohne R als mit A macht." Das kann zu einer kleinen Probe der Einsichten des Verf. in das wahre Wesen der Sprachbarmonie gienen. Die harten, zischen und schnarrenden Consonanten sind dem Dichter so müssich, als dem Lonkünstler die Dissonanzen. In der bekanns ten Ramserischen Strophe:

Bosheit blutlos von Stirn, Aene mit schlafenber Natter, Jalichheit verlardt, Gifersucht immer wach, Und mit rasendem Dolch, und mit medeischem Becher, Rach' und Bergweifelung.

ift, tros ber zwolf R! mehr harmonie, als in ganzen Ban ben Mloser Gedichte sepn kann. — Daß gegenwartigen Ges dichten aber noch mehr, als bas R, daß ihnen auch noch poetische Bedanken, Bilder, Empfindungen und Ausbruck schlen, davon mögen folgende Strophen — und wenn bas nicht gmigt, die ganze Sammlung — zeugen:

Weise sind gludlich.

Last uns die hohe Weisheit lieben! Bas hat ein Mensch, wenn sie ihm fehlt? Lann man des Lebens Pflichten üben, Wenn man das Slück des Dummen mahlt?

Rein Golb, fein Rleib fann uns befeelen, Und Golb, und Rleib, und Stelftein Und alle laftige Juwelen Eind ein geschättes Nichts, ein Schein! Die Angend macht die Seelen gladlich Und ohne fie besteht fein Glud; Phantome tauschen augenblidlich, Und siehn auch mit bem Angenblid u. f.

Ow.

Auserlesene afopische und andere Jabeln nebst bens gefügter Moral für junge Leute. Mit 24 Auspfern. Frankfurt und Leipzig. 1788. 3½ Bogen gr. 8.

Do viel man auch in unferm pabagogischen Zeitalter für bie junge Belt geschrieben, gesammelt und überfett bat, fo fehlt es boch immer noch an einem zwedmäßig tingerichteten Mefop fur Rinder. Serber, in feiner trefflichen' Abhandlung über bie Rabel, gibt einige febr nunliche Binte, bie wir woff pon einem einfichtsvollen Schriftfteller benutt feben mbchten. Allein bie Sache ift fo leicht nicht, als man vielleicht beym ett Ren flichtigen Blid benfen mochte, und beffer ifts, wir ertras gen biefen Mangel noch eine Beile, als bas ber erfte befte litterarifde Sandarbeiter ohne Beruf fic biefem Gefchafte unter gieht. Am allerwenigften mochten wir ben Berausgeber gegen martiger fleinen Sammlung biergu aufmuntern, beren gange Einrichtung feine Unfabigfeit ju einer folden Erbeit jeigt. Diefe 25 gabeln find aufs Gerabewohl abgefdrieben, ohne bars auf ju feben, was ben Bedurfniffen ber Jugend und ihrer fab fungefraft angemeffen ift. Der Bortrag ift außerft langweilig und fclecht, die Moralen find weitschweifig und boch obne praftifche Anwendung. Much bat ber Beichner und Rabirer ber Rupfer bafur geforgt, bag bie außere Bierbe bem innern Behalt angemeffen ausgefallen ift. Die Bilber find in einem barbarifchen Gefchmad gearbeitet, und fo wenig gefchidt, ben Sinn fur bas Schone und Richtige ber ber Jugend auszubile ben, als ber Lert, ben Ginn fur bas Gute.

Tm.

Sinngebichte. Lelpzig. 1788. 3 Bogen 8.

fic ein Mensch unterziehen Ann, junge nnd alte Dichter, die invitis musis et Apolline fingen und levern, vor Schimpf und Schaden zu warnen: so würden wir dem Verf. dieser so genannten Sinngedichte (der sich unter der Zueignung Perinet nennt) den wohlmennenden Nath geben, die so eble und kurze Lebenszeit auf ein dautbareres und nühlicheres Sesschäfte zu verwenden, als die Verfertigung mittelmäßiger und schechter Verse ist. Zum epigrammatischen Dichter sehlt ihm nicht mehr, als Ales. Wo er beißend sehn will, wird er plump; wo er schalkhaft sehn will, unverschämt, und in mehr rern Studen ist nicht nur kein sinnreicher, sondern ganz und gar kein Gedanke. Auch die wenigen leidlichen Stude laufen am Ende auf ziemlich kable Wortspiele hinaus. Folgendes ist vielleicht das Beste unter allen:

#### Die Alosterbraut.

Bleich prachtig einer Braut, fleibt man bich Morgens ein;

Doch Abends manicht bie Brant auch ausgefleibt gu fepn.

Aber auch hier ift nur die Joee, nicht ber Ausbrud gut. Gleich prachtig einer Braut ift unbeutsch, und Eleidt eine Harte, die in einem Gebichtden von 2 Zeilen unverzeiblich ift.

Was die Sucht, wißig zu sepn, fur Ungereimtheiten zur Welt bringen kann, bavon gibt gleich das erfte Stud ben bentlichften Beweis:

Aller Anfang ift fower.

"Schwer ist anfangs jebes Ding! —" Rief herr Raps: und folglich fing Achnlich Gott, als Kraftgenie Raps nie an und endte nie.

Ms Kraftgenie abnlich Gott ift eine wahre Glasphemie, boch so bole meinte es der B. wohl nicht, und die Schuld fiege nur an dem schielenden Ausbrucke. Aber was will er überhaupt mit diesem Dinge? Kunn man Zwecks und finnloser mit Worstem spielen? E. 7. vergleicht er sein Madden mit seiner Abr.:

Dach bes Reg. Geschmad waren biese unverbantiche Speifen nicht werth, aufgewarmt zu werben. Es sind bloge tille men, worinn zwar die Sprache fraftig ift, aber schmutz dabei — bunkel, und meift ohne bestimmtes Sujet. Man ners größter Wis ift meist ein berber Oragoner, Auch. Die Nachrichten von ihm in der Vorrede verdienen Dant, auch das Siofar. Die Mühe hatte aber bester angewendet werben können.

Ag.

Rebe am Namenstage ber Kaiferin, ben 24. New vember 1788. gehalten in einer gewönlichen Versammlung bes Kaiferl, abelichen Lande Rasbetten : Corps von F. G. Würft. St. Petersburg. 46 S. in 8.

ger Sauptzweck bes Rebnere ift, ju zeigen, bag Ruflante Regenten feit Peter bem Großen ben überbachten Plan gemacht, und ftanbhaft burchgefest, ihr Bolf in bilben und aludlich ju machen, nicht blos ben Staat ju vergroffern und ibm Glang ju verfchaffen. Bon Deters Sefdicte fpringt ft C. 24 ju fchnell auf bie neuften Begebenheiten Rugland. Seite 25. heißt es: " Ruglands muthige, tapfre Beere ertampfs ten Sica auf Siea - und ermatteten ben Reind fo. baf et nach Jahren es nicht wieber magte, Rufland angufallen, es nicht magte, ihm auch nur bie Besignehmung eines Landes Areitig zu machen, bas fur Auslands Bewohner Quelle fo mander Drangfale, Wohnste und Sinterhalt morbide tiger Rauber und ein Riegel por der (fur bie) Ausbreitung des Sandels der fruchtbarften Provinzen ihres Reiches get weien war. Aus Diefem Gefichtepunft betrachtet ben Seis -Bener Balb Infel - Gie wird einft der Mittelpunft bes Sans bels von Europa und Afien im Guben werben - Blidt in Die Bufunft Bolfer bes Rufifden Reichs - bann merbet ibe' im Guben und Rorben Europens Sanbel mit beiben Armen umfaffen, und bem Afiatifchen nach eurem Bortheil feine Riche tung geben!! - " Es fceint, als verfiele ber Rebner jus weilen in Schwulft, wenn er jum Erhabenen auffteigen will. 2. B. C. 35. "physische und moralische Wohlfahrt zu befordern hatte sie mit goldner Schrift über den Plan ihrer Acgies einig geschrieben und mit ehernen unzerstöhrbaren Retten beibe Zwecke verbunden. Aus (in) der festen Ueberzeugung sie in einander verwebt, daß einer ohne den andern nie ohne Nachtheil der Nazion erreicht werden kann."

Ag.

### 5. Theater.

Theatralische Werke bes herrn Abbe Willi von Berona, aus bem Italienischen von C. J. Jasgemann. Erster Band. Halle ben F. D. Franke. 1788. 24½ Bogen 8.

ie theatralischen Werke biefes Dichtere erschienen 1778 -1783. ju Benedig in funf Offanbanden, und enthalten aufammen funfschn Stude, Luft: und Trauerfviele. Ein pors auglicher Dichter ift Willi nicht, weder von Seiten ber Erfine bung, noch ber Ausführung, wenigsteits find die Lobspruche, mit benen Gr. Jagemann ibn in der Borrebe ju biefer (freven) Heberfegung überhauft, bochft übertrieben. Go fury Diefe Bors rebe ift, fo beweift fie boch binlanglich, baf Gr. Jagemann in Gaden bes Befdmade und ber afthetifchen Rritif ein febr incompetenter Richter ift. "Es find, (fagt er von ben Studen feines Mutors;) meiftens Luftspiele, nicht weil fie die Reblet ber Menfchen auf ber lacherlichen Geite vorffellen, fonbern gu einem froben Enbe fich entwickelm; und wenig baran gelegen ift, ob burd fanftruhrende ober lacherliche Auftritte die Sitten ber Menichen gebeffert werden u. f. w." Das beift mit andern Morten: es ift wenig baran gelegen, ob ein Ding bas ift, mofur es ausgegeben wirb, ober nicht: ob ein Theaterftich, bas ber Dichter Luftspiel neunt, ein Luftspiel ift, ober nicht. -Die Nebersegung ift bochft fteif, und ber Dialog fo, wie man ibn por ohngefehr brepfig Jahren auf bem beutiden Theater in boren befam. Rur ein fleines Probchen! G. 245.

tlancy. "Ich liebte Harrington, weil ich mir schmeie chelte, bag er mein Mann werben wurde. Da ich aber feine reblichen Absichten an ibm mahrnahm, so permieb ich seine Ang. d. Bib. XCV. B. I. St. 2

Begenwart, und habe ihn nie wieber gefeben. Ad bin in Schauspielen, auf Spagiergangen, und ben allen offentlichen Erabplichfeiten gewesen, aber nicht immer von ben nehmlichen Un feinem Orte, ben feiner Belegenfeit Derfonen begleitet. bat mein Betragen meine Eugend beschämet, bavon fann felbe mein Schwiegervater Beuge fenn, ber vielmals mehr mit bas mifchen, als mit neugierigen Augen auf mich fab, um Stoff au finden, momit er feinen Sag nabren fonnte. Wein Saus ift oft besucht worben, bas ift mabr; Bergnugen und Arenbe berrichten barinnen: aber Spiele, welche Kamilien, Ehrbar feit und Lugend ju Grunde richten, waren baraus verbannt, und meine tugenbhafte Mutter führte bie Aufficht; und que Die ift oftmable baben gewesen, die meinen Untergang gefcomps ren bat u. f. m." - Diefer erfte Band enthalt vier Stude: 1) Rosalia oder die eheliche Liebe, 2) Mariane und Selu court ober das verfolgte Ehepaar, 3) Mancy ober die unvorsichtige Aufführung, 4) Genriette ober die Ruck Tehr gur Tugend, vier Lufispiele, jebes in funf Aufgagen.

Nw.

- 1) Zwen Lustspiele von A. F. E. Langbein. Leips zig im Verlage ber Onkischen Buchhandlung. 1788. 12 Bogen 8.
- 2) Die Freundschaft am Hofe. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen von J. C. J. Lelpzig ben Seint sius. 1788. 14 Bog. 8.

#### 17r. 1.

piese Bersuche zeugen von ber guten Anlage bes Hrn. L. für bas komische Theater, aber freylich auch von feinem noch micht ausgebilbetem Geschmade. Hin und wieder findet man Stellen voll achter komischer Laune, so daß man fled Hofe nung machen kann, mit der Zeit, und nach einem reifern Stan bium der Menschen und der Werke der besten Dichter in dieser Gattung, recht gute und brauchbare Theaterstude von diesem Berf. zu erhalten. Das erste Stud führt den Liebt wer, wie sie sind, und wie sie sen follten. Bin Luftviel in fünf Aufzügen. Jarguhars Luftspiel The constant comple er a Trip zo the Jubilee liegt daben zu Grunde, - welches

and von Brn. Schrober unter bem Titel der Ring (G. Bept trag gur beutschen Schaubuhne, zweyter Theil) fren bes arbeitet worden. Brn. Langbeins Bearbeitung ift nicht minber fren, fo bag benbe bem Original fo menig, als fich unter Indeß bleibt freplich gegenwartiges fich felbit abnlich feben. Stud binter bem Schroberichen noch ziemlich weit wrud. Das Intereffe ift febr fcwach, ein mabrer Anoten ift gar nicht ba, und ber Ausgang laft fich gleich im Anfang vorausfeben. Heberhaupt find bie Beichnungen unfers Berf etwas gar au flach : man verlangt in ber Romobie etwas mehr, als Menfchen und Thoren zu feben, wie man fie im gemeinen leben taglic feben fann. "Die Marren, fagt unfer größter bramatifcher Runftrichter, finb in ber gangen Belt platt und froftia unb edel; wenn fie beluftigen follen, muß ihnen ber Dichter etwas pon bem Seinigen geben. Er muß fie nicht in ihrer Alltages fleibung, in ber ichmusigen Nachfaffigfeit auf bas Cheater bringen, in ber fie innerhalb ibrer vier Dfable berumtraumen Sie muffen nichts von ber engen Erbare fummerlicher Umffans De perrathen, aus ber fich ein jeber gern herausarbeiten will. Er muß fie aufpugen: er muß ihnen Win und Verstand leiben, bas Armfelige ihrer Thorheiten bemanteln zu fonnen ! er muß ihnen ben Chrgeis geben, bamit glangen ju wollen. - Es mare febr ju munichen, bag Br. L. und alle angebenbe bramatifche Schriftsteller biefe große Babrbeit bebergigen, und ben ber Berfertigung ihrer Arbeiten beständig vor Augen baben II. Die Todtenerscheinung. Eine Doffe nach Zauteroche in einem Aufzuge. Ein ziemlich unbebeutenbes Stud. Lieutenant von Selbin, ber Gobn eines reichen Cheft manns, gibt feinen Bater fur tob aus, um von bem Dachter beffelben, eine Summe Belbes, bie er fur ibn in ben Sanben bat, an erhafden. Er trift ben Pachter nicht an, und bie Kran weigert fich, bas Belb Berauszugeben. Er bilbet ibr ein, auch ibr Mann fen verungludt. Gein Bebienter giebt bes Bachters Rleiber an, und melbet fich als Beift ben ber Dachs terinn, und nothigt ibr bas Belb ab. Ungludlicher Beife aber fommen bie bevden fur tod ausgegebenen Verfonen zu bies fer Siene. Der alte Selbig verzeiht feinem Sohne, ber nach bem Empfange bes Belbes bes Pachters Cochter hatte entfabe ren wollen, und aibt fie ibm jur Krau. Bie unnatürliche und unwahrscheinlich! Die Erfindung ift ziemlich alltaglich. und in ber Ausführung ift ber Big eben nicht perschwenbet, intes. inbeg, ale ein fleines Nachspiel betrachtet, fann es icon mit burchgebn.

Das Probeftud eines Anfangers, bem ber Ropf 17r. 2 noch von ber Lecture modifcher Romane fcminbelt. Burften und hoffeute fdilbern, man fiebt aber gar ju beutlich. daß er nicht einmabl bis in die Borgimmer gedrungen ift. lenthalben blicft die großte Unfunde mit ben Sitten und ber Sprache ber bobern Stande, und ber großte Mangel von Mene fcenfenninig uberhaupt binburch. Intrigue, Charactere, Dialog - alles ift gleich schlecht. Die famtlichen Perfonen bes Studs, vom Rurften bis jum Bedienten berab, fpreches Eine Sprache; alle declamiren fie bochtrabenbes, unfinniges Beug, wie es nur aus dem Ropfe eines Fieberfranten ober ein nes elenden Doeten fommen fann. Man bore: S. 18 Gref Lilienthal ju feinem Freunde: "Dit diefen Worten, ich liebe, liebe ein Madgen, tugenbhaft wie ein Engel, und foon wie eine Liebesgottinn, fen Ihnen ber Borhang in dies bimmlifde Beiligthum, tief in meinem Bergen verborgen, aufgezogen '(Ber fagt, einen Borbang in etwas aufgieben?) und nur Einen Blid in meine Geele, Freund, und ber Engel, rein, wie die erften fanften Strahlen von Thetis Durpurmagen, wenn er in Morgenluften langfam aus dem Ocean berauffabrt. und feine brennende (n) Roge mit Eropfen bes Chanes trentt. (der Wagen trantt die Roffe ?) himmlisch ftebt fie por Ihnen ! ba, u. f. w." ---

Ga.

Die Erbin. Gin Luftspiel in funf Aufzügen. Aus bem Englischen bes General Bouraonne, überfett von Wilhelm Schenk. Sannover ben Schmidt 1788.

Sec. hat bas Original nicht, um die Ueberfegung bamit vers gleichen ju foanen, die fich ziemlich gut liefet, und flieft fend und leicht ift. Das Original gebort aber nicht in biefe Bibliothef Es durften mobl weuig deutsche commandirende Generale Luftfpiele foreiben. Indeffen auf einen Berluft, wie ben bep Saratoga, gebort Berftreuung aller Art.

Eraus

# bon den schönen Wiffenschaften. 165

Erauerspiele von Botthold Ephraim Lefing. 3mente Auflage. Berlin ben Bof 1788.

Die enthalt die drep Kraverspiele des unsterdlichen Mannes: Dis Sara Sampson — Philotas — und Emilia Bas lotti. Wer kann sich ben Lesung dieser Stude der lebendiasten Ueberzeugung erwehren, daß nur felche Stude wahres achtes Schauspiel sep — aber auch des Gedankens erwehren — daß Lesings Berlust dis dahin für die deutsche Bühne noch nicht wieder erlegt ist. Ach! daß Dentschland seine arosen Manner so bald verzist! Noch bedt auch nicht der simpelste Stein seine Grab. Nur wenige Freunde, seine Begleiter, wissen bie Etäte. Bielleicht wird dieselbe bald gar nicht mehr zu sinden sevn. D, daß Deutschland seine großen Manner so bald verzist! Wer, der den Werth dieses Mannes, und bessen, was er Deutschland war und ist, kennt, kann sich des leichaften Munsches erweiten: daß Deutschland ihm auf seinem Srade ein Dechmal — und eine Ausgabe seiner Schriften veranstalten möge — die beide seiner wurdig wären.

21e- ....

Ueber ben gegenwärtigen Zustand bes beutschen Theaters, den Einfluß der reisenden Theaters gesellschaften, nebst der Untersuchung: was das Theater senn sollte, und wie es seiner Bes stimmung naber gebracht werden könnte, von Johann Jacob Christian von Reck. Erlangen 1787.

Etwas einseitigers und elenbers in Sedanken, Schreibart und Stol ift Accens. furglich nicht vorgekommen. Da if keine Sprachkenntniß, weber ber beutschen noch weniger ber französischen; kein Periodenbau, keine Interpunction, keine Sackkenntniß — nichte als alltägliche, höchstigemeine Bemers kungen abstrabirt vom Regensburger elenben Theater, und einigen Minkelbuhnen dortiger Gegenb.

Bg.

Thusnelbe, ober ber Ritter vom goldnen Sporn: Ein ritterliches Schauspiel in feche Aufzügen, nach ber altbeutschen Geschichte gleiches Das mens, bearbeitet von Friedrich Bog. Gera ben Rothe 1788.

Pecens. hat bas Stud mit Bergnugen gelefen, und bantt bem Berf. bafur. Der Plan ift fimpel, Die Sprace ebel, bie Gebanten und ber Ausbrud bem Zeitalter angemeffen; man wird auf eine angenehme Beife in Ritterzeiten und Mite tergebrauche perfest.

Das Herz behalt seine Rechte. Ein Schauspiel in funf Aufzugen von Beinrich Beck. Berlin ben Decker 1788.

Die 3bee-bes Stud hat ber befcheibene Berf. aus einem ab den englischen Luftspiele bes Sugh Relly, "bie falfche Delicateffe! betittelt, entlehnt. Allein burch eine vollig frege Bearbeitung bat er versucht ben Stoff unfern Beiten und Gib ten angemeffen zu behandeln. Rec. hat bas Original nicht aus fichtig werben fonnen, um ben Grad ter Abweichung mabtin nehmen, gibt aber bem Berf. bas Beugnif, bag er ein gutes Conversationsflud geliefert habe, und rechnet ibm ben Rangel an großen erfcutternben Situationen, beren freplic anfer Beitalter burch einige Schriftfteller gewohnt ift, feinesweges als gehler an. Bielmehr banft er ibm fur bie mannigfaltigen fanften Rubrungen, die er ibm beim Lefen gemacht, und Die bep einer Darftellung, wie er fie fich von ber Dannbeimet Bubne benft, bis zu einem ziemlichen Grabe von Lebhaftigfeit erbbbet merben muffen.

# 6. Schone Kunste; a) Bildende Kunste.

Nachrichten von allen in Dresben lebenden Kunftelern. Gefammlet und herausgegeben von heine rich Keller. Leipzig im Berlage der Opkischen Buchhandlung 1788. 8. 220 Seiten.

ger Berfaffer ober Sammler biefer Schrift, bem es nies genb gluden wollte, ift vor furgen, ba er fein Unters Fommen in Ungarn gefunden, auf ber Reife in Prag geftorben. Als erfter Berfuc, find biefe Nachrichten immer recht gut, welches aber gang naturlich quaebet, weil bie meiften Auffane? 2. B. eines Cafanova, Schonau und febr viel anderer, ibm jum Abdrud gleich fertig jugefchicht worben. Betrachtet man Die Menge ber angezeigten Runfter, wovon bren Biertheil pom Sof, mit unter fehr reichlich, befolbet werben, fo muß man erftaunen, und die Sachfische Runftliebhaberen bewundern. Bablet man aber die Angafel berer, die feit bem Anfang diefer Runft Afabemie, von 1764 bis bierber fich berausgezeiget. ober es ihren Lehrern vorgethan haben: fo muß man es bee flagen, und vielleicht Cafanova S. 27. Meuferung, bag man feinen Blan gur beffern Aufnahme ber Runft nicht annehmen wolle, ober vielmehr bag in Deutschland nicht viel große Runft Ier nothig find, noch fattfam Berbienft haben tonnen, aus Urfache angeben. Da ber Inbalt biefes Buchs nicht anzuzeis gen nothig ift, fo wollen wir biefe Anzeige, mit ber Angabe einiger uns aufgefallenen irrigen Dachrichten befchließen. G. 24. Die Statue Johannis bes Taufers in ber fatholischen Cas pelle ift nicht vom Bafthafar, fonbern bem Ritter Bernint. -2n 6 167. find annoch bie vielen Zeichnungen nach Antifen in Rom, welche ber Gr. Baron von Riefch fich von Genbels mann machen laffen, ju gablen - G. 203. Wermuth bat bie Bermablungs : Debaille bes ist regierenden Churfürftens pon Sachfen nicht, fonbern ein hierzu berufner frember Stems pel: Schneiber, Stodmar genannt, gefertiget. Auch ift bie Mebaille mit ben Bilbniffen ermabuten Churfurftene und feiner Ges mablin nicht vom Alten, fonbern von beffelben in Samburg als 2 4 Munio

Mung Graveur verfterbenen Gobn, bem jungen Wermuth, welcher auch die Medaille auf bem hofrath von Madai gefertis get hat.

Z£.

# b) Musif.

Anleitung jum Selbstunterricht auf ber Harmonita, von Johann Christian Muller. Leipzig, 1788. ben S. L. Crusius. Gr. Quart, ohne Zueige nung und Vorbericht 48 Seiten. Mit D. Franklins (bes Ersinders der Harmonita) Vildniß auf dem Titelblatte.

Chu bem Borberichte fucht Berr M. zu bemeifen, bag bas Spielen auf ber Sarmonifa ber Gefundheit bes Spielem ben nicht nachtheilig fen. Bir fonnen hierüber gwar nicht mit ber erforderlichen Ginficht urthellen, glauben aber, baf fich gegen des Berf. Behauptung noch manches einwenbes ließe. Denn menn g. B. ibm und verschiedenen Anbern bas Spielen auf ber hormonifa nicht ichabete, fo folgt bierans bod noch nicht, bag bieg ber Fall ben fcmachlichen Berfouen ebenfalls fepn muß. Der Gegenftand mare wichtig genuge bon einem erfahrnen Arate unterfucht ju werben; benn wir Laien haben in biefem Falle feine Stimme. Alfo fur jest nichts mehr hiervon. - Da wir noch feine fdriftliche Uns weifung zu biefem gegenwartig fo allgemein beliebten Inftrus mente haben, fo verdient Berr Dt. fur biefe gut gefdriebene Schrift um fo viel mehr Danf; ob wir gleich manches noch weiter ausgeführt und gum Theil berichtiget zu feben winfche Buerft wird in einigen Paragraphen bie erferberliche form und Gigenicaft ber Gloden befdrieben. Auch mas etwa fonft noch auf bie zwefmagige Ginrichtung ber Barmonife Beziehung bat und jur guten Wirfung berfelben bentragt, zeigt ber Berf. in gebrangter Rurge an. Bierauf folgt ber eigentliche Unterricht. Sang richtig will Br. Dr. guerft bie gefdmin.

Gefchwinde Bewegung bes Glockenkegels goubt haben. eine langfame und baben gleichschnelle (egale) Bewegung ber vorzubringen , ift allerbings fur ben Anfanger fcmer. " Ge-Bunfelte Baffer aus ber Apothete, fagt ber Berf. f. an tonnen entweder meinen (ben) Retven ober boch wenigftens meinem (bem) Inftrumente burch die Lange ber Beit nachtbels lig werten." Dieruber hatten wir , jum Beften bes Spielers, eine nabere Belehrung gewunscht, ba und Derfonen befanns find, melde fich jum Unfeuchten ber Gloden abnticher Bafs fer bebienen. Ueber bie Bervorbringung eines auten Cones theldes ben ber Sarmonifa befanntermagen ein Saupterfore bernif ift - werden verschiedene nicht unrichtige Bemertuns gen geniacht. Bur Uebung empfiehlt ber Berfaffer mit Recht Chorale. In diefer Abficht ruft er fur ben Unfanger einige vierftimmig gefette Chorale" mit bengefügten Anmerkungen ben Es berfteht fich aber, bag man vorher eine geraume Beit lang ein : und mehrftimmige Gate gefpielt haben mil. ben Choralen folgen verschiedene jum Theil icon befannte Stude fur bie Sarmonifa eingerichtet. Bum Schinffe wirft ber B. die Frage auf: ob ber Lon bes Inftrumentes burch eine anachrachte Claviatur geminne ober verliere. Er glaubt bas Lettere, empfiehlt aber ju mehrerer Ueberzeugung jedem? fic bas nehmliche Conftud auf einer und eben berfelben Sars monita, einmal ohne und fodann mit ber Claviatur, vorfpiet fen gu laffen. Bir muffen allerdinas geftebeng bug bie anger Rellte Probe, nach unfrer Empfindung, fur bas Spielen ohne Clamatur ausfiel; gefest aber die Befundheit bes Spielenben btte vermittelft einer angebrachten Claviatur weniger ober gar nicht: fo murbe es freylich rathfamer fenn, bieles fins Brument minder vollfommen, aber ohne Rachtheil ber Ger fundheit ju fpielen. Da wir, wie icon oben erinnert murde, bieruber nicht mit Bewigheit urtheilen fonnen : fo geigen wir bier, fatt einer nabern Untersuchung, wohl am fdidlichften an:

Heber bie Harmonita. Ein Fragment von 3. E. Rollig. Berlin, 1787. In Quart, 32 Seiten.

On biefem ebenfalls gut gefdriebenen Fragmente ergablt Derr Rollig unter andern, bag er burch bas oftere und anhaltende Spielen auf ber Sarmonika in eine fcwere und langwierige grant

Rranfheit verfallen fep. G. 25. beift es: "Da ich aus Gelife erfahrung unwiderlegliche Beweife bieruber liefern fann, fo werd' ich eine furge Angeige meiner Rrantheitsgeschichte mit theilen, bie ich jebem gur Barnung empfehle. Beben ber Rerven, Buden ber Musteln, Edminbel, Rrampfe, Beidwulft und Labmung ber Blieber waren flufenweife Roll den, in die mich eine zu beftige Leibenschaft fur biefes Inftrus ment fturate. Am furchterlichften aber von allem, war meine hierburch frank geworbene Einbildungsfraft, bie mich mit offnen Augen traumen, um bellen Sage Beftalten aus aller Jahrhunberten vor mir auffteigen lief, mir bev Abend und Racht Gespenfter vorgaufelte, bie fich mit jeber leichten Se wegung bes Windes, mit jebem unbebeutenben Geraufche ser banden, und mir ben Untergang ju broben fcbienen. war ich am meiften an biefem ungludieligen Buftanbe foul. indem ich Sag und Racht vor bem Inftrumente fag und fwielte u. f. w. " " Lange icon (fcbreibt ber Berfaffer ferner) fuchte ich auf meiner Reife ben berühmten Mergten Baffe aber feiner errieth bie Urfache. Endlich belehrten mich bie langen Zwifdenraume, Die ich Schwachheits wegen maden mußte, und in welchen ich bie Barmonifa nicht berühren fonnte 3d erholte mich immer in furger Beit, bepnahe obne alle Arzenen; mard aufs neue frant, wenn ich eine Beile gefpielt batte u. f. w. "

Bierdurch murbe Br. Rollig bewogen, ber Barmonit eine Caftatur unterzulegen. Eine Abbilbung bavon bat er auf bem Titelblatte bepacfuat; auch verspricht er mit ber Beit eine genauere Befdreibung ober bie Befanntmachung ber felben. Obgleich biefes Fragment feine eigentliche Anweisung bie Barmonita ju fpielen, fenn foll, fo theilt boch ber Ber faffer S. 21 ff. vericbiebene Bemerfungen barüber mit, welche fic auf bie Behandlungsart bes Inftrumentes und auf bie Erbaltung ber Befundheit bes Spielenden beziehen. .. Stide, wo die Sarmonita oft burch andere Inftrumente unterbrochen wird, (beift es G. 23 ) baburch ber Spielende Rubenunfte erbalt, find bem Alleinsvielen und Rantafieren weit pormie ben: weil die Merven nicht fo unaufhorlich bebend erhalten werben und die Einbilbungefraft nicht fo fehr erhitt mirb. Much verhindert bie Mannigfaltigfeit bas fo fchabliche Reft halten ein und berfelben Borftellungen. Alles was bas Bint in Mallungen fegen fann, Erant, Speife ober heftige forpets Háe

Ache Bewegung - muß, wenn man fpielen will, vermieben werben u. f. m. Benn ber Seift nicht heiter, ber Rorper nicht vollig gefund ift, muß die Sarmonifa nicht berührt mers ben. zc. Bor allem vermeibe man in mitternachtlichen Stune ben zu fpielen u. f. m." Dan muß in ber That erftaunen. welche unglaublid e Wirfung bie harmonifa ber verfchiebenen Berfonen bervorgebracht bat, ober wenigstens, nach brn. R. Erjablung , hervorgebracht haben foll. Befest and ber 2. habe etwas ichwarmerifch ergablt, fo weiß boch Rec. aus eigener Erfahrung, wie angreifend biefes Inftrument ift. Billig follte man baber bepm Spielen ber Sarmonifa alle mogliche Borficht anwenden, und fich bor allzu langen und bftern Spielen forgfaltig buten. Berr R. verdient allerdings lauten Dant, bag er bie Liebhaber biefes Inftrumentes burch fein Kragment auf einen fo wichtigen Anftand aufmerffan Dag, er aber ben ber Befanntmachung beffelben blos bie Abficht gehabt haben folle, feine angebrachte Saftatur gu empfehlen - wie Recenfent mehrmals gebort bat - icheint und eine boebafte Berleumbung ju fenn; ob wir ibn gleich nicht von aller Egoifteren fren fprechen wollen.

RE.

## 7) Romane.

Dya - Na - Sore, oder die Wanderer. Eine Geschichte aus dem Sam-Skritt übersezt. IL. Theil. Wien und Leipzig, bey Ioseph Stahel, 1789, J. Alph. 7. Bog. in 8.

Gigentliche Geschichte ift nicht viel in bem Buch; und was barin einer Geschichte abnlich sieht, ift so rathselhaft und abgebrochen erzählt, und in so gestissentliches Dunkel verhüllt, das es nicht sehr zum Lesen reizt. Das meiste hingegen besteht aus Occlamation und Dialog, in einer hohen, gebankenreichen und oft lafonischen Schreibart, über Werth und Unwerth bes Jebens, Patriotismus, Trepheitsliebe, Tyrannenhaß, Berachs

rung bes Cobes und anbere beroifche Engenben. Wet baber Hos jum Beitvertreib und gur Unterhaltung fieft, wirb bas Buch bald wieber aus ber Sand legen. Ber aber Beldiff tigung bes Nachbentens fucht, große und ftarte Gebanfen, mene und icharffinnige Gemeinfpruche liebt, wer Arfacen bat, Bit ber Belt und Menfchen ungufrieben ju fenn, vber aus wibrigen Erfahrungen, mielungenen Blanen, ans Unterbriff Fing und unverschuldeten Leiben, ober auch nur aus Doungs Magen . Berachtung bes Lebens und Gleichantfrafeit gegen ben Lob angenommen bat, ein folder Leier wird in bem Buche reiche Rabrung far die Beburfniffe feiner Geele finben. Die Unterrebenben, meiftens Bruber, find anger ihrem Baterlans be . bas frembe Eprannen unterbrucht baben: bafter baben alle ibre Reben Befreyung bes Baterlandes, Aufmunterung # einer arofen That, Cabel ber Unthatigfeit, unb Beringide Bung bes Lebens jum Gegenftanb. Die Grenen ber Unterre bungen find Einoben, Soblen, Gefangniffe, einfame Dfate ber Mitternacht - eines Landes und einer Begent, bie nich gends genennt ift. Ein ewiges, ermubenbes Einerley vielver fprechenber Meußerungen beffen, mas gefchehen foll und fann, und immer nicht geschiebt, gegenseitige Bormurfe und Ermun terungen, in fcwulftigen Con, mit Gemeinspruchen verwebt, berrichen burch bas gange Buch. Da es unmbalich ift, aber Plan, Inhalt und Bufammenhang bes gangen Buchs etmasu fagen, ben ber B. vielleicht felbft nicht angeben fonnte: fo be anugen wir uns einige einzelne fcone Stellen aus bemfelbes auszuziehen. G. 9 Dur ber ift fabig, groß zu bandeln, ber gefaßt fur alle Laften ber Begenwart, gu erhaben um Eref won ben Borftellungen ber Bufunft ju betteln, fich ftart gegen bas Dafenn ber Leiben unb. folg unter ben Gefahren bes Unt tergangs fühlt. 6 29 D Leben, bift bu mehr als bas laftens be Befuhl, ba fenn ju muffen, unerfulltes Streten nach Bes ruhigung. ben bem ber legte Angenblick nur den Mangel bes porigen fichtbar macht . S. 104. Wer ben ber Freude verweilt fur ben iff ihr Berth berlohren. Wer einen Lag ibr mibmet. bat einen Abend voll Eragheit ju erwarten. Gie if Burie bes Lebens, nicht Rahrung! Und feitbem bas Dhnaefahr fic bas Recht porbehielt, fie zu vertheilen, fann pon allen bie fie ju füchen glauben, nur ber thatige Mann allein fagen: id babe fie gefunden - Am Ende von jebem Befchafte Rebt ibr Bempel. . 6. 354. Meniden von einzelnen Befummerniffen abine

abangieben gum Blid aufe Bange, ihr Befuhl gn erweitern, und ben Beift, ber unter Gorgen fich verengt, einzuführen in ben weit ofnen Rreif ber Schorfung - Dief ift ber 3med bes Bergnugens. - Moral ift nichts anbers, als bas auf Res geln gebrachte Befühl eblerer Menfchen, jum Bebrauch fur Schwache. S 361. Gludfeligfeit befteht in dem Bebrauch, ben wir vom Bechfel ber Dinge machen - Erinnerung muß nie jur fraufenden Berabfegung des Begenmartigen, und Sof: nung nie jur bangen Erwartung des Runftigen merben. 181 Die Beruhigung: Gott thats, ift ein Bug im menfchlie den Charafter, der beweift, daß bas Bertrauen auf eine uns befannte Macht, die Uebel burd Butes verailt, und burd uur befannte Wege jum Zwede führt, weit naber mit ben Ems pfindungen bes Bergens verbunden ift, als Troftgrunde, ben benen ber Berftand fein Schild aushangt, und Gebuld forbert, obne Sofnungen ju geben. G. 295 Licbe und Spiel find ein Bedurfnig fur mindere Beifter . fur beffere - Erfas bepm Mangel an Thatigfeit, ein Schanplas mo man die Rolle im Rleinen ubt, die man im Großen fpielt. Bir brechen bier ab, und ermabnen nur noch, daß G. 61. fg. in einem Beiprach gweper Befangenen febr ftarfe Mengerungen über ben Gelbits mord vorfommen: "Benn die Lyrannen wußten, wie lachers lich ibre Bewalt und ihre Buter, ihre Drobungen und ihre Kreuden dem Manne find, ber zwiichen fichund ihnen bas Grab, jum Richter mablen fann, wie tief murben ibre Sofnungen Aber Leben, Leben, bu allein bifts, mas ben finfen -Menfchen feig und unentichloffen macht! An bir allein fcbeis tert feine Quaend und feine Brofe ift ein Spiel beiner bamis ichen Rleinmuthigfeit. Dich abwerfen tonnen, macht ibn gotilich, und bein Gelave nicht fenn, ift feine Rraft u. f. m. · Heber ben Bufan bes Titels: aus bem Gamffritt überfest, ju urtheilen, überlaffen wir andern.

Nm.

Mehr als Lufrezia! Eine Begebenheit aus der wirklichen Welt, in dialogirter Form erzählt von Franz Joh. Dan. Tank Erlangen ben Joh. Gottfr. Arnhold. 44 Bogen in 8.

Cherefe Lilienberg, Die febr fcone Sochter eines Dableit. wird, ihrer bauslichen Eingezogenheit ungeachtet, von eis nem furftlichen Spurbund weiblicher Schonbeit, entbedt und bem gurften mit Entzuden empfohlen. Diefer laft fofort ben Dabler, ber eben im Schloffe arbeitet, ju fic fommen, the thu fruchtlos, um ben Preif feiner fconen Tochter bie glans Benbften Anerbietungen, bie er ftanbhaft verwirft, unb bart aber - ju Arreft gebracht wirb. Um aber bennoch Eherelen in die Arme bes Furften ju bringen, wird fie von einem Soft bebienten benachrichtigt, ihr Bater fep im Schloffe ploulich frank geworben, und verlange fie ju feben. Gie flicat babin, at fabrt was gefcheben, thut bem Furften um bie Loslaffung ibres Baters einen Ruffall, ber ihr biefelbe nebft lebenslangen Glude, um ben Breif ihrer Liebe, gufichert. Auch fie verwirft biefen Antrag , und floft ben gurften, ber fle umarmen will, ju Bes ben, wird bon ibm unter Drobungen verlaffen und eingesvert. Dier - erfticht fie ficht nicht, fohbern gerrigt mit einer Goes re Geficht und Salf, um bie Schonheit, die fle ungludich macht, ju gerftoren. Der Kurft findet fie obnmachtig und blutend, giebt ihr ihren Bater wieber, mit beffen Lob er ibr worber gebrobet batte, und - entlagt fie Bepbe mit Rene. und Berficherung einer Denfion und Ansftattung, Die fle aber Benbe verbitten. Diefe Beidichte bat ber B. nach beliebtet Dobe, in bialogifche gorm gefleibet, bie ibm nicht abel ge Inngen ift. Er giebt fie fur eine mabre Befchichte and: with wenn fie biefes ift, fo hatte er ihr billig mehrere Buge ber Individualitat eindruden follen, bie es glaubmurbla machte. Da ift auch nicht ein Winf auf Beit und Ort. Reif nut aber biefe Dialogen faum 2 Bogen ausfullen, und biefe fit bie 20 Rreuger Pranumeration nicht genng gewesen waren : fo . bat er biefes fein vermuthlich erftes Rind mit einer anfebnlichen Begleitung in die Belt geschickt. Borangeben eine Bueignungs idrift bes Berfaffers, eine Borerinnerung bes Berlegers; 2us einde; ein (febr holpernbes) Bedicht ben Lefern biefer Blatter. gewidmet; bas Pranumeranten , Bergeichnif , und bann nod eine Declamation gur Ginleitung, worin ber febr mabre Ges bante jum Grunde liegt, bag bie ungefdminfte burgerliche Eut genb meiftentheils ben Mugen ber Welt nicht befannt merbe. Da bingegen ber Bofaunenton befoldeter Lobredner (und Beis tungefdreiber - ber B. hatte bavon Bepfpiele gang in ber Dabe,) es als ein Wunber erbebe, wenn fichs ein Gurft eine

mal einfallen laffe, daß er ein Mensch sep. Damit aber die Herrn Pranumeranten für ihr Geld noch etwas mehr erhalten, so hat der Verleger noch einen Nachtreter bestellt, der sie mit einer Vergleichung Lucreziens und Theresens und Bestimmung des sittlichen Werthes der Handlung Theresens, bedient — die man ihm gerne würde geschenkt haben. Was müssen das für Leser sepn, denen man nöthig hat, zur Erklärung des willkührlich gewählten Titels, erst die Geschichte der Lucrezia vorzuerzählen. Lächerlich ist es, wenn der wisige Mann S. 44 meput: man könne in unsern recensirsüchtigen Zeiten in Angedung seiner Quellen nicht vorsichtig genug sepn, um nicht des gelehrten Diebstablis beschuldigt zu werden, und daher verzssichert, seind Erzählung aus dem Livius genommen zu haben. Konnte er sie denn anders erzählen?

Dj.

Niels Klimms unterirrbische Reise, neu versteutscht. Berlin, bei Chr. F. Himburg, 1788. I A. 11 Bog. 8.

er Krepherr von Holberg wollte burch sein Nicolai Klimii Iter subterraneum, das im 3. 1754. jum britteumahl and mit einer fleinen Vermehrung in Ropenhagen beraus fam, einige nutliche Bahrheiten verbreiten. Er hatte fich vermuthe lid Schwiffts Gulliver jur Nachahmung vorgefest. Dun bat amar ber Englander feinen geringen Klug über ibn; 'Geine Satyre ift feiner und icharfer, er mablt zu feinen Bunberge: Ralten eine gange weite Landschaft, die ihnen entspricht; und feine Dichtungen befommen durch den Bufat aller fleinen Debenumftante, die jufammen im Berbaltnis fteben, einen ges wiffen Grad poetischer Bahrheit, moburch fie uns taufchen. Solberg bingegen laft meiftentheils feine Bunberlanber wie Riguren in einer Zauberlaterne, oder wie Traumbilder vorüber Daffiren, und bat felbit fein Dotu nur ffigurt. Geine Ergab. lungen bemachtigen fich baber bei weitem nicht genug unfrer Einbildungsfraft. Doch in ber Sulle bes auten Lateins laft. man fich feinen Roman gang wohl gefallen. Die tobte Spras de giebt ibm eine gewiffe Raivetat, bei ber wir bier und ba bas Dlatte überfeben, und une an ben angenehmen Ausbrud

und bie guten Lehren halten, bie in fofern einen Schein ber Deuheit haben, als man ihnen bes Schriftellers eigne Beobe athtung ber, übrigens icon gnug beschriebenen, Chorheiten anfiebt.

Jede Ueberfestung war bemnach bem Buche gefahrlich. Der Berfasser ber gegenwartigen scheint bieses auch gefuhlt zu haben; er sann baber auf einen Ersay besjenigen, was die unt terirdische Reise in einer modernen Sprache verlieren muste. Er anberte, interpolitte, travestirte — man kennt bas hold bergische Produkt nicht mehr. Er hat ihm hier einen potuanis schen Zweig und bort einen martinianischen Schwanz angelett; bat die ärgerliche Chronik bald bieser bald jener Stadt, bald bas Lächerliche eines Thoren, der der allgemeinen Aage vor ganz Teutschland nicht werth war, bald eine Schweicheleise gen ein ganz mittelmäßiges Berdienst — an seinem Orte eins geschoben.

So bunkel auch manche Stelle immer baburch wird; wift bas Gange boch unterhaltend, und wenigstens oft intereffant geworden. Doch ist auch manches Trodine in der Ust berfetzung nicht anmuthiger geworden, und wie mancher Justat int noch weit unlesbarer als die frostigsten Stellen im Original! Bieles ftand im Lettern, bas nicht mohl einer ledigen Dame vorerponirt werden konnte: boch der Ueberfetzer hat bie

fen noch weit mehr geschaffen.

Bas wir am meiften migbilligen, ift bes Dollmetidet Beisheit, wo er in die Europaifche Reifebefdreibung bes mie terirbifden Beltburgere folderlei Stellen einflict, als 6 466 "Die beiligen Bucher ber Europaer find voll bes grobften Une finns, und doch verlangen fie, bag man biefelben bei Lag und Racht fleifig lefen foll, als wenn fie noch fo michtige Saden enthielten." - Dann G. 421. "Die Europaifchen Bolfen Schaften find verpflichtet, Glaubenslehren zu betennen, Die in einem gewiffen beiligen Bnche enthalten find bas nur wenig Bonfens und edle Grimdfage enthalt -" und 6 427. "Rerner mabnen bie Guropaer, man werbe in einem fünftigen Leben nicht burch gute, eble Sandlungen gludlich, fonbern durch den Glauben an einen gewiffen Gefrenzigten, beffen Befdichte hochft unglaublich ift - Benn ber Ueberfeter bie driftliche Dogmatif anzunchmen fich nicht überwinden fante fo follte er boch wenigstens fur bie Religion feines Lanbes aes borige Christot bezeigen!

Einiges scheint uns allzuplatt, 3. B. bas alte Schilbburgers Mahrchen vom Spion zu Ablen, S. 444- womit man unter andern die Schwaben nacht. Uebrigens wird es Manchem viel Spaß machen, die historiam fui temporis in diefer Olla potrida aufgetischt zu sehen, und es wird eine Zeitlang nicht an Liebs habern fehlen. Sollten aber jene Neuigkeiten zu oltern ansams gen, dann wird entweder der ehrliche Wiels zum zweitenmahl auferwecht werden muffen, (so wie er benn wurklich schon in Bergen bei seiner Wiedererscheinung fur den ewigen Juden galt:) ober er verliert wieder an Juteresse.

Rupfer maren bei einem folden komifchen Roman nicht übel angebracht, nur mußten fie feiner fenn als einige im Oris ginale. Bielleicht hat ein geschickter Meifter uns eine ganze

Suite bavon jugebacht.

Gallerie von Menschenhanblungen — herausges geben von K. Hammerdorfer. Biertes Biertels jahr auf 1787. Leipzig bei Georg Emanuel Beer. 229 S. in 8.

Dieses vierte Bierteljahr hat und weniger gefallen, als die drei vorhergehenden. Se hat ebenfalls Stellen, die nicht für sittsame Madchen geschrieben sind. Der Styl ift nachläßig und inforreft — Der Erzählungen sind zo. Die Seschichte der besessenn Nonnen des Klosters St. Ursel in Laudun ift unausstehlich lang, und die tragischen Situationen haben oft etwas ekles.

Ein Dugend kurger Geschichtchen, beren Scenen fich in Deutschland, England, Frankreich, Italien, Griechenland, Afien und China befins ben. Duffeldorf, bei Joh. Christian Danger, 1788. 1 Alph. in 8.

Der bergleichen Geschlichtden nicht schon allzu viele Dutenbe gelesen hat, und nicht sich an bes Frange einbe in ber Sprache, bem Gange und ber Entwickelung ber Ergablung Alla. d. Bib. XCV. B. I. St. und bie guten Lehren halten, bie in fofern einen Schein ber Deuheit haben, als man ihnen bes Schriftellers eigne Beobe achtung ber, übrigens schon gnug beschriebenen, Ehorheiten anfieht.

Jebe Ueberfenung war bemnach bem Buche gefabrlich. Der Verfasser ber gegenwartigen scheint bieses auch gefählt zu haben; er sann baber auf einen Ersan bessenigen, was die ung terirdische Reise in einer modernen Sprache verlieren muste. Er anderte, interpolirte, travestirte — man kennt bas hale bergische Produkt nicht mehr. Er hat ihm bier einen potuania schen Zweig und bort einen martinianischen Schwanz angeleht; bat die ärgerliche Chronik bald biefer bald jener Stadt, bald bas Lächerliche eines Thoren, ber ber allgemeinen Rüge vor ganz Teutschland nicht werth war, bald eine Schmeicheleit zw. gen ein ganz mittelmäßiges Verdienst — an seinem Orte eins geschoben.

So bunkel auch manche Stelle immer badurch wird; fo ift bas Ganze boch unterhaltend, und wenigkens oft intereffant geworden. Doch ist auch manches Trockne in ber Uer berfetzung nicht anmuthiger geworden, und wie mancher Bus sat ift noch weit unlesbarer als die frostigsten Stellen im Origiv nal! Bieles stand im Lettern, das nicht wohl einer ledigen Dame vorerponirt werden konnte; doch der Ueberfetzer har 860

fen noch weit mehr gefchaffen.

Bas wir am meiften migbilligen, ift bes Dollmetichers Beisheit, mo er in bie Enropaifche Reifebefdreibung bes une terirbifchen Beltburgere folderlei Stellen einflicht, als & 4262 "Die beiligen Bucher ber Europaer find voll bes grobften Une finns, und boch verlangen fie, bag man biefelben bei Lag und Racht fletfig lefen foll, als wenn fie noch fo michtige Sachen enthielten." - Dann G. 421. "Die Europaifchen Bolfere schaften find verpflichtet, Glaubenslehren zu befennen, die in einem gewiffen beiligen Bnche enthalten find bas nur wenie Bonfens und edle Grimbiage enthalt -- " und G "Rerner wahnen die Europäer, man werbe in einem fünftigen Leben nicht burch gute, eble Sandlungen gludlich, fondern durch den Glauben an einen gewiffen Gefrenzigten, beffen Geschichte bochft unglaublich ift - Benn ber Ueberfeter bie driftliche Dogmatif anzunehmen fich nicht überwinden fanne fo follte er boch wenigstens fur bie Religion feines Lanbes ges borige Ebrintcht bezeigen! . . .

Einiges scheint uns allzuplatt, 3. B. bas alte Schilbburgers Mahrchen vom Spion zu Ablen, S. 444- womit man unter andern die Schwaben nacht. Uebrigens wird es Manchem viel Spaß machen, die historiam sui temporis in dieser Olla potrida aufgetischt zu sehen, und es wird eine Zeitlang nicht an Liebs habern sehlen. Sollten aber jene Neuigkeiten zu oltern anfans gen, dann wird entweder der ehrliche Wiels zum zweitenmahl auferweckt werden muffen, (so wie er benn wurklich schon in Bergen bei seiner Wiedererscheinung für den ewigen Juden galt:) oder er verliert wieder an Juteresse.

Rupfer maren bei einem folden komifchen Roman nicht Abel angebracht, nur mußten fie feiner fenn als einige im Orisginale. Bielleicht bat ein gefchiefter Meifter uns eine gange

Guite bavon jugebacht.

Gallerie von Menschenhanblungen — herausge geben von K. Hammerdorfer. Viertes Viertele jahrauf 1787. Leipzig bei Georg Emanuel Beer. 229 S. in 8.

Dieses vierte Vierteljahr hat und weniger gefallen, als die brei vorhergehenden. Es hat ebenfalls Stellen, die nicht für sittsame Madchen geschrieben sind. Der Styl ift nachläßig und inforreft — Der Erzählungen find zo. Die Seschichte der besessenn Nonnen des Klosters St. Urfel in Landun ift unausstehlich lang, und die tragischen Situationen baben oft etwas efles.

Ein Dugend kurger Geschichtchen, beren Scenen fich in Deutschland, England, Frankreich, Italien, Griechenland, Afien und China befins ben. Duffelborf, bei Joh. Christian Danzer, 1788. 1 Alph in 8.

Der bergleichen Geschichten nicht schon allzu viele Buden, de gelesen hat, und nicht sich an das Französende in der Sprache, dem Gange und der Entwickelung der Erzählung Allg. d. Bib. XCV. B. I. St. gen fibft, ber fann fich burch biese bie Beit vertreiben. aber eine gang besondre Geographie muß ber herausgeber baben, weil er auf bem Sitelblatte China von Uffen trennt!

Modern anecdote of the ancient family of the Kinkvervankotsdarfprakengotchderns: a tale for Christmas 1779. Dedicated to the honorable Horace Walpole. The fifth edition; Anspec, 1787.

Sin alter teutscher Reichsbaron vom Seprage ber Thunders tendronks, ber gang ifolirt lebte, und bem ber Anbl.d feis ner freiherrlichen Ahnen reichliche Entschädigung fur mobernen Beitvertreib mar; furg, ein Ahnenftolger fo wie es bent an Rage fcmerlich mehr welche giebt, batte eine foone Bodter; eine Krennbin ihrer Mutter einen bubiden Cobn. Officier. aber nicht von Udel. Beide junge Leute lernen einander fens men, trennen fich wieber und binterlaffen einander mechfelsweife ein gartliches Unbenten, bas burch Briefmechfel beftatigt wirb. Der ftrenggebietenbe Berr Bater fommt binter biefen Unfue und ichlieft bas graulein in einen alten Gaal ju ibren ehrmars bigen Borfabren ein Gie giebt fich bas Anfeben, als wollte auch fie fich jum paterlichen Abnenftolg befehren und gelobt ibren Ahnen Ehrfurcht: "ich hoffe, fagt fie, bag biefe noch einft mein Eroft und meine Stuge fenn follen. " aethan. Run maren bie Genfter bes Saals ju boch um binaufe guff.mmen und ihrem icon murflich aufraffenben Liebhaber in Die Arme ju fpringen. Das, gang von Ebrerbietung gegen Diefe Portrate burchdrungene, Fraulein alfo gab vor, es fep unumganglich nothig, bag ber gange freiberrliche Stamm eine mabl aemafchen und bom verberblichen Rufe bes Alterthums gefaubert murbe, bamit fie folden befto ofter mit bem Duffe ber Chrerbictung fuffen tonnte. Diefe Sauberung nabm fie mit anddiger vaterlichen Erlaubnis felbft auf fic. baut einmahl bes Dachts aus biefen Bilbern eine Ereppe, (benn ibr Stammbaum mar mit fcblechtgemablten Beugniffen mebr als ftiftemafig beleat) erfteigt bas genfter, und bupft bavon. - Eine teutiche Dame foll ben Stoff ju biefem Gefdichtden in frangolifcher Sprache geliefert baben, und ber Englander

fat es erweitert. Der Charafter bes helben ift tolpifche Rars utatur, und zeigt, so wie ber ehleulange unaussprechliche Beschlechtsnahme, bag es bem Berfaffer mehr barum zu thun war, lachen zu machen, als bas wirklich Lacherliche treu zu kopiren.

Ag.

Laura, ober Briefe einiger Frauenzimmer in ber französischen Schweiz. Bom Berfasser ber Cas, mille, Leipzig, im Berlage ber Dndischen Hande, Jungen. 1788. Bier Banbe in 8.

Refern, die nicht gewohnt find, ihren Durft aus jeber Quelle, L bie fich ihnen barbietet, ju ftillen, und die Lefture ments ger aus Bedurfnig und langer Beile, als aus Abficht und Reigung, fuchen, funbigen wir ficher tein neues Buch an. Laura bat, gleich nach ihrer Erscheinung, in Deutschland, wie in Rranfreich, querft; burch ben Ramen ihres Berfaffers und Die Erinnerung an Camille, Aufmertfamfeit und in ber Rolge, burd ben ihr eigenthumlichen Berth, ber ben Rennern bes Soonen eine fo ftarfe Senfation erregt, bag es vergebliche Miche fenn burfte, fie ihnen ist erft empfehlen gu wollen. Ran fonnte aus ber allgemeinen Stimme, bie fur fie fpricht, fogar einen portbeilhaften Schluft fur ben fo oft verrufenen Befdmad ber beutschen Lefewelt gieben, wofern man nicht and ber Erfahrung mußte, bag nur einige Danner von Ges wicht nothig find, um bas Urtheil ber Uebrigen au bestimmen-Birflich furchten wir, bag biefer Fall ben bem neuen Berto bes On. Conftance, feiner unlaugbaren Borguge ungeachtet, eintrete. Uns wenigftens ift, die Babrbeit ju gefteben, feit langer Beit fein Roman vorgefommen, ber fo gang fur ben bentenben Ropf und fo gar nicht fur bie Menge geschrieben ware. Lapra, eine Eprobe aus Grunbfagen und Philofophie, fcba jum Bejaubern, ohne Unfpruche auf Bewundefung und Berehrung, fill und bauslich, von aller Begierbe, einenglans genbe Molle ju fpielen , frep; ihre Liebe ju Sn. von St. Ange to naturlich, fo fimpel, anfange ihr felbft unbefannt, in ihrent Rortgange laugfam und bedachtig, und boch weber burch ben Gigenfinn ftrenger Eltern geftort, noch burch fonberbare Bufalle QR 2

unterbrochen, fast burch nichts gehindert, als burch ben Dang ibres Bergens jur Unabbangiafeit; Die Beidichte felbft fo arm an Ereigniffen und Ueberrafdungen, und fo reich an pfpchofes aifden Details, im Bangen genommen mehr darafteriftifde Geelenschilderung, ale Erzählung; enblich bie Entwidelune nicht ungewöhnlich, nicht neu, lange vorbereitet, lange mit Gemifheit vorauszufebn - man fage felbft, ob biefer Sang und biefe Darftellung gemeine Lefer anguloden im Stanbe ift. Defto mehr merben biejenigen ihre Rechming . finben, bie lefen, um fich zu belehren, die die Menfchen, wie fle find, nicht, wie fie eine fabelnbe Einbilbungefraft aufs Bat pier jaubert, im Roman ju febn, die nugliche Renutniffe und Bemerfungen aus ibm in bie wirfliche Welt mit biriber ju nehmen munfchen. Bir laugnen es nicht, bag bie feinen und angiebenden Refferionen, die ber Berf. oft fo naturlich berbenfubrt und bie treffenben Charafterzeichnungen einen arofen Antheil an unfrer Borliebe zu biefem Roman babenfann bas Bilb, bas St. Ange in einem Brief an Marville (26. 2. 6. 112.) von fich felbft entwirft, anfchaun, obne in biefem Spiegel eine Menge Individiuen, ober wohl gar fein eignes 3ch aufs treufte bargeftellt ju erfennen ? ,, Die grans engimmer find ber Reig bes Lebens und bie angiebenbfte Beite des gefellichaftlichen Umgangs. Es ift fcmeichelbaft; iffici ju gefallen, und ift fuß, fie ju fieben, aber felten ift man gludlich mit ihnen. 3ch fuchte biefes Glud Anfangs in einer Art von Cympathie zwifden mir und ber Berfon, bie id liebte, ich habe es aber bis ist noch nicht gefunden, und glass be, biefe Emmpathie ift eine Chimare, bie nirgenbe vorbanden Die Empfindungen, die man einfloft, und bie man gu genießen bofft, entfpringen aus einer Gigenliebe, bie fie immer wieder vergiftet. Beit ficherer ift es, nichts als Berandgen 3d geftebe bir, befter Freund, feit meiner effen Erfahrung feb ich die Beiber alle aus biefem Gefichtspantte 3d mag fein Spiel mit ibrer Empfindfamfeit treiben; es ift moglich, bag fie baburch ungludlich werben: bas ift mit genug, fie in meinen Augen ju beiligen. Allein biefe Empfinde famiet ift fo oft nichts, als interefirte Gigenliebe, ober vert Redte Rofetterie, bag ich fie, aus Furcht mich ju betriegen; immer nur bafur nehme, und in gleicher Munge gurudable. Der verführerische Reiz eines fanften rubigen Singes bene ift ber einzige Roman, ben ich einfabeln, bas einzige

Sand, bas ich zwifden zwer Perfonen, bie bie Umftanbe zus fammenbringen und vereinigen, entbeden fann. weber bas Auffebn eines Eriumphs gerührt, noch bie Ehre einer Eroberung geschmeichelt. Den Angenblid genießen, bem Bergnugen nachgeben, bie Gufigfeit ber Liebe toften, ohne He Schwere ibrer Reffeln gu fublen, bas ift mein ganger Chrs gela, und die Philosophie meines Bergens. Dhue Zweifel bas ben bie Beiber Ginfluß auf mein Leben, allein bas Blud befs felben erwarte ich nicht von ihnen, ein mehr umfaffenberes Defubl erfullt meine Secle und begreift bie gange Menfchbeit. 36 febe fie oft ungludlich, oft leibenb, ich mochte ihr beys Rebn; bas Glad nutlich jn fenn ift fur mich mabre Bolluft, und ba bie Liebe und Rofetterie ber Beiber auch gur Menfche beit gebort, fo achte ich fie, fcmeichle ihnen und nehme bie Belohnung bafur gern an." Ja, ruft man aus, bi fift das Spftem , aus bem fich bie Sanblungeweile maucher Dens fchen allein wollftanbig erflaren lagt, bief bie Grunbfate, beren Rolgen fich fo vielfaltig offenbaren. - Ber allen Borgugen, bie wir biefem Roman einraumen, muffen wir inbeg boch aufs richtig geftebn, bag une bie Befrichte ju langfam fortrudt und ber Berf. feine Berfonen fur ben Umfang ber Sanblung 24 viel rafonniren laft, überhaupt fur bas Felb, bas er beerbeitet, ju febr Philofoph und ju wenig Dichter ift. gemiffe ermubenbe Ginformiafeit in ber Darftellung, Abichweis fungen und ausgesponnene Gelbftgefprache bangen faft immer mit biefer Manier anfammen, und wirflich trifft man bie Belege bierm in iebem Ebeile und banfiger, als in ber Camille, an. Riefe Briefe fonnten gang, ober ftud weife wegfallen, und mas man verlobre, maren Schilberungen inbividueller Gefühle, Seelengemablbe, Betrachtungen, bie gwar an fich immer les fendwerth und fur ben Denfer lehrreich und unterhaltenb, als Jein für die Sandlung gleichwohl von an geringer Bebeutung Dit Recht bat baber unfere Bebinfene ber geschmade. molle Meberfeger bie und ba bereits eine Abfurgung verfucht, aber er batte Dr. Conftance biefen Liebesbienft noch ofter erweis fen fonnen und ber bentiche Lefer murbe immer gewonnen bas Rur bie Gute und B'erlichfeit ber Berbeutschung fpricht Die oben angeführte Stelle zu fehr, als bag wir ibr biefe Ette genben inoch befonbers nachrubmen mußten.

Anti Momane. Eine Sammlung wahrer Geschichten und Scenen aus dem menschlichen teben. Drittes Bandchen. Oder: Mar Sturms theatralische Wanderungen. Ein Büchlein zur Beherzigung für junge Leute, die sich der Schaus bühne zu witmen gedenken. Dem Schatten des Hauptpastor Gos gewidmet. Magdeburg, ben Creuz. 1788. 244 Seit. 8.

"Mrufe bid wohl, Jungling, in welchem Bernehmen bu mit ber Matur und bem Glude flebft, che bu bich ber Bubne widmeft, b. b. ebe bu ben großen Schritt aus ber Belt magft: tenn mit ibm trittft bu auf einmal aus bem burgerits den Berhaltniffe und gehorft von bem Augenblice Diemanb mehr an, ale bir felbft, und auch bein Scloft bift bm oft gu verleugnen genothigt." Dieg ift bas eben fo intereffanter als . lebrreiche, Thema, bas ber Berf, ber Anti : Romane in biefer Lebensgeschichte, bie, wenn fie auch erbichtet ift, wenigkens alle Merfmale ber Wahrscheinlichfeit an fich tragt, anschaulich ju machen gefucht bat. Das Bepfpiel, bas er ju bem Enbe aufstellt, ift ein rafcher, feuriger Jungling, ber feine theoles gifchen Stubien gwar mit Rubm geendiget bat, ben Birfel feiner fleinen Baterftabt aber fur viel ju eng balt und enblich einer unwiderfichlichen Deigung jum Theater, die burd man che Rebenumftanbe genahrt und entflammt wird, nachgiebt. Sang und Anlage fiegen gulett über taufend Sinberniffe und Abentheuer, allein ber Gieg ift von ber Art, daß ichwerlich viele unfrer jungen Genies, ihn fo theuer ju ertaufen, Lut haben werden. Bortreflich und gang nach ber Ratur find bie berumgichenden Theatertruppen und ber Reid und bie Rabale. bie fteten Befahrten folder fleinen Gefellichaften, gefchilbert. Beniger baben und gewiffe Gemablbe gefallen, fur bie ber Berf. felbit nichts zu fagen weiß, als - daß fie wirflich eris Riren. Wenn er, wie es icheint, auf Leferinnen gerechnet bat, fo burfte biefe Entidulbigung wohl nicht auslangen, Debifation, fo brollicht fie ubrigens, inebefondre burch bie biblifchen Schlufzeilen, gerathen ift, lanft boch ber Regel De mortuis nil, nisi bene, ju febr entgegen, als bag man fie recht berglich belachen follte. Uneingeschränften Bepfall verbies

nen

nen bagegen Stellen, wie S. 236., wo so wahr und richtig som Schauspieler gefagt wird: "Er troft der Unvergängliche feit, und seine Ewigkeit dauert oft nicht dren Stunden. Er frebt nach Bewnnderung, nach Bergütterung, und Niemand nimmt sich die Muhe, ein schlechtes Kreuz auf seinen Grabe bügel zu setzen. Er giebt der Welt Gesetz, und ift ein Stlave seines Direktenes. Die Welt ift sein Vacrland, nud weber Bater, noch Bruder, noch Freund sein Nachbar.

Ng.

Serrmann Kurbifius. Gine Abepten: Metamor's phose für Abepten benberlen Geschlechts in ras birten Blattern. Altenburg, ben Richter. 1788. 430 Seit. 8.

Menn ber Berf., wie Eitel und Anlage vermuthen laft, bie Abficht batte, bie Berirrungen eines jungen Mans mes, ber aufanglich von ber bermetifchen Runft, und als er bies fer entfaat, bennabe som Mpflicismas und ber Geifterfciens gefeffelt wird, jur Barnung fur bepberlen Choren in einem Tehrreichen Gemablbe zu entwerfen, fo muffen wir es bedauern, bag er feinen fo intereffanten Plan größtentheife in ber Auss führung verfehlt bat. Unfere Beduntens find weber bie Gie quationen fo angelegt, 'bag fie Aufmertfamfeit erweden und nach einer Auflofung begierig machen, noch ift lettere fo bes foaffen, wie mun fie ber erregten Bermuthung nach municht. Statt von feiner Thorbeit burch bie nachtheiligen Rolgen gebeift au werben, verbankt Rurbifins bepbemal bem wohlthatigen Schidfal alles, entrinnt Befahren, ohne fie eigentlich recht mu tennen und wird endlich auf einem Wege, ber ber gewohne . Richfte und alltaglichfte ift, ein guter Arat und gludlicher Benn merben unfre beutschen Schriftfteller einmal Ternen, bag jeder aute Roman Anfang, Mittel und Enbe haben, alles auf einen bestimmten 3med binfubren und am Schluf die Rrage: wie ift ber Delb ber Gefdichte gerabe fo ein Mann geworben ? fich polifommen beantworten muffe. Die Bernache lifigung biefer Grundfate fallt ben bem por uns liegenben Berfuche um fo mehr auf, je intereffanter ber Stoff überhaupt #, und je mehr ber Berf. Befdidlichfeit ibn ju bearbeiten ver-DR 4

rath. Manche Debendaraftere find wirflich fehr gut gehalten, aber alles zu unvollfommen und fluchtig angebeutet, und demt Sange eines gewöhnlichen Stubentenromans zu ahnlich, ale bag man zu einer zwepten Lefture zurudftehren konnte.

Ng.

Lankarts Familie. Eine Erziehungsgeschichte, größtentheils für studierenbe herrn. Dresben, ben Gerlach. 1788. 235 S. 8.

Dichts als ein Bebifel, beffen fic ber Berf. bebient, um Dem Drang feiner Seele Luft ju machen und gewife Ibeen über hofmeifter und Erziehung auf eine fchidliche Ert an ben Mann ju bringen. Gegen Manier und Cinfleibung hatten wir fo viel nicht ju erinnern, wenn nur ber Beobade tungefreis bes S. S-a, wie er fic am Enbe ber Borrebe unterfcreibt, nicht fo gar befchrantt mare und feine Bemable und Sceneu fich ein wenig uber bas Alltagliche erbaben. Er fcheint gwar, wo wir nicht jrren, febr nach bem Leben ju mablen, allein hoffentlich wird er miffen, bag nicht alle Origis male die Dube bes Dablens belohnen und verschiebene, als ba find ein unmiffenber Sofmeifter, ben die Rran vom Seufe wegen feiner Demuth und Befcheibenbeit leiben mag, eine Burgermeifterinn, Die ben einer Schaale Raffee ben herrn Berichtshalter nebft werthen Angeborigen über bie Bunge fprine gen lagt und ein Ranbibat, ber enblich fur feine Rechtschaffens beit und treuen Dienfte mit einem einträglichen Paftorate und ber Sand feiner Scholarin begludt wird, bis jum Heberbrug gemablt und fopirt worben find. Wir bitten ibn bemnach ins Ranbigft, falls er feine Arbeiten noch einmal jur Schan aufe Rellen follte, und mit folden Alltagegefichtern grofmutbig au vericonen.

Ng.

Julie, nebst einigen vermischten Auffaben, von R. Feith. Aus dem Hollandischen übersett. Leipzig, ben Schwickert. 1788. 194 S. 8.

STO ir wollen es bem Ueberf gerne glauben , bag biefer fcaale empfindsame Roman in feinem Baterlande zwen Auflagen erlebt bat, bafur mird hoffentlich in Deutschland die erfte auch die lette fenn. Die Art, wie Chuard feine Julie findet, ift boch ju eigen , als bag wir fie unfern Lefern nicht mittheilen follten. Un einem ber iconften Sommerabenbe, beffen Bes forcibung bem Berf. eine gange Geite und bruber foftet, gebt ber gartliche Jungling in feinem Lieblingshapn fpagieren und benft: Dochteft bu boch auch einmal ein fanftes, liebes Dabs den finden! Bas geschieht? Ploglich bort er eine weibliche Stimme beten: ,, D Gott, bu haft mir dief empfindfame Ders gegeben - und niemals, ja niemals habe ich um Reichs thum ober um andre irrbifche Bortheile bich angerufen! Aber ein Freund fur biefes Berg, ein tugenbhafter Befahrte -(wir gieben bier ein wenig jusammen,) o mein Gott! bieg ift mein Bunfch, ber berglichfte, feurigfte Bunfch meiner uns fouldigen Seele." Naturlich verfteht Chuard ben Binf ber Borfebung, fpringt bingu und findet bie gute, liebe Julie, fo gut und lieb, daß fie,ibn gleich verfteht und bereits auf der 32 6. fdreibt: "Unfere Geelen fennen ihren benderfeitigen Berth, und mir finden ben Rorper nur in fo fern liebenes wurdig, wie fern feine Buge und augere Geftalt bie Befinnuns gen ber Seele unfern Mugen barftellen." Dag' ber Ueberf. is graufam gewesen ift, bie Unrebe ber namlichen Julie au ben Elbernen Mond auszuschneiben , thut uns recht leib. Gie marbe gemiß bas Bange nicht verborben baben.

Ng.

Die unbekannte Insel. Sine mahre Geschichte. Herausgegeben von Herrn Griwel, Mitglied der Akad. zu Dijon, La Rochelle zc. und ins Deutsche übersetzt non J. F. Simon. Mit Kupfern. Erster Band. Frankfurt am Mann, ben Eslinger. 1788. 230 S. 8.

er Inhalt biefes Romans ift in aller Rurse folgenber: B. Baftines, ber Belb ber Befdichte, ber fich mit fet ner Geliebten Eleonore, Die aber von ihrem Bater einem ans bern bestimmt ift, auf Einem Schiffe befindet, bat bas Glud, ober Unglud 1699. ben 23. Nov. an einer Infel nabe an bem Wenbegirfel bes Steinbock ju fcbeitern. Rach einem Abentheuer, bas furchterlicher als ber Schiffbruch felbft ift. entrinnt er nebft ber Balfte feiner Seele den Bellen, und bringt balb nachber auf einem felbft verfertigten Boote Rube, Schweine, Schaafe, Betraibe, Sandwerfegerathe, mit einem Borte, mas erforberlich ift, nm auf einer muften Infel rubig und bequem ju leben , fogar fur bie Dame einen Efel gur Ers leichterung ber Rufparthieen, ans Land. Die benben Lentchen treiben nunmehr, wie naturlich, Birthichaft, bauen Saufer und Stalle, fifchen und jagen, tochen, fieden und braten und laffen fichs wohl feyn. Richts fehlt bem ichmachtenben Liebs baber weiter, als die Befriedigung eines gewiffen zeitlichen Berlangens, ber aber frenlich Eleonorens Sittfamfelt unüberwindliche Sinderniffe fest. Indeg auch dafur weiß ber Simmel ber feine Befcopfe nie ohne Urfache feiben laft, noch in Beiten Rath. Die fcone Rrennbinn fallt burch feine Berfis gung in ein Rieber und fann nicht umbin, bie Pflege und Bartung bes treuen Turteltaubers mit einem Berfprechen au belobnen, bas mabricheinlich im zwepten Theile erfullt merben und Gr. Gaftines jum Bater einer gludlichen Rolonie machen Ber Robinfon Erufoe gelefen bat, wird, wenigftens in bicfem Banbe, nichts Reues, fontern bas Deifte gang fo finben, wie bort, nur mit bem fleinen Unterfchiebe, bas ber eben genannte Roman, jumal nach Wegels Umarbeitung, ein Buch voll mannichfaltiger philosophischer und fur bas leben praftifder Beobachtungen und Regeln; ber vor uns liegenbe bingegen nichts, als ein gewohnlicher und noch überdief zieme lich breit geschriebner Roman ift Der Ueberf, mennt amar, bie Befchichte eines in allen Betracht gebilbeten Dannes, ber mit einem eben fo in ihrer Art gebilbeten Daboen auf eine mufte Infel fomme und ba fein und eines gangen Boltdens Blud grunde, fep boch unendlich intereffanter, ale bie Ges ichichte eines unwiffenben und leichtsmnigen Rnabens, ber gang allein auf eine Infel geworfen werbe, faft immer gegen die erften Bedurfniffe bes Lebens fampfe und endlich feinen anbern Gefellichafter befomme, als einen wilben Denfchen, gegen

gegen ben er vergleichungsweise noch ein Gente und Professor. Allein wer fieht nicht aus diesem Rasonnement, daß Hr. Simon nicht einmal über das mehr oder weniger Juteressaute einer Situation zu urtheilen weiß, nicht an gedenken, daß seine Behauptung, falls sie auch wahr ware, doch nur unter Der Einschränkung, wenn alles übrige gleich ift, gelten kounte.

Ng.

- in bren Aften, von A. 2B. v. E. Glogau. Ben Gunther. 1788. 8. 144 G.
  - 2) Cora. Eine heroische Oper. Berlin, bei .... Rellfiab. 21 Bogen 8.

#### tir. 1.

er Berf. ift nicht gang ohne fomisches Calent, aber freps lich fehlt es biefem Talente noch gar febr an Ausbilbung. Die Charaftere bes Stude find fo alltäglich, wie moglich: ein Baftwirth, ber fpaft und mit fich fpafen lagt, ein ehrlis der braver Saurtmann, ein Lieutenant ber fic auf bem Stef-Tenpferbe Beltfenntnig mader berumtummelt und gegen bic Schonen ben Sproben macht, ein loderer, leichtfertiger Rabubrich, eine bejahrte empfindfame Dame, die fich mit ber Beefie abgiebt, und noch nicht alt fepn will, und ihre junge artige Stieftochter. Benn wir unfern Lefern noch fagen, bag ber Abnbrich um Mutter und Cochter jugleich wirbt und jur Strafe feine von benben befommt, fo werben fie ben Sang und bie gesammte Entwidelung des Stude, die icon mehrmals ba gewefen ift, obne unfer Buthun errathen. Uebrigens bat Sp. v. 2. große Urfache, fich ine funftige mehr um bie Richtiafeit bes Ausbrudes ju befummern. Er foreibt, 36. nen bitten, Ihnen intereffiren u. f. w. Balt er etwa mit manchem Befinnfer Ihnen fur boflicher, als Sie, fo irrt er febr. Eine Soflichkeit auf Ropen ber Sprache ift feine Sof-Bicfeit mehr. Auch mit Arien und Duetts rathen wir ihm ja baushalterifch zu verfahren, mofern er fic nicht um allen Bredt benm Dublitum bringen will. Bas fagen unfre Lefer

7 · 3

gu folgendem Duett zwifchen bem S. Fahnbrich von Schuft und dem Juden Mofes:

Schus. Bor Ind, ich ichmorabei meinem Rod, Dahnft bu, fo fpringft bu übern Stod.

Mofes. Au meh, ich will, boch gerne nicht. Doch halt ber Berr, was er verspricht.

Schuf. Rein Bort nicht mehr; ich rath' es bir.

Mofes. herr Fabnbrich, au, au wei, wei mir! Rur epes geben fie mir brauf. u f. w.

Solde Berfe folagen ben fraftigften Dialog nieber und tonnen nur eine gewiffe Maffe von Bufchauern gum Lachen bewegen,

Ar. 2 ift ein Abbruck des bekannten, von Naumann gefesten, Tertes, bep deffen nochmaliger Durchlefung wir uns nochmals über die Geduld des Komponisten gewündert haben.

Ng

Die Starte ber Freundschaft. Eine Novelle vom le Sage. Gera 1788 ben Rothen. 8 Bogen. 8.

Gine Spisobe aus dem diable boiteux, vermuthlich ans Finanz. Grundfußen, ba in unfern Zeiten solche Marchen gern gelesen werden, überseht. Sie fleht schon in einer am bern deutschen Sammlung von dergleichen hiftorchen Die Uebersetzung ift ziemlich fteif. So sind z. B. die im Franzost schen üblichen häufigen Gerundia und Supina auch in das Deutsche übertragen; il faut, s'il Vous plait ift durch: Wenn es Ihnen gesäulig ift; so muffen Sie, übersetzt, u. f. f.

Hg.

Die Amtmannin von Hohenweiler. Eine wirkliche Geschichte aus Familienpapieren gezogen. Bom Berfasser bes Walter von Montbarry. Leipzig ben Wengand. 1788. 40 Bogen 8.

Cluer ber besten Romane, bie seit einigen Meffen erschienen And, mit Renntnig bes menfchlichen, befonders bes weib. lichen Bergens, mit Reinheit und Burbe im Musbrude aes forieben, und gewiß jungen grauenzimmern, benen es nicht gumider ift, por Berirrungen bes Beiftes und Bergens gewars net, und mit ben Pflichten einer verftanbigen Brusfrau bes Fannt ju merben, febr nutlich ju lefen. Der Berfaffer biefes auten Buchs batte meber feinen Namen berichmeigen, noch in ber gewißelten Borrebe ein faliches Licht barauf werfen Die Beschichte ichien bem Regensenten anfangs einen au weitschweifigen Bang ju nehmen, allein er nahm bies Artheil gurud, ale er fab, baf jemebr bas Intereffe an bem Schidfale ber Berfonen wucht, Die Ergablungen ber fleinen Details und familien . Scenen , gang im Beifte bes Landpries ders von Bafefielb befdrieben, immer wichtiger murben, und an bas Berg giengen. Die Charaftere find famtlich gut in ihren fleinen Gigenheiten gelchilbert; Es ift nichts übertries ben, und felbft die Rleden in ben Bemablben ber großern, beffern Geden, find mit wahrem pfpchologifden Scharffinne Bargeftellt. Dur mare ju wunfchen, es mogte am Ende nicht effes, wie in ben Romanen gemeiner Art, durch fo unwahrs icheinliches Zusammentreffen unglaublicher Umftanbe entwidelt Dag die Ramilie bes herrn Ratharines aller Orten im Spiele ift, bag bie Belben und Belbinnen ber Beschichte Rich immer wieder finben, wo feine Babricheinlichfeit ba war, te wieber zu einander zu tommen; bas find fleine Dunfte, bie ein fo auter Schriftfteller verachten follte. Auch bie unaufe Borlichen Abnbungen ber gran Amtmannin batten füglich wegs · bleiben tonnen. Endlich find und einige Sprachfebler, aufges fallen. Statt einzig fteht immer einig. 3. 3. " bie einige Arfache." Beripatigt, flatt versvatet; Schuldner flatt Blaubiger; begegnet haben, fatt begegnet feyn- - Allein, bas find Rleinigfeiten, gegen bie übrigen Borguge biefes Buds.

Hg.

Lindenheim, wieder eine Familien: Geschichte in Briefen. Clericus es? Legito hace etc. Erftes Deft. 1788. 10 Bogen 8.

Me es bod maglich ift, foldes elendes Beng bruden mu Jaffen! Diefe fogenannte Jamilien, Beschichte ift eine Sammlung von Briefen, in welchen ber. Berfaffer, welcher ein Menich ohne alle Eultur ju fenn fcheint, allerlen Loute ibre alltäglichen Begebenheiten auf bie plattefte Beife ibren auten Rreunden ergablen lagt, a. B: baf ibr Better Corporal geworben, und bag ihm bie Uniform gut Reht; bag fie einen Brebiger befucht haben, beffen Sauswefen und anmuthigen Befprache man bann bier betailliert finbet. Styl und Schreibe ert, find faum bes unwiffenbften Dorfs Schulmeifters murbig. Co fieht ba : "Es habe fich Giner burch ben Sausbumb burds geschlagen " Bech flatt : Dech; Ein Mantel flatt : Mandel (amangia Stud; ) Die Nockschäfe ftatt: ber Nockschaft etikertisch; plattich, fatt plate u. f. f. Rezensent bofft, ber Berfaffer wird es ben bem erften Befte biefer Maculatur bewenben laffen. Ber wird benn folches Beug fanfen wollen. menn man nur einen Blick blueingeworfen bat ? . .."

Hg.

## 8) Philosophie.

Heber die Großmuth. Leipzig, im Schwiderte schen Verlage. 1788. 14 Bogen, und 1 Bog gen Borrede, in 8.

Da ber B. in ber Vorrebe seine Lefer nub Recensenten im Borbengehen ersuchet, sich nicht kleinmuthig an ihm zu beweisen: so wolken wir seine gut gemeinte Schrift, woburch die Philosophie zwar keine große Erweiterung erhalt, die aber boch Nuten stiften kann und baher Empfehlung verdient, mit so vieler Großmuth anzeigen, als mit der Unpartheplichkeit, der ersten Amtspsicht eines Recensenten, bestehen kann.

Der B. fangt mit ben Begriffen und Bepfpielen vom Großen überhaupt an, und geht fo alle Arten bes Großen burch: bas Physisch, Große (intensive und ertenfive, wo es boch an genauer Bestimmung zu fehlen scheint,) das Logische Große,

Große, bas Biftoriich : Broge (nach tiluller im b. Dufeum.) bas Bolitifch , Große , bas Moralifch , Große (nach Gulger, Dalberg und Seder.) Ber biefe vier Arten von Grofe in. fich vereiniat, ift ein wahrhaftig großer Mann im vollen Binne bes Bortes. Ebe er ben Begriff ber Grofmuth angiebt, zeigt er, mas die Alten fich baben gebacht haben. Der B. giebt bren Definitionen von ber Grogmuth im weitern Berfanbe, melde auf Eins binauslaufen, aber bem Rec. noch immer nicht beftimmt genug icheinen. Dach ibm ift fie Diejes nige herrschende Gesinnung, vermoge welcher ein Mensch tugendhafter, ebler und größer, als gemeine Seelen, denet und bandelt. Grofmuth im engern Berftanbe ift Mafigung ber Rachbegierbe, und bann ift grofmuthig mit moralisch : groß einerlen. Es werben nun gebn 3meige (eis gentlich Meufferungen ober Sandlungen ) ber Groftmuth anges neben, welche ihre Beftatigung aus ber Befchichte in fo weit erbalten; als Beschichtichreiber und Biographen (auch wohl nur Journaliften ) bergleichen Sandlungen mit bem Beymorte großmuthig bezeichnen. Der Begenftanb ber Grogmuth find arofie Banblungen, welche alfo Unterbridung ber ihnen entaes gen ftrebenden Leidenschaften porausseken. Sie nuk aber feine Birtung bes Temperaments, fonbern ber berrichenben Befing sung fenn. (Darüber lagt fich noch fprechen, ob ohne naturs Ache Anlage irgend eine Gefinnung berrichend merben fann.) Der B. unterscheidet nun eine philosophische und eine driftliche Grofmuth, und legt jeder befondere Beweggrunde ben, ober vielmehr er glaubt, bag bie philosophischen Bemeggrunde nicht binlanglich find, ben Menichen jum mabrhaft s große mutbigen in vollen Ginne bes Bortes ju machen, weil fie burd bas Chriftenthum mehr Licht, Starte und Bewifheit ers Bielten. (Rec. munichte, baf ber B. um mehrerer Gemeins miniafeit willen, fich blos an die Whilosophie gehalten, und bie driftliche Bewedgrunde gut Grofmuth ber driftlichen Moral Aberlaffen batte. Daben fonnte boch bas Bepfpiel Jefn fo gut ebrancht merden, als bas Benfriel bes Gocrates. )

So meit die Einleitung. Das Werk selbst (von S. 53
en) zerkült in zwep Chelle, wobon der erste in vier Abschnits
ten die vom B. sogenannten Zweige der Großmuth einzeln
darchgeht. Der erste Abschnitt handelt also vom Tode für
das Paterland, als dem bochken Grade der Großmuth Daß
vor allen Dingen hierbep untersucht werde, was Paterland sep,
kann

fann man von bes B. Genauigfeit erwarten. Mis Bemege grunde ju biefem Lobe werben angegeben r) Vaterlandsliebe. moben ber B. auf nubliche Beichaftigung und Thatigfeit jum gemeinen Beften mit einem loblichen Gifer bringt. Mis Bem fpiele von mabrem Vatriotismus werben die berühmte Geschiche te ber Eroberung ber Stadt Calais burch Ednard III.; big Bemubungen Wiederholds, Lofflers und Barnbulers, ibr Bas terland, Birtemberg, im brepfigjabrigen Rriege ju retten ; und bie Berleugnung bes Marfgrafen Beorg Friedrich Carl pon Bapreuth, ber gleichfam ein fremmilliges Exilium mabite, um fein Land von einer brudenben Schulbenlaft obne Be ichmerung ber Unterthanen au befreven, aufgestellt. : ( Begen bas lette Bepipiel liegen fich boch gegrundete Einwendungen machen.) Bierauf zeigt ber B. wie fie entftebet; (wo Res. que obigem Grunbe bie achte Quelle hier nicht gefuct-batte.) Bas aber von S. 79. 8. 7. an ftebt, find allaemeine Betrade tungen, bie gang bavon batten follen getrennt werben. wahr ift leiber! auch in unfern Cagen, und vorzüglich in unferm Daterlanbe, mas Steele (G. 80.) fagt: "bag bers jenige, beffen Bebanten auf Entwurfe gum gemeinen Beftes gerichtet find, im gemeinen Leben ein Projectmacher ober une rubiger Ropf genannt werbe, und ber Mann, ber auf rubme wurdige Unternehmungen finnt, ein irrenber Ritter beife. Bie fie gefdmidt merbe; wie fie baber oft einen Enora nothig babe; (mer burgt fur bie Anefdote von Krieberich bem Einzigen G. 85 ? Betaufchte Soffnung ift fein Sporn jur Baterlandeliebe;) und befonbere ber Quaend pon Pinbeit auf muffe eingepragt werben. 2) Selbftliebe und Liebe mm Nadruhm; 3) Liebe zu Gott; 4) gewiffe Soffnung einer feligen Unfterblichteit. Mus biefen Beweggrunden entfpringt Belbenmuth, ber boofte Grad ber Brogmuth, b. i. Uners fcrodenbeit, Standhaftigfeit, Capferfeit und beroifder Ens thufiafmus, (bie bier einzeln betrachtet werben,) wie bie Beps wiele bes wirklichen Lobes furs Baterland beweifen. (Aber ber Gelbamord bes Cato von Utica ift fein Bepfpiel von Stands baftiafeit. Uebrigens wird man biefen Cheil bes Buchs mit Berguugen lefen und ben Unterschied zwifden Enthufiafmus und Schwarmeren richtig angegeben finden.) Die Reinde. wiber melde man bierben ju ftreiten bat, find a) 3meifelfucht an ber Unfterblichfeit; (febr gut fagt ber B. G. 127. , Bes fest, die Unfterblichfeit mare ein Errthum, und die Berniche tuns

tong Bahrheit, so ware bies ber einzige wunderbare Fall, wo ber Irrthum vernünftiger als die Wahrheit ware;") b) Furcht vor dem Code; c) Ueberdruß des Lebens, ober Berzweisung.

Der zweyte Abschnitt betrachtet ben Sob fur Nothleibene be und hulfsbedurftige, wo die schonen Bepfpiele des Boltes made und Leopolds erzählt werden; ben Sod ber Diener für ihre herren; ber Aerzte um ihrer Patienten willen; ber Pres biger um ihrer Beichtfinder willen,

Der britte Abschnitt handelt vom Lobe fur die Mabrheit. Der B. verftebt bierunter Bahrheit ber driftlichen Religion. bolt febr weit aus, und bringt viel Unnothiges ben, 1. E. bas Gefdmate von ber Ratur ber Babrheit &. 18. Die Bflicht, bie Bahrheit w behaupten, leitet ber B ans folgens bett Brunben ber: 1) weil fie bie Gludfeligfeit ber Menfchen beforbert; (mit ben Beweisen, die hier von biefem Sage nes arben werben , burften nicht alle gufrieben fepu;) a) weil Babrbeit Qugenb, Sugenb aber Pflicht ift. Aber nicht jebe Babrbeit verbient mit Befahr behauptet ju werben ! man melbe baber entweber bie Belegenheit, folche Babrbeiten fagen an muffen, ober man weiche auf eine fluge Art aus. Babrs beiten bingegen , bie auf die menfcliche Bludfeligfeit ober anf bie Religion einen wichtigen Ginflug baben, behauptet ber Grofmitbige bis auf ben letten Bauch, wie Goctates that, und fo viele Befenner ber driftlichen Religion. Der R. nus . terfnot aber auch bie Rennzeichen ber mabren Dartprer.

Der vierte Abschnitt, vom Tode für Feinde, mit dem herrlichen Benfpiele Jesu, macht den Beschluß; benn die Forse setnug muß man in einem zwepten Theil erwarten. Die Sprache ist sich nicht überall gleich, zuweilen glaubt man eine Predigt zu lesen. Nur zwey Fehler kann Rec. nicht mid Stillschweigen vorbey geben. S 12. bey einer Stelle, wo der Berf. in die rührende Erclamation ausbricht: "Ach. Chathams, ach Chathams, daß ihr doch so selten seph!" macht er den Minister Bernstorff, zu welchem er Danemark wherzlich gratuliret," zu des großen Bernstorffs Sohn, da doch dieser treffliche Staatsmann der Nesse desselben ist. Nach G. 77. soll unter den Standbildern großer Pelden auf dem Allg. d. Bib. XCV. B. I. St.

Bilhelmeplate ju Berlin auch Aleift fteben, ftatt beffen lefe man Seiblig.

Eg.

Theorie der Stoiler und der Akademiker von Perception und Probabilismus nach Ankeitung des M. T. Sicero, mit Anmerkungen aus der älstern und neuern Philosophie von M. Johann Christian Zwanziger, Privatlehrer der Mathematik den der Universität Leipzig. Leipzig 1788 ben Georg Emanuel Beer, in 8. 242 Seiten.

Der Berf. will ben Stepticismus burch Segeneinanberstellung ber mittlern, ober neuern Afabemie, und bes kolichen Spstems entfraften, und übersetz zu bem Ende bas vierte Buch ber Academicarum quaestionum von Eleero, fübrt hernach ben Streit weiter fort, und erkennt ten ftolichen ober bogmatischen Gründen Uebergewicht zu. Die Uebersetung ift mittelmäßig, und bie Abwägung der Gründe nicht genau, theils weil der Berf. den eigentlichen Streitpunst zwischen Stoifern und Afademisern nicht scharf faßte, und theils weil er auch überhaupt nicht hell und bestimmt einsieht, worauf es bep diesem Kampse ankommt.

Sg,

Philosophie für Ungelehrte von M. Christian Bastbolm, ber Gottesgelahrheit Doktor, und Gr. Königl. Majestät zu Dännemark Confessios narius, theils aus bem Dänischen überset, theils mit verschiedenen Zusähen des Hrn. Berf. vermehrt. Kopenhagen und teipzig ben Carl Krögen 1788. Gedruckt ben Johann Friedrich Morthorst in 8, 260 Seiten.

Der Berf. fdreibt plan und boutlich. hat forgfaltig alles permieben, was Ungelehrten buntel fepn muß,, und boch

daben ber Gründlichkeit so wenig als möglich Abbruch gethan. Neber folgende Segenstände sindet man hier so viel Belebrung als ein Ungelehrter wünschen mag: über den Sternenhimmel, nufre Sonnenwelt, die Sonne und ihre Wirfungen, Feuer, Licht, Farben, die Entftehung der Erde, die Dunftfugel der Erde, ihre Eigenschaften und Veränderungen, das Meer, die Erde und das trockene Land, die Mineralien, die Pflanzen, die Thiere, den Menschen, und die Gottheit; moralische Betrachtungen in Beziehung auf das vorige, machen den Verschung.

Zb.

Worterhuch zur Kritit ber reinen Vernunft und zu den philosophischen Schriften von Hrn. Kant. Presburg verlegts Philip Ulrich Mahler 1788. 8. 133 Seiten.

Car. Samuel Beinife hat bies Borterbuch gur Kritif ber reinen Bernunft zwar mit einer Borrede verfeben, aber bes Borterbuche felbft, bes Berfaffere, ber Ginrichtung befs felben u. f. m. ermabnt er barin mit feiner Golbe Declamirt er von dem Gebrauch und Diebrauch ber Bernunft, macht gewaltige Robomontaben von ber berfulifchen Arbeit. wohnen Br. Rant bas unbeschreiblich wichtige Bert, Die Bernunftfritif vollendet, und giebt Anweisung wie man fich bas Studium berfelben erleichtern tonne; man burfe nemlich unter anbern nur annehmen, bag ber Berftanb im Denfen ellemal attip, die Begenftanbe aber paffin finb, fo fen es febr begreiflich, bag ber Berftand bie Begenftanbe ju benfen erft moglich machen , ober ber Ratur Gefete porfchreiben, und bie Zeitform bagn a priori beb ihm vorhergeben muffe M. f. m. Mues mas er inbeffen von Rantifcher Philosophie ben biefer Belegenheit ausframt, ift bem mas er bes andrer Beles genheit porgebracht bat, vollfommen abnlich und icheint blos ba an fteben, um bas philosophische Publicum von Beit au Beit baran zu erinnern, bag auch er ein transcenbenfaler Ibealift fep, und um mit fo wenigem Aufwand als moglich, und nach bem principe de la moindre action fic unter ben Rantias wern eine Art pon Rabmen ju machen. Boju fonft bies ges beims

beimnifvolle Befen, womit er bie Lefer im bunfeln laft, of er felbft ber Berfaffer, ober nur ber Berausgeber einer frems ben Arbeit fep. Dies lettere aber ift wirklich ber Rall : mas bier geliefert wirb, ift, einige gang unwichtige Beranberungen, einige Auslaffungen (infonberheit von Stellen die ju bentlich ben wahren Berfaffer verrathen haben wurden) und einige fonberbare Sufage ausgenommen, nicht mehr und nicht wenis ger als ein Abbrud ober vielmehr Rachbrud bes Wortesbuchs anm leichtern Gebrauch ber fantiden Schriften, bas Sr. M. Carl Christian Erbard Schmid feiner Rritif ber reinen Bers nunft im Grunbriffe (Jena in ber Rroferichen Buchhandlung 1786) angehangt hat. Damit bie Lefer nicht nothig baben, und bies alles auf unfer Wort ju glauben, wollen wir einige furze Proben geben. Bir wahlen gleich ben erften Artifel.

### --- Kenaische Ausgabe.

### Presburgifcher Nachbtud.

Die Begenftanbe, fonbern burch bie Begenftanbe, fonbern burch bas Gubject unferer Erfenntnif bas Enbject unferer Erfenntnif felbft bestimmt werben (a) felbft bestimmt werben. burch bie Sabigfeit beffelben fes geschicht (a) burch bie gib anguichauen. Unichanungen higfeit bes Subjects anguidans a priori z. B. Raum und Beit. en. Anschauungen aber find (b) durch bas Bermogen ju a priori Raum und Beit! (b) benten; Begriffe a priori, burch bas Bermogen in bent 3. 3. Subftang, Urfache (Rrit. fen; benn bamit merben De 25) biefe Borftellungen a priori griffe a priori 3. B. Cubftans find rein, wenn nichts empirie Urfache u. f. w. formaliter get fches (wahrgenommenes, ems bacht B. R. 15. Und ferner pfundnes) barin enthalten ift, diefe Borftellungen find rein. leere Beit, als bloffe Formen ber pirifches barin enthalten ift & Unfchauung; ingl. bie reinen B. abfoluter Raum und feere Categorien, worinn blos die Beit, als bloffe Formen bet Korm

A Priori, ursprunglich b. i. A priori, ursprunglich b. i. nicht burch Babrnehmung und nicht burch finnliche Babrneft Empfindung (a posteriori) mung und Empfindung it fondern aus uns felbft, aus a polleriori, fonbern aus aus unfern Erfenntnifvermogen, bas fern Erfenntnifvermogen ben ben wir, 1) einzelne Dorftels fen wir, 1) einzelne Borftellins lungen; fofern biefe nicht burch gen, fo fern fie nicht burch 3. abfoluter Raum und wenn nichts finnliches - ems Me

### Jenaische Ausgabe.

Presburgischer Rachbruck.

Form ber Berfnupfung , bas Unichanung , finb reine Bors mirb. nehmungen zunächft abbangt, Substanzialitat mirb a priori Sonbern bie burch bie nothe gebacht, G. Subftang, Form. 2) wendigen Gefete unfere Den Denfen wie verbundne Morftels Bens binlanglich bestimmt wer: lungen, Erfenntniffe, Urtbeile ben. Da nun (a) ju analy, a priori, beren Entflebung tifchen Urtheilen feine ju bem nicht von gufalliger Affociation Beariff bes Subjects bingu: ber Babrnehmungen gunachit Commende Bahrnehmung, fone abhangt, sonbern bie burch bie bern' nur Anwenbung bes nothwenbigen Befete unfers Sates bes Biberfpruche, als Denfens bestimmt merben. Da Ses erften Sefetes unfere nun (a) ju analytischen Urtheis Dentens erforbert wirb, fo len feine ju bem Begriffe bes find fie famtlich Urtheile a Subjects bingufommenbe Dabre priori ( Drol. 26) 3. B. Gine nehmung, fonbern nur bie Une Pflange ift ein organifter wendung bes Sages bes Bibers Morpey u. f. to.

Denten, obne bestimmte Da: ftellungen, imgleichen find es terie eines Gegenftanbes, ges bie reinen Categorien, morin Vermifchte bie bloge Berfnupfungeform Borftellungen enthalten et, beurtheilt, und ohne bestimmte was a priori und etwas em: Materie, eines Begenftanbes pfunbnes, 3. 3. an einem gedacht wirb. Man fann fie Rorper wird die Unebehnung baber Berftanbes vber leera a priori, die Undurchbring: Denfformen nennen. Bers lichfeit, Farbe, Bewegung 'u. mifchte Borftellungen enthalten f. w. empirisch angeschauet; baber a priori etwas leer ges Die Subftanzialitat a priori bachtes und etwas empfunds gebacht. a verbundne Bors nes, j. B an einem Rorper Rellungen, Erfenntniffe, Urs wird bie Ausbehnung a priori; theile a priori, beren Ents die Undurchdringlichfeit, Rarbe. ehung nicht von ber gufals Bewegung, aber werben ems Tigen Affociation ber Babre pirifc angefchaut, und bie fpruche, ale bes erften Gefetes. unfere Dentens erfordert wirb. fo find fie famtlich Urtheile a priori Br. 26. 3. 3. ein Rorper ft ausgebebnt, ein Eriquael bat 3. Mintel u. f. m.

Venaische Ausgabe.

ift (Rrit. 806 ; Die Bernunftitee pon einem nothwendigem Bers baltniffe ber Sittlichfeit au bem Bobtbefinden; Billigung ber Sludfeeligfeit eines vernunftigen Befens burch reine Ber runft felbft, alfo nicht unmits grund, moralifd gut zu fenn, weil fie mit ber Moralitat uns mittelbar und nothwendia vers knupft ift. Physische Receptis vitat ber Gludfeeligfeit murbe ralifder Beweggrund fenn.

Beit ift 1) nach Rant Rrit.

Vresburgifder Rachbrud.

Würdigkeit gludlich ju fenn Wurdigkeit gludlich ju fenn ift bie Bernunftidee von einem nothmenbigen Berbaltniffe ber Sinnlichfeit (permutbl. Drudfebler flatt Gittlichfeit) au bem Boblbefinden, Billis gung ber Gludfeeligfeit eines pernunftigen Befens burch reis telbar abbangig von ber eige ne Bernunft felbft, alfo nicht une nen Reigung, welche auf eige mittelbar abbangig von ber eige nes ober auch frembes Bohl nen Reigung, welche auf eignes Sie ift ber Bewege ober frembes Bobl gebet. Gie ift ber Beweggrund moralifd gut ju fenn, weil fle mit ber Ded ralitat unmittelbar unb nothe wendig verfnupft ift. B. S. 806. Physische Receptivitat ber ein empirifder und alfo unmos Gludfeeligfeit murbe ein empis unmoralifact rifcher mithin Beweggrund fenn.

Beit 1) bie anschauenbe Bort 30 ff 99 142. Die anschauende ftellung von ber Doglichfeit bes Borftellung von ber Moglich Bugleichfenns und ber Succefe feit bes Zugleichfenns und ber fion, und weil biefe Borftellart Succeffion, und weil diefe Bor- allen unfern irnern Inftantes Rellungsart, allen unfern in: gemein ift, bie fubjective gorm nern Buftanben gemein ift, bie bes innern Sinnes, wie bes fubiective Korm bes innern Raum bes auffern B. R. 30. 99. Sinnes, wie der Raum bes 142. 362. 411. 2) wie Leibnig auffern; 2) nach Leibnit (Rrit. traumte B. R. 275. follte fie cie 275.) eine permorrene Borftel, ne permorrene Borftellart von lungsart von ber wirflichen ber mirtlichen Aufeinanderfolge Aufeinanberfolge ber Dinge an ber Dinge an fich felbft fepn, fich felbft, ober wie Bolf fich ober nach Bolf bie Ordnung bet ausbrudt, die Ordnung ber auf einander folgenden Dinge. auf einander folgenden Dinge Da aber Folge, Succession felbe Da aber Rolge, Succeffion felbft ein Genn zu verschiedenen Beis ein Sepn ju verfchiebenen Beiten ten bebeutet; fo ift in biefer €n

Jenaische Ausgabe. Presburgischer Rachbruck.

rung ein Birtel. G. Dr. Berg Begriff von einer fur fic Betrachtungen & 46 ff. 68. 87. eriftirenben leeren, reinen, abs Der Begriff von einer vor fich foluten Beit B. R. 291. 427. eriftirenden leeren, reinen, abs ift ein ens imaginarium, foluten Beit, (Rrit. 29t. 427. weil die Beit nur ale Rorm f) ift ein ens imaginarium, ber empirischen innern Ans weil die Zeit nur als Form ber ichanung Realitat bat, und empirifden innern Anfchanung aufferbem nicht einmal gum Realitat bat, und aufferbem Bewuftfenn tommt. nicht einmahl jum Bewußtfeyn fommt.

Bebeutet: fo ift in biefer Erflas Erflarung ein Birfel. Det

Der Recenf. muß es groffern Rennern ber fritischen Philosos phie, als er felbft ift , uberlaffen , (wofern fie es ber Dube werth balten follten, woran boch faft zu zweifeln ift,) auszw machen, ob bie von Gr. B. angebrachten Beranderungen, bem Sinne biefer. Philosophie gemaffer und benfelben beutlich au machen geschickter find, ale bas, an beffen Stelle fie gefest werben. Damit inbesten bas fuum cuique unparthenisch gebandbabt werbe, fann ich nicht unangezeigt laffen, bag boch auch wirflich einige wenige Artifel von Grn. Beinifens eignen Erfindung in biefem Worterbuche porfommen. Dir find ins sonderheit die Artikel Unborung und Salich aufgefallen, weil ich barin ben Srn. S. als wirflichen Berandgeber biefes Abe bruds bes Schmibichen Borterbuchs erfannt babe. Der erfte lautet folgendermaßen : ,, Anborung fann ber Anichaunng und biele jener ben Laub, und Blindgebobrnen, nach Berbalts nif-Achnlichkeiten fubftituirt werben, & B. bie Unborung bep ben erften, burch Baffer , ober Renerfreise, burch ben Bes fcmad u. f. w. bie Anfchanung aber ben ben letten, burch baju eingerichtete fühlbare Riguren und Glastone u. f. m. bie Offenbarung von Bott burd Red und Schrift enthalt baber eine art Obieftivifat, wont ber Con als Beariff ber Urfache, und ber Appergeption a priori angunehmen ift. Siehe Objefe tivitat." Ar S. hatte icon im beutichen Dufaum 1785 anliche Gebanten ober vielmehr Grillen von ber Unborung borgetragen und fie ber Anschauung entgegengefest, wovon aber Dr. M. Schmid in feinem Boxterbuch wetheilt, bag ibm bies

bies unbegreiflich fen, welches Urtheil, wie man leicht vermusten kann, von hr. h. mit Stillschweigen übergangen wird. In bem Artilel Salsch zeichnet er fich burch sein gewöhnliches Schimpfen auf verfappte Recensenten aus. Diese Afterrichtet, sagt er, "welche sich für Reprasentanten ber Moral, Religion und anderer philosophischen Wissenschaften ausgeben, widerles gen sich aber zugleich baburch selbst, weil sie keine reine Bernunft in ihren Urtheilen liefern," (also wer nicht an eine reine Bernunft wie hr. h. glaubt, trägt das Siegel ber Falscheit schon an der Stirn), "und mit der Maske, die weder nach formlichen, noch wirklichen Rechten erlaubt ift, auch unmoralisch und ohne Religion sind. Es ist baber schon sehr nöthig die Bernunftfritik zu studien, um die Wahrheit nicht allein darnach zu prufen, sondern auch nach sesten Grunds siegen, barnach deuten und handeln zu lernen."

Wo.

Philosophische, historische und kritiche Unter suchungen ber natürlichen, mosaischen und christs lichen Religion, nach einem spstematischen Zuschammenhange. Erster Band. Untersuchungen der natürlichen Religion. Durch Adam Schon, Pfarrer in Seebach. Mit Begnehmigung des hochwürdigsten Ordinariats Frensing. Landshut verlegts Mar. Hagen. 1787. 8. 35. Bogen. Zweiter Band. Fortsekung der Untersuchungen der natürlichen Religion, dann die Offenbahrung überhaupt. Landshut. 8. 1788. 23½ Bogen. Oritter Band. Untersuchungen der mosaischen Religion. 1789. 8. 30½ Bog. Vierter Band. Untersuchungen der religiösen Bücher der het bes braer. 1790. 8. 30 Bogen.

Der Berf. fest bie Scene biefer Untersuchungen in ein graft liches Schloß auf bem Lande, wo fich jur herbftzeit mehrere Perfonen von Ctanbe einfanben, um fich theils mit

ber Jagb, theils mit anbern Berbft : Ergbnungen bie Beit gie vertreiben. Unter biefen fanben fich nun auch ein paar Dans ner, die in ihren Unterhaltungen fich oftere uber Religion besprachen. Der Graf, ber an biefen Unterhaltungen viel Ber: gnugen fand, bath fie, ibre Untersuchungen in einer foftematis fchen Ordnung fortzufegen. Daburch nun erhielten biefe Uns terfuchungen die Ginfleibung ber Befprache Die fprechenbe Berfonen find . Birton, ein Berboffigier, ber ben Begner macht; Philaleth, ber bie Bertheibigung ber angefochtenen Lehrfage über fich nimmt, und ber Graf, ber aber mehr aubort, als redet. Im vierten Band tritt ein Nabbi Joel an die Stelle Birtons, und bringt bie Ginmendungen gegen Die meffianischen Beiffagungen im M. E. vor , beren Berthete Digung wieber Dhilaleth uber fich nimmt. Dbichon biefe Une tersuchungen in Befprache eingefleibet find; fo vermißt man boch ben Confervations, Con ganglich, und Dhilaleth bocirt immer, als wie ein Profeffor auf bem Ratheber. Die Bee forachsform bringt auch die Unbequemlichfeit mit fich, daß die Mintersuchungen ju febr gebebnt werden, und ben Lefer ermus ben. Heberbem bat Philaleth immer bas leste Bort, und Birton giebt nicht felten nur aus Bescheidenbeit und Sofliche Beit nach, ohne bag feine Ginwurfe und 3meifel binlanglich son Dhilaleth gehoben worben maren. Dief lagt fich um to ebenber vermutben, ba Dhilaleth burchgangig ben bogmatis fchen Con behauptet ; obgleich, bei verschiebenen Begenftanben Diefer Untersuchungen, ein bescheibenes Befenntnig ber Uns wiffenbeit, ber Babrbeit weit angemeffener mare, als ber uber Miles absprechenbe bogmatifche Con. Daburch wurde auch ber auten Sache nicht bas Beringfte vergeben, vielmehr beleibiget bas Absprechenbe ohne jebesmalige binlangliche Grunde, den gefunden Menfchenverftand, und ift dem Gingang ber Babrs beit in bie Gemuther ber Menfchen immer binberlich. gens wollen wir bamit bem B. weber ausgebreitete Reuntniffe, noch eignes Nachdenken absprechen; fondern wir glauben viele mehr, baf ibm an einem mabren Bbilofophen nichts fehle, als bas er ben bogmatifchen Con, ben er vermathlich in ben Soulen ber Theologen gelernt bat, ablege, und wie Beyne in Elogio Münchhusii saat - dubitare et nonnulla nescire andeat. - Der B. bat bei feinen Unterfuchungen folgenben Beg eingeschlagen. In bem erften Band find feche Unters Inchungen über bie naturliche Religion enthalten. Die erfte N c Uns

Unterfudung banbelt von ber Moglichfeit, bem Dafenn, und ber Giniafeit bes unenblichen Befens. Diefe Untersuchung ift in feche Artifel abgetheilt. Der erfte bandelt von der Datur und Doglichfeit eines unenblichen Belens. Der zweite und britte enthalt bie metaphpfifchen und phpfifchen Beweife von bem Dafenn biefes Befens. Der vierte bandelt von bem Urfprung bes Beltalls. Der funfte enthalt ben moralifchen Beweiß von dem Dafenn eines unendlichen Befens. Der fechfte bane belt von ber Einigfeit biefes Befens. In ber zweiten Unter fuchnna beichaftiget fich ber 2. mit ber phofischen und moralis fchen Ratur ber erschaffenen Befen. Bier banbelt er in vier Artifeln, von ber Ratur ber Materie, von ber pholifchen und moralifden Natur ber menfchlichen Geele, und von ihrer ewigen Dauer. Die britte Untersuchung hanbelt von ber abttlichen Regierung bes Weltalls, wo ber B. bie phylifche und moras lifche Regierung befonders betrachtet. Die pierte Untersuchung ift ben Betrachlungen über bie Pflichten bes Renfchen gewibs met, wo ber B. nach ber gewohnlichen, aber wohl auch fcht lerhaften Eintheilung, bie Pflichten gegen Gott, gegen fic felbft, und gegen ben Mitmenfchen, befonders abhandelt. funfte Unterfuchung banbelt von ber Sanftion bes naturlichen Befeges; und in ber fechften werden Unterfuchungen über bie Religion angefiellt, wo ber B. fich mit Auflofung ber gragen: Das und wie vielfach bie Religion fey? Db es eine Religion gebe? Und welches bas Berbaltnif berfelben gegen bie Beidle fchaft fcp? beschaftiget, und am Enbe noch feine Bedanfen aber bie Dulbung ber Religionsfeinde außert, wo ibn ber Geift ber Philosophie mohl gang verlaffen an baben fceint. - 3a bem zweiten Band werben bie Untersuchungen über bie nas turliche Religion geenbiget, und bie über bie Offenbarungen Diefer Band enthalt vier Unterfuchungen. angefangen. givei erften hanblen von bem Berfall ber naturlichen Religion. und von ben Mitteln jur Wiederherftellung berfelben. britte Untersuchung ift ber Offenbarung überhaupt gewibmet, wo ber B. von ber Moglichfeit und Rugbarfeit einer gottlichen Offenbahrung , von ihrem Berhaltnif jur Bernunft, von ihrer Mothwendiafeit und Birflichfeit, und pon ben Bflichten bes Menichen in Betref ber Offenbarung, banbelt. Die vierte Unterfuchung ift ben Rennzeichen einer aottlichen Offenbarung gewibniet, und befchreibt die innere und angere Renngeichen berfelben. - Der britte Band beidaftinet fic mit ben iins

Anterindungen über bie mofaifche Religion. Sier ftellt ber B. befondere Betrachtungen an, über bie Berfon des Mofes, aber feine Schriften, über einige porgualiche Schwieri gfeiten, bie man gegen bie mofaifden Schriften vorznbringen pflegt, und über die Religion bes Mofes - Der vierre Band ift ben Untersuchungen über die religibsen Bucher ber Bebraer gewibmet. Er enthalt acht Untersuchungen, in welchen ber B. die groffern und fleinern Geschichtbucher, die bebraifchen Befchichtbucher auffer bem Canon, die moralifden und prophes tifden Bucher ber Sebraer besonders betrachtet. Die ubrigen Untersuchungen biefes Bandes find ben prophetifden Edilbes rungen bes Meffias und feines Reichs, ber Beit feiner Ulnfunft, und ber Entwidlung ber Absicht ber mofaifchen Religion, ges wibmet. - Diefen vier Banben follen noch zwei nachfolgen, bie von ber Perfon bes Deffias, und von ber Meligion Jefu banbein. - Roch muffen wir gum Ruhm bes B. bemerfen, bag er befonders auch mit ber protestantischen neuesten Littes ratur in biefem Rach befannt ift, und bas Bute, birs er in proteftantifchen Schriftftellern gur Bertheidigung ber Offenbas rung gefinden, oftere gludlich benugt bat. Die vielen Sprache fehler, befonders ba fie ein Eigenthum ber Ratholifen ju fenn icheinen, und reines Deutsch in vielen fatbolifden Provingen, als lutherifches Deutsch, bas heißt : ein Deutsch , das man wie Rezergift fliehen muß, verschrien ift, wollen wir nicht Tügen.

Nb. -

# 9) Mathematik.

Rurge Anleitung die Peripherie des Cirkels geometrifch zu rectificiren, und den Cirkel in ein Quadrat zu legen, nebst einer Ausrechnung von der Verhältnis des Durchmessers zur Peripherie, gehörig demonstrirt von einem Liebhaber der mas thematischen Wissenschaften. Mit einer Aupfers tafel. Frankfurt am Mann, ben Eichenberg. 1788. in 4. 2½ Bogen.

er unbekannte B. biefer Quabratur bes Eirkels, verfolgt ben Weg den Dinoftratus zuerst bahnte, indem er sich bes Sates bedient, daß sich die Brundlinie der Quadratrir zum Halbs messer bes Eirkels verhalt, wie der Halbmesser sich zu dem Qumdranten der Peripherle verhalt, oder der Quadrant der Peripherie verhalt sich zu dem Halbmesser, wie der Hatdmesser zu der Brundlinie der Quadratrir. In so weit nun dieser Sat san sichen Richtigkeit hat, in so weit ist auch das vom Rezeitgte Verfahren richtig. Dieses bestehet aber in nachfols gendem.

Nachbem er in einem gegebenen Kreife, ben Quabranten gezogen hat und hiedurch die Grundlinie — bem Salbmeffer bestimmet, so ziehet er auf diese die Quabratrir und verzeichnet mit der Grundlinie berselben einen Quadranten, welcher alsbens eben so groß ist, als der Halbmeffer des gegebenen Kreifes: folglich ist die Große des Quadranten bekannt, besten ganger Kreif zum Halbmeffer die Grundlinie der Quadratrir hat.

Nummehro kommt es darauf an, aus der bekannten Sebse bieses Quadranten, dem eben so großen Halbmesser bes geges benen Rreises, die Größe des zugehörigen Quadranten zu finden.

Es conftruirt beshalb ber B. über ben gegebenen Quas branten ein Quabrat, bessen Seite sein Halbmesser ift, und ziehet eine Tangente auf die Grundlinie ber Quabratrix. Hier burch theilet sich bas Quabrat des gegebenen Halbmessers in 2 Oblonga, davon bas eine, die Grundlinie ber Quabratrix zur Grundlinie, und zur Hobe, den gegebenen Halbmesser bat, das andere aber eben diese Hohe, und zur Grundlinie, den Unabratrix das andere aber eben diese Hobe, und zur Grundlinie, den Unabratrix bat.

In bas erfte Oblongum ziehet er eine Diagonale und ver langert folche willfuhrlich, ba er nun bie auffere Seite bes Quabrats bes gegebnen Salbmeffers verlangert, so entstehen zwen in einander liegende rechtwinklichte Drevecke, wovon bas muere, die Grundlinie ber Quadratrir zu seiner Basis, jene gezogene Diagonale zur hypothenuse, und ben gegebenen Halbmeffer zum Catheten hat; das große aber, ben lestren

zur Balls, zur Sppothenuse jene verlängerte Diagonale, und zum Catheten die verlängerte Selte des Quadrats des geges benen Halbmessers hat. Dieser Kathete ift es eben, welcher der Größe des Quadrantens des gegebenen Kreißes entspricht, welches nunmehro durch die Achnlichkeit der bepden rechtwinks lichten Drepecke, und der bepden Quadranten, nemlich desses nigen, wovon die Grundlinie der Quadratrix der Halbmesser, und bessenigen so gegeben worden, woraus folget daß wirklich dieser Kathete der Größe des zu rektisieirenden Quadrantens entspricht.

Da nun ber vierte Cheil bes Umfangs bes gegebenen Areises, burch eine gerade Linie angegeben ist: so zeiget er wie man die Fläche des Areises in ein Oreveck, und dieses in ein Quadrat verwandeln soll und verzeichnet bevde in Lis nien. Hierauf bestimmt berselbe vermittelst trigonometrisscher Acchnung die Größe von jenen Ratheten, und sins det daburch das Verhältnis des Durchmessers zur Peripherie = 1274:4000 = 1:3,13971... welches aber bereits in der zwepten Decimalstelle von dem Verhältnis des von Coln, welches der Prodierstein ist, abweichet.

Bas ber B. in ber Ginleitung von ben Seiten ber eine und umgeschriebenen Dielecfe eines Rreifes , und bem bagwis fcen fallenden Theile bes Rreifes bepbringet, bem fonnen wir Der Bogen bes Cirfels fo zwifden benben nicht beppflichten. inne lieget, verfiehret fich nie, benn biefes Verliehren grunbet fich nur auf bem Maafftab, ben man angenommen hat. Beite bes innmendigen Bieled's bleibet in Emigfeit eine Gebne, und bes auswendigen eine Cangente, bes gwifchen bepben lies genben Rreifes, und biefer fann nie mit jenem parallel laufen, wenn er nicht felbft ein Bieled von eben fo viel Geiten ift. Befest aber, biefes mare mabr, fo wird boch nie folgen, bag ber Abftand bes geraben Rreifftudes (ift biefes nicht ein Bis berfpruch?) von ber Sehne eben fo groß fen, ale von ber Langente, welches man annehmen muß, wenn man biefes Rreifftud, fur bie mittlere arithmetifche Proportionallinie gwis Bas aber nachs fchen ber Sebne und Tangente balten will. arbends der B. von den Bogen breper concentrifder Rrcife. Die zwifden ben Chenfeln eines Drepede liegen, und gleich welt von einander abfteben, faget, ift gang richtig, nur laft fic von biefen nicht auf bas porige fchiegen, weil bier bie

Linien einerley Urt, und gleichweit von einanber fiegen, welche Borausfegungen beum vorigen nicht ftatt finden.

Wir wunfchen bem B. Beit, wie er fich diefelbe felbe wunfcht, um uns mit ber weitern Ausfuhrung diefes Segen ftandes, und ber Methode noch andere frumme Linien nach biefer zu rectificiren, befannt zu machen.

Qk.

Franz Ludwig von Cancrin, Ihro Rußisch Kanserl. Majestät Collegien : Raths und Directors ber Starajarusischen Salzwerke zc. Abshandlung von dem Bau der Wehre, fl. g. mit 10 Kupfert. 176 Seiten. Gießen ben Kriesger dem jungern 1788.

ie Absicht des Berf. ift ben Ingenieurs und Sandwerks leuten praftische Regeln zu geben, um Bebre mit him langliche: Festigkeit anlegen zu können, wobei oftmabl sehr große Fehler begangen werben. Er handelt 1) von ber Begs schaffung des Baffers an dem Orte, wo man in einem Fluf ein Behr anlegen will; 2, von dem Bau der Behre selbe, und 3) von der Sicherkellung der Behre por Fluten und Sissaugen.

Wann in bem erstern Capitel, wo ber Berf. von ber Abs' tammung des Wassers in Jussen, spricht, bel der ersten Regel S. 9 allgemein behauptet wird, man solle die Pfahle zur Berstammung 2 bis 3 Fuß bober als den Spiegel der mittleren Wasserhobbe einschlagen, so kann Rcc. dier nicht ganz beinstichten: denn wenn die Fluten verhindert werden sollen, wahrend bes Wehrbaues nicht über zu fallen, so muß diese Hohe nach dem gewöhnlichen Stand der Fluten an zedem Ort bestimmt werden. Sie ist, wann der Fluß sich 3 B in einem Thale besindet, nach der Lage und dem Gefälle desselben verscheden, und wenn der Baumeister vorsichtig handeln will, so muß er sich nach der Hohe der Tluten in der Anlage des Dammstrichten.

Die Regeln welche ber Berf. übrigens von ber Unlage folder Damme giebt, und die Jalle, welche fich hierbei ereige net fonnen, find im Allgemeinen ziemlich gut vorgetragen.

Bon bem Bau ber Wehre felbst in dem zten Capitel find ballgemeine Regeln angegeben, worunter die zte: "ein solches Wehr in einem Bogen gegen ben Strohmstrich anzulegen" allerdings von ben Praktikern verdiente beherzigt zu werden. Rec. hatte noch eine 7te Regel beigefügt: nemlich das Wehr in der Mitte einige Zolle tiefer anzulegen als da, wo es sich an die Ufer anschließt. Sein Grund hierzu ift folgender: Wann die Wehrlatte in der Mitte etwas tiefer als zu beiden Seiten liegt, so lenket sich der Strohmstrich mehr in die Mitte und verursacht, daß sowohl bei Mittelwasser als bei Fluten ber Boben nicht so leicht an den Ufern unterspihlet und Sexlegenheit gegeben wird, daß die Besestigung des Wehrs in den Ufern Roth leidet, welches der gewöhnlichke Fall ift, wann die Wehre bei einer Flut eingerissen werden.

Ueber bie Bobe in welcher ein Wehr angelegt merben muß, bat ber Berf. im Grunde nichts gefagt, ob er gleich felbft behanptet, bag bies einer ber michtigften Begenftanbe fen. In Dinfict ber Berbindungen ber einzelnen Cheile eines Bebe res, bamit foldes beilanglich Bafferbicht und mit ben Ufern genug verbunden werbe, theilet der Berf. Dies Capitel in a Abichnitte; in bem erften rebet er von bolgernen und in bem anbern von fteinernen Webren. Der ste Kall ift die Anlage eines bolgernen Wehrs in einem fleinen Alug ober Bach obne Schleufen. Die Unlage felbft ift burch zwei Grund : umb einen Profil : Rig fo wie auch burch bie fur; und bentlich gefagte bieran geborige Beidreibung erlautert : bie angegebenen Regeln find gut und zeigen, bag ber Berf. binlangliche Erfahrung fich erworben bat. Den Beichluß biefer Materie macht ber Berf. mit guten Anmerkungen über die Beschaffenheit des ju verwens benden Bolges, uber die Bubereitung und ben Berbranch bes :Lettens, uber ben Gebrauch bes Rafens, uber bie Beichaffen. beit und Ginrammlung ber Dammplanten (fouft Spuntpfabe Diefe Materie ift gut vorgetragen ; jene uber bie Bobe bes Bebres aber befto feichter. Bon ber Befeftigung ber Ufer, der Unterhaltung bes Bebres und ber Lage bes Baffere arabens, mobei die febr gute Regel empfoblen wirb, bas man ben Bafferaraben nicht febr nabe am Bebr oberhalb aus bem Rlug

Muß leiten foll; enblich bie bei bem Bau gu beobachtenbe Borfict.

Der ate Sall ift ein Wehr mit einer Schleuffe sber Schütte von Solt. Diefes ift ebenfalls burch einen Grunde und perspectivifden Rift erlautert und in feiner Bufammenfes sung aut angegeben. Bum Befdlug merben bie Bortheile ans geführt, welche biefes vor einem blofen Ueberfallwehr bat. tritt bem Berf. barinn vollfommen bei, bag folche Bebre bei Alntzeiten, wenn man bie Schugge giebet, vielen Muggen vers ichaffen; es tommt aber vorzüglich barauf an, ch ber glus in einer folden Lage ift, bag man mabrend ber Alut zufommen Egnn, und baf Menfchen nicht ju weit bavon entfernt wohnen, um in geboriger Beit bie Schugge gieben gu fonnen. In bem entgegengefeiten gall baben gut eingerichtete Heberfallmehre

ben Borilla.

Den gten Rall von bem Bau bolgerner Bebre obne Schleuffen in großen Rlugen und Strobmen, bat ber Berf. burch einen Grundrif vom Roft, burch einen bergleichen von bem Behrbett, burd einen meiteren von ber Oberflache bes Behre, burch einen Durchschnitt nach ber Breite und einen anbern nach ber Lange bes Wehrs vollftanbig erlantert, und Die Berfertigung ber einzelen Cheile beutlich befdrieben. gange Berbinbung bes Behre ift gut angegeben, bie bor bet Behrmand angelegte Boften und die gangliche Musmaurung bes Behre vom Roft an um alles Ausspublen zu binbern, if portreflich, phaleich biefe Anordnungen etmastfoffpieliger als bei ben gewöhnlichen Unlagen ber Webren merben

Bum Befdlug ber Materie fuat ber Berf. einige Mumer fungen bei: 1) bag man bas Baffer bei bem Rebrban gans abbammen folle; (verftebt fich von felbft., 2) bag man bie Roftpfable fo tief einschlagen foll als fie gieben; 3) von beut Musten ber Schwalbenschmange : 4) uber die Ginrichtung ber Schnamand; 5) bag bas gebrauchte Gifen nicht faltbradia fenn burfe, und nur ba au verwenben fen, mo es beftanbia uns ter bem Baffer bleiben fonne, weil unter bem Baffer fein Gifen rofte; 6) von bem nuglichen Bebranch bes Eraffes gu bem Manermerf; 7) von ber Berbindung bes Bebrs mit ben Ufern; 8) bag Datwerte bei Wehren gur Uferbefeftigung nicht tanglich fenen; o) bag ber Stand eines Bebrs nicht fenfrect fonbern ichief gegen bie Richtung bee Stroburs fenn folle, weil alsbann Bluten nicht fo leicht ichabeten und ber Strobmaric gegen

aegen bas Dafdinenwesen gelenft murbe. Der Berf. gefiebt felbft ein, daß ein folches Bibr wegen feiner grokern gange Bare ber Berf. in der Angabe bes Behrs mebr fofte. -feinen eigenen gegebnen Grunbfugen getreu geblieben, und batte ben Bau nicht gerabe, fondern in einem Bogen gegen ben Strobmftrich entworfen : fo murbe bie 3bee einer fchiefen Anlage um fo mehr wegfallen, als nach feiner eigenen Bes bauptung ber abgeleitete Canal in ber Regel nicht unmittel bar an bas Behr angebracht merben foll. Im : Grund giebt alfo ber Berf. bier Borfdriften an, welche nicht fur feine Sauptregel, fonbern fur biejenige Ausnahme paffen, me man ben Canal unmittelbar an bem Bebr anlegen muß. ? Rec. glaubt, bag ein in einem Bogen angelegtes auf ben Strobm-Arich fenfrechtes Wehr nicht mehr als ein gerabes ichief auf Die Richtung bes Aluffes angelegte foften burfte, und balt erfles res bauerhafter , batte baber auch von bem Berfaffer ein ichide liches Mufter gewünschet. 10) Non ber Gewalt bes pom Bebr abfturgenben Baffers. II) Bon ber Sobe ber Bebre. Heber beibe Begenftanbe ift wenig Erbebliches gefagt. Solle man einen neuen Behrbau ein ganges Jahr austrofnen laffen. 13) Einiges Benige von ber Unterhaltung bes Behrs. 14) ber Lage bes Baffergrabens und 15) ben bei bem Ridn ges brauchten Rurfichten.

Neber ben 4ten Fall von dem Ban der bolgernen Wehre mit mehreren Schüzzen über einen größeren Strohm theiles der Berf. nur einen Perspectivris mit und erklart solchen, weil er sich schon in dem vorigen Jall über die Sinrickung eines größeren Wehrs hinlanglich erklart habe. In den Anmerkung gen wird sich wegen der Bortheile auf dassenige bezogen, was vorhin schon von dem Nuzzen der Schüzzen dei Fluten gesagt worden, 2) die Starke und Art des Holges bestimmt, 3), gang wohl empfohlen, daß ein solches Wehr in einem Bogen gegen den Strohm angelegt werde, 4) die Hohe der Schüzbreter so hoch angegeben als der Spiegel des Wassers zum Betrieb der angelegten Naschine, um welcher willen das Wehr erbauet wors den, senn muß. 5) Russe auch die Wehrwand in dem nems lichen Bogen angelegt werden, in welchem man die Schüzen Rellet.

Der ate Abschnitt ober Titel von ber Anlage fteinerner Bebre erlautert nur einen Perspectivrif von einem Stud eines feichen Bebre ohne Ingichugen, woraus die Perbindung aller Aug. d. Bib, XCV. B. I. St. O eins

einzelen Eheile erfeben werben fann, fo wie auch ein befonder ver perspectivischer Rif mit einer Erflarung von einem solchen Webr mit 3 Angschutzen mitgetheilt worden.

In dem zien Capitel handelt der Verf. furz von den Sigbbden, giebt davon eine Zeichnung und furze Erklarung, so wie von den Frepschleußen oder Freyarchen, von welchen er sebenfalls ein Mufter durch einen Grund: und a Profitrise, einen Aufrif nach der langen Seite und einen nach der breiten Seite beschäusert, und deren Ruzzen beschreibt. Den Beschusf des Buchs machen noch einige Anmerkungen über die Anlage der Masserdamme.

Das Wesentliche in biesem Buch find bie beutliche Zeiche nungen und Beschreibungen aller Theile, welche bei ben Wehrt gebauben vorkommen, und gut gewählte Berbindungen ber Materialien, eines ber wichtigsten Stude eines solchen Gebandes. In bieser Rufflicht hat also ber Berf. ben Praktifien einen angenehmen Dienst erwiesen.

Pe

Johann August Christoph Besecke, Belehrung und Warnung für diejenigen so mit Würfeln spielen wollen, durch die Beantwortung der Frage: Wie kann man die mit dren Würfeln mögliche Würfe, auf eine leichte und deutliche Art sinden, und wie oft kommt jede Zahl so durch diese Würfe entstehet, vor? Nebst einem Unhange, von den mit 2 und 4 Würfeln möglichen Würfen. Aurich, ben Winter 1788. 2½ Bogen gr. 8.

Gin Gefprach benn Tokkodille- (Toccategli) Spiel, über bie mbglichen Burfe baben, war die Beranlaffung gur Ausfertigung biefer fleinen Abhanblung, bie zwar von ber guten Denfungsart, aber nicht von den großen Kenntniffen bes B. in der Rechenfunft einen Beweiß glebet; denn anstatt die vorgelegte Frage, durch die Conibinations: Rechnung auf allgemeine Art aufzulbsen, so hat er die Rechnung mechanisch

geführten anbem er alle mogliche Berfetungen, burch bie Ans gen ber Burfel auf folgende Art niedergeschrieben 6, 6, 6. 6, 6, 5. 6, 6, 4. ... 6, 5, 5. 6, 5, 4. 6, 5, 3. ... 1, 1, L. Diefe vericiedenen Burfe gufammen gezablt, um gu beftimmen. wie vielmal jeder Burf als 18 17. 16 ... 3 nicht allein mogs lich, fondern auch wie viele Dafche barunter befindlich find. Die gefundene Angabl bringet er hierauf in verschiedene Safeln. Naturlich mußte der B. bierdurch auf die Ungen ber Doteftaten - Fommen, bie er aber nicht zu fennen fceint, inbem er fich barüber verwundert, daß die Summe ber gefundenen Burfe ber Botent ber Babl ber Burfel, von ber Babl ber Geiten gleich fen. Ben Belegenheit biefer langft befannten Entbedung forbert'er feine Lefer auf, die Safeln B, E, H, ju betrachten, und fie nicht fo oben bin angufeben, indem fle ibm (bem W.) vieles Bergnugen gemacht batten. Diefes nennt ber B. eine leichte Rethobe: tunn fenn - aber am Enbe weit man boch nicht. wie ber Busammenhang ift, und bas Busammengablen jeber Marfe bon einerlen Augen, ift eine febr weitlaufrige und mans derler Irthum unterworine Cache. Bir wollen boch bem B. Die mabre mathematifche Methode zeigen, um ibm ju beweifen, wie weit er fich von ihr entfernt bat, benn feine Art fann marto wenig jur Rethenfruft gablen, als' bie Rechnungemes Mobe febr vieler Birther. Die die Summe ber Babrung ihrem Callen burch Rreuge und Striche vorrechnen. Es fer bemnach bie Babl ber Burfel mit welchen geworfen werben foll n (biers unter fann fich herr 3. 1. 2 ober anch 100) vorftellen; ' fo ift. wenn E. Z. D. V. I. S. die verschiebenen Angen auf einem Waffel find (E+Z+D+V+(+S)" die in machende Reconung Dan erhebe alfe biefe Buchftaben ju ber Woteng. nach Erforbern ber Angahl Burfel, über jebes Glieb biefet Meibe fete man, von der rechten gur linten, eine abnehmende arithmetifche Progregion, ba ber Unterfcbieb der Blieber i, und bas lette Glieb ber moglichfte große Wurf mit ben ges gebebate Burfeln ift, 3. E. ben 3 Burfelu 18, ben vieren age fo zeigen biefe Bablen bie Mugen, fo geworfen werben fonnen, an, und bie Glieder ber Boteng, fo fich barunter befinden und and ben Buchftaben E Z n. f. m. jufammen gefest, geigen Die Mugen : ber Coefficient eines jeben Bliebes die Angabl ber mbalichen Burfe; ihre Gumme die Summe aller Burfe; und Die Dotengen geben die moglichen Pafche; bas Berhalenif eines Coefficienten jur Gumme aller anbern bas Pari ber Bette ! **D** \*

und die Summe aller Coefficienten giebt die Summe allet möglichen Wurfe. Diese Nechnung giebt wie gelagt zugleich burch die Potenzen alle möglichen Pasche, will man aber tiekt nicht wissen, weil so viel Nec. wissend, ben mehr als 3 Birfeln diese Benennung nicht üblich ift, so hebe man nur bie Bahlen x+1+x+x+x+x auf die Potenz nach Erforden der Anzahl Wurfel, so wird man alles sinden konnen; was bestimmt werden soll, nemlich wie vielmal zebe Anzahl Angen geworsen werden konnen, und welches das Pari der Wette fen, und dieses durch die Multiplication der ganz einfachen Justin x+x+x+x+x+x+x. Herr Befede!

Or.

# 10) Botanik, Gartenkunst und Forst

Georg Wilh. Conft. von Wilke, Versuch wind Anleitung die wilden Vanme, und Steducke unserer deutschen Wälder und Gehölze auf toen blogen Anblick und ohne weitere mundliche Velebrung — erkennen zu lernen. Mit Kupfers und Labellen. Halle ben J. J. Gebauer 1968.
326 Seiten ohne die Vorerrinnerung in 8.

a ber Nuten ber Naturgeschichte immer allgemeiner einget sehen wird, und seit einiger Zeit vornemlich bie Angebnis ber Gewächse mehrere Liebhaber gewinnet: so haber B. mit gegenwärtigem Buche angehenden Cameraliken, Joseftem ten, Defonomen, Gartnern und natursiebenden Spaziergin gern im Walbe, allerdings einen Gefallen erzeiget. Es realis siret einen Theil des Ideals, das sich Accensent schon längk bon einem Handbuche der Kräuterkunde gemacht hat, welches zwischen den theuren botanischen Werfen, und den alten Kräus terbüchern, die zu nichts taugen, in der Nitte stände, und ben den Pangel eines mündlichen zwerläsigen Unterrichts

### bon ber Botanit, Gartentunst u. Korstw. 213

ber fo viele Liebhaber bruffet, nothwendig großen Rugen baben mußte. Obnftreitig find bie Blatter ber Pflangen bertenige Theil, wodurch man legtere ju leber Beit und ben aller Geles genheit am leichteften wiebererfennet, obgleich bas Gernalfpe Bem fur benienigen ber bas Sange überfeben, und bas große Seer ber Pflangen in Ordnung erhalten muß, feinen außerore dentlichen.Bortbeil bat. Wenn man alfo ein Blat einer Bfange nach einem genauen Rupferftiche mit Bewisheit erfennet, fo Taun man mit Sulfe ber Befdreibung ber gangen Pflange, ben Ramen berfelben ausfundig machen, menigftens, wie ber B. fich bescheiben ausbruffet, errathen; und, fo wird man bep eigenen fleife und Liebe jur Sache, in ber Rentnis ber Ber wachfe immer weiter fommen. Es ift alfo fein Zweifel, bag berienige, welcher die Blatterumriffe, die auf den Rupfertas feln biefes Buchs abgezeichnet find, fich genau eigen machet, durch Bulle ber Cabellen und ber gangen Befchreibung ber Mangen, Die barin aufgeführten Banme und Straucher nas mentlich wird fennen lernen, und nachher über ihren Ruten, ber bier ans guten Schriftftellern und eigener Erfahrung fleifig aufammen getragen ift, urtbeilen fan. Indeffen find boch nur son 42 Baumen und Straudern bie Blatter bier in Rupfer geftochen, und ba ber Berfaffer wol nicht behaupten wird, bag font leine in beutiden Balbern und Bebolien angetroffen murben, auch vornemlich in der Rolge angetroffen werben fol ten, fo murbe bod wieberum fein Berf weitlauftig und foftbar merben, wenn bie fehlenben Gemachfe auf bie nemliche Art michaebolet werben folten. Gebr mabricbeinlich mare es baber boffer gemefen, menn auf ben 3 Rupfertafeln blos allgemeine Umrifie von Blattern, in bem Gefchmafe wie fie Linné in feis ner botanischen Philosophie gegeben bat, geftochen morben maren, auf welche man fich nachher entweber burch bie Runte mer sber ben Ramen bes Blate bezogen hatte. (Recenf. hat bieben wol einmal ben Ginfall gehabt, bag es gut mare, wenn nach ben mehrften biefer Blatterumriffe nur magig gvoße Typen geformet, und biefe ber Befchreibung ber Pflanzengattungen beigebruffet murben. Fur temand, beffen Sanptfach bie Bo tenit nicht ift , ift es boch febr beschwerlich , über bunbert fic ann Cheil febr abnliche Runftworter blos von Blattern im Be-Sachtniffe ju behalten.) Die Stuffenfolge bie ber große Ras Burforider baben beobachtet bat, fcbarfet überbem febr bas Muge, um bie fleinen Berfcbiebenbeiten ber Blatter, Die ein Mus

Unfanger fonft faum gewahr wird, gefdwind ausfundig ju machen. Die Befdreibung ber noch fehlenben, befonbers and ber nordameritanifden Baume und Strauder, bie boffentlich balb eine Bierbe unferer Rorften ausmachen werben, hatte als benn pon bem Berfaffer obne Rupferftiche nachgebolet werben Bur Befiatiaung unferes Gapes führen wir nur an. bag von ben bier im Rupferftiche gelteferten Blattern Rro. 5. und 35 , 8 und 19., 17. und 42 , 28. und 32 , faum son einander nutericbieben werben fonnen, mithin die Balfte berfell ben batte wegbleiben fonnen; ingleichen, bag von ber Barens traube, Sartriegel, Sirfchholber, Sollunber, Riefer, Mans beerbaum, Schwarzborn, Twiefelbeerbaum und wifben Merfels bannt feine eigene Blatterabzeichnungen gegeben worben finb mithin ben ben ubrigen eben fo gut wie ben biefem auf frembe, ober, wie wir es munfchen, allgemeine und abfrabirte Glatter amriffe batte verwiefen werben tonnen Bir-boffen ber Berf. werbe biefe Erinnerungen . um fo meniaer unrecht aufnehmen. ba er felbft feinen Plan noch nicht vollig burchgebacht zu baben Scheinet, welches wir fcon baraus fchließen zu barfen alauben bag er in ber Borerinnerung ausbruflich faget, er habe fic feine forstbotanit ju liefern vorgesetzet, und boch biefes Bort als Signatur unter ber erften Seite eines ieben gebruften Bos gens, fo wie auch auf ieber Rupfertafel, abaebruffet worben ift. Die

Sammlung ber wichtigsten Regeln in ber Baums gartneren. Neue verbesserte Auflage. Leipzig, ben Hilfcher 1788. 144 Seiten in 8.

Auszug aus bestem fleißigen Verfasser, und befanntlich ein Auszug aus besten monatlicher Unseitung zur Gbftgarts nerey. Wem also lezteres Such zu theuer ift, ber fan sich erft mit iener Sammlung behelfen, die den Beifal, ben sie verbienet, gesimden haben mus, weil eine neue Ausgabe nös thig geworben war.

Gallerie ber Gartenkunft. Ein Sandbuch für Gartner und Gartenfreunde. Erftes Seft. Enthalt ben Bau-von Tempoln, Eremitagen,

## in der Botanik, Gartenkunsk u. Forskw. 215

Pavillons, Monumenten, Bruften und Landshäusern. Mit dreisig Aupfertafeln. Prag und Wien, in der von Schönfeldschen Handlung 1788. 72 Seiten und ein Bogen Vorrede und Inhalt, in Queeroctav, mit einem gelben Umschlage.

1 ber Borrebe beifet es: "Was über bie Gartenfunft gw I tes gefaget worben ift., bas ift größtentheils in bem bes uumten und vortrefflichen Berfe enthalten, meldes ber Berr Irofeffor und Juftigrath Sirfchfeld, unter bem Ditel: Theorie er Gartenfunft, berausgegeben. Aber bies Werf fann nicht i iedermanns Sande tommen. Fur ben groften Theil ber irtner und Runftliebhaber ift es ju foftbar, und fo geniegen o nur bie, bie genug anwenden fonnen. Inbeffen muns n Die, welche as nicht befigen, boch gewis auch ihre Gars. bem Gefchmaffe ber Conangeber einzurichten, mogs m auch gerne biefe over iene fcone und belehrende Begend Bartengruppe in ihrer Abbilbung feben, mogten gern me Blaze gros ober flein auf die beftmoglichfte Art verbeffern. ibre Barten berfconern. Der Berleger biefes Sanbbuchs at es baber nicht fur überflußig, fonbern gewiffermaßen für Dienft gehalten, ben er bem Dublifum erweifen fonte, enn er bie beften einfachen Gartenwefen und Runft betreffens orftellungen, fomol von Gogenben, Bruppen, als Get , und Runftwerfen, nicht allein aus Sirichfelds Cheorie, Dern auch aus anbern Buchern fowol, als aus ber Matur n li , und eine Sammlung berfelben peranftaltete. Stich und billiger Preis empfehlen, und bem Bartenliebbaber angenehm und willfommen mas ." Sierans erhellet die gange Abficht biefer Sefte, Theil baburch erreichet werben fann. en, die große fogenannte englifche Barten, wot pier boch eigentlich bie Rebe ift, angulegen im Stande: fich auch leicht bie Sirfchfelbifchen und anbere babin ges e Bucher anschaffen fonnen. Aber es mochte boch auch r bon geringern Mitteln in feinem fleinen Garten eine remonerung anbringen, . und ba fann ihm biefe Ballerie ber nft, wenn er fle ftubiren wil, Unleitung geben, felid auftiführen, und nicht baben, wie man

D 4

es noch so oft bemerket, ins Lacherliche zu fallen. Auch fann überhaupt bep benen, welche zu ienen größern Werken ber Schriftsteller nicht gelangen können, ber Sinn für das Schind und Seschmakvolle dadurch geschärft werden, damit sie nachber ben dem Anbliffe eines wolangelegten Gartens besto mehr Bers gnügen empfinden, und ber gute Con-allasmeiner werde. Die Aupfer, ob sie gleich nicht alle sauber gestochen sind, find boch hinreichend ben Tert zu erläutern, und dieser ift sehr siesend und beutlich (bester wie die Worrede) geschrieben. Er enthält die ersten Grundsätze, die man bep Anlegung-sines Gartens zu befolgen hat.

Rđ.

Taschenbuch für Gartenfreunde auf die Jafte 1787 und 1788, berausgegeben von E. E. Hirschfeld. Sechster Jahrgang. Flein 8. 264 Seiten und ein Aupfer.

Defigleichen auf bas Jahr 1789. Siebenter Jahrs gang. 228 Seiten und zwei Kupfer.

pr faffen bie Anzeige biefer allgemein bestebten Schrift pofammen. Der B. folget auch in biesen Jahrgangen
feinem gewöhnlichen Plan, und giebet seinen Lesern Rachrichten von Gartenlitteratur, Sartenberichte aus verschiebenen
Landern, vom Fortgang und Berirrungen bes Gartenges
schmades, auch kleine Abhandlungen und Aufsage, endlich
allerhand vermischte Gartennuchrichten.

Die Schriften welche von ber Gartneren und Garteufuns im sechsten Jahrgange beurtheilet werden, find mehrentheils unseren Lesern ber A. b B. bereits befannt. Aus der Regens sion über die ökonomische und katiftische Reise burch Rocks lenburg, Pommern und hollftein aus dem Danischen vom Profiseinze mussen wir eine Stelle des ha h., manchem Forkbes dienten und Gartner zur Behertigung empfehlen. In Jutland wo der B. Tohnet, versetzet man junge Sichen oder Buchen aus den Waldern, man pflanzet sie in Alleen, ja man bestimels det fie und wenn fie alebann nicht fertbemmen, so abliefest

Man

### Don der Botanit, Gartentunft u. Forstw. 217

man barans, dag in Juttand, kein Holz wachse. Ein Beweiß wie oft unverständige Behandlung ber Pflanzen, auf Rechange der Natur gelderieben werbe.

Unter ben neuen Gartenberichten finbet man Nachrichten aus Chili, bem Baterlande ber Rartoffeln : Rurbiffe von außers ardentlicher Große, Erbbeeren in ber Große eines Sunerepes, Bebbly von Bfirficbaumen , Quittenapfel in ber Große eines Menfchentopfes, find Produfte biefer Proving. Aus ben Bes richten von Sonkantinepel ergiebt fich nicht viel mertwurbiges son ber bortigen Gartneren. Um bie Erlaubnif ju einer Beinlefe bafelbft gu erhalten, muß ein fcweres Gelb erleget werben: Die Griechen und Rranten faufen ben Wein. Sonft werben bort auch allerband Arten von Angurien gewonnen. welche ber B. fur eine edelhafte Rrucht balt, worin mancher Bornehmer nicht mit ihm einerley Meinung fenn murbe. In ber Begend von Liegnis bemubet man fich viele fremde Solgs arten anguzieben, und fie an bas bortige Elima gu gemobnen-Aus Rorbhaufen werben Beabachtungen über bas Aufbluben. und Die Sammenreife verschiedener Blumenarten in verschiebes nen Jahren, geliefert, wogu bie Aufmunterung bes gebeimen Forftrathe von Burgeborf vom Jahr 1785 Gelegenheit gen geben.

- Unter bem Artifel: fortgang und Berirrungen bes Bary tengefdmades, findet man eine Befdreibung ber turffchen Bars ben, welche nichts empfehlungswerthes enthalten. Diefem Artifel beschriebene Gartenanlage bes Baron von Grote an Beefe, geugen in manchem Cheile von bem guten Gefchmad Bos Befiters: nur wurden boch fur manchen beraleichen Mtrappen, als in bem achtedichten Tempel, in melden man uns permuthet berumgebrebet wirb, und einen Chineffichen Thurm ap bem Cempel ber Frenheit ju finden, etwas unerwartetes fepn. Die Beidreibung bes Balbaartens im Sonigreich Oftereugen im abliden Guth Stein mird mit vieler Rachficht beurtheilet, st man aleich fich fein Gemiffen machen barf, beraleichen Bare tenanlagen, welche bie Beranderungen bes menschlichen Lebens bie jum 79. Jahr, Lobt, Auferftebung und bergleichen vorftels Len follen unter Berirrungen bes Bartengefdmade gu rechs men. Die abrigen Bartenfdriften welche gur fcbnen Bartens Benft geboren, und wovon Dr. D. febr richtig urtheilet, find unfern Lefern aus ben Anzeigen ber M. b. B. binlanglich ber Connt.

In

Aus ber Anzeige von bem franzbisichen Werke: Elisi fur la Nature champetre kann man nicht umbin eine Probe bes in neuern Zeiten sehr gebemuthigten lacherlichen franzbischen Nationalstolzes auszuheben. Der B. saget: Les Allemans savent souiller les mines, en tirer des richesses, mais les seuls François savent saconner l'or.

Unter ben Nachrichten von neuen Sartengalagen, wird in bem Garten bes Grafen von Alban eines Kempels, welcher dem flerbenden hepland gewidmet ift, erwehnet, worfun der Luftballon der in diesem Park aufgestiegen, aufgehangen ik. Bon den bey Morino zu Berlin herausgesommenen Aupferdie den der merkwurdigsten Landparthien in den preusischen Prowdingen, wird das königliche Luftschlof zu Charlottenburg als das schönke Stud der Architektur, und das Sommer Balais des Prinzen Ferdinand, Bellevne im Chiergarten bep Berlin für die schönke Lage gehalten, welchen Borzug es such in mancher Absicht verdienet.

Die fleinen Abhanblungen und Auffage enthalten and viel lefenswerthes. Die aus dem englischen überfette Abhandlung des On-Balpole, über die Gartenkunft der Newern, enthalt vortrefliche Betrachtungen. Milton saget der B. befchrieb, ehe die neue Gartenkunft auffam, schon einen Garten, so wie es jett wurflich in Ausführung gebracht wird, er führet auch an, daß in Frankreich auf den Wachsthum der Baume eine Abgabe geleget wird. Denn wenn sie groß und ftark werden, so zeiche

net fie ber Forfter als Banbol; fur bie Krone aus.

Berschiedene Gedanken über die Gartenkunft, von IrmMonch, Munchhausen und Medikus; Ferner über die Gartneren
ber Alten; Mittel zu Bertilgung der Raupen und Amelien.
Ueber die italienische Garten, über Le Notres Gartenanlagen;
Bon Berunftaltung der Gaume in den alten Garten, woben
ein Berzeichniß von einigen bergleichen Baumen ift, welche zum Berkauf angebothen worden, z. B. Abam und Eva von Larbaum. Abam ift ein wenig verdorben, da der Baum des Erkenntnisses einmahl bei einem starken Sturmwind Schas den gelitten. Eva und die Schlange sind noch in guten Stande. St. Georg von Burbaum. Der eine Arm ist noch nicht lang genug: er wird aber fünftigen April schon im Stande seyn, den Drachen zu durchbohren. Der Prache selbst mit einem Schwanz von Ephen, der aber noch nicht lang ift. NB. Diese beude Stüde können nicht getrennet werden.

Ein

### von ber Botanit, Gartentunft u. Forfiw. 221

Ein Sar, vom Lorbeerbaum jest in ber Bluthe, und baben ein Jager von Wacholber der schöne Früchte träget, u. a. m. Fortfegung eigner Proben von Sartner Philosophie enthält Auszuge von Balthasar Schnurm von Landsibel Kunft; und Wunderbuch zc. Aufs neue verbeffert und vermehrt 1654. 3. B. Viltu große Zwiebeln, sae sie zu Abend, wenn man das Ave Maria lautet, und der Mond voll ift. Den Beschluß machen vermischte Gartennachrichten, aus Jutland und andern Begenden.

Dos Rupfer im 6ten Jahrgange fellet bas Sommer & Das tais ber regierenben Bergogin von Braunfcmeig vor, melder fo viel man aus biefem fleinen Abrif abnehmen tann, fich aut ausnehmen muß. Die Abbilbung in bem fiebenten Jahrgange Rellen amer Baperiche Gartenfrenen vor; fie find bepbe in Ans febung ber Gruppirung ber Baume gut, jeboch murbe ber smepte mit ber Urne ben Borgug por ber erftern verdienen, wenn man nicht bie Erflarung, fo im sten Jahrgange (S. igo) bavon gegeben worben, ju Rathe giebet. Rach berfelben foll bie Hene ben lanblichen Grazien und ihrem vertrauten 5. gewihmet fepn. Bermuthlich wirb miter 5. Dr. Birfdfelb verftanden, ben wir noch fehr lange nicht, fo wenig als jemabls, ben Grazien eine Urne jum Anbenfen ju feben munimen. Das Motto und es ward Garten auf bem Stein ber unter bet Biffe bes Gilens in bem erften Rupfer abgebilbet ift, wirb mobl bem Bofiger, und Schopfer bes Gartens am meiften bie Rez. bat fcon ofters ein vollftanbiges Regifter, uber bagen. Biefes reichbaltige' Safchenbuch ben Bermehrung ber Saber dance beffelben gewünschet, es wurde baburd ben Gartenfreuns Den noch nublicher werben fonnen.

Br.

# 11) Allgemeine Weltgeschichte und alte Geschichte.

Lehrbuch ber alten Staatengeschichte, nebst wei die Europäische und die Deutsche Staatenges, schichte betreffenden Anhängen, von 3 G. A. Galletti, Prof. ber Geschichtkunde, am Gothais schen Gymnasium. Gotha, bei Ettinger, 1782.

8. 135 S.

Dieg nene Sanbbud ber alten Beltgefchichte unterfcheis bet - und empfielt jugleich fich, unter ber großen Ans aabl, bie es vermehrt, einzig burd bie Retbobe. im Bortrage ber Universalbiftorie zwei Saupemethoden bes Lount, bie aber freilich burch die gewahlten Epochen ober Beitabichnitte und auf andere Art unter fich felbft wieber mane derfei Unterfchiebe annehmen tonnen. Beibe find auf vere fibiebene Begriffe gebauet, die man von ber Univerfalbiftorie nefaft bat. Binige benten fich unter Univerfalgeschichte, nur die großen Welthandel, die auf die Beranderungen und auf ben-Buftand vieler Bolfer ober bes gangen Menfchengeftblechts einen entscheidenden Ginfing gehabt haben; fo wie ohngefabr ber fel. Achenwall in ber neuern Eurovaischen Bolfergeschichte. bie großen Staatehanbel in einem eigenen Buche abgebanbelt bat, Rach diefem Begriffe fieht man bie befanuten ober merfwurbig geworbenen Bolfer bes Erbbobens gufammen wie . eine Samilie an und verfolat, nach abaezeichneten Berioben. ihre Revolutionen. Bolfer, melde fic am thatigften bewiefen und auf ben Buftand vieler anberen eingewurfet haben . machen bie Sauptgeschichte aus, ba bingegen andere, fur fic bems obnazachtet betrachtliche Reiche, nur bei Gelegenheit und obens bin ermabnet, ober vielleicht gang übergangen werben, weil fie nicht die Gigenschaft universalbistorischer Gegenstande bes figen. Go wie bann ein Bolf guerft an ben Beltbanteln Uns theil nimmt, pfleget auch beffen Barticular , Gefchichte mit eingeschaltet ober ergablt gu merben. - Undere bingegen feben Universalbiftorie fur nichts weiter an, als fur Gefdichtes funde

### von der allgemeinen Weltgeschichte :c. 223

kunde aller merkwürdigen einzelnen Volker bes Erbbobens, die das in Ansehung der Berfassung, der Begebenheiten und Schickfale der Staaten und Bolfer leiste, was allgemeine Geographie in Rücksicht auf die Länder leistet, die sie, eins nach dem andern, und keins ausgenommen, nach ihrer Lage, wie auch nach ihren natürlichen und politischen Beschaffenheisten, Eintheilungen und Einrichtungen, beschreibet.

Ueber ben Borgug, welchen eine Univerfalbiftorie nach bem erften Begriffe, vor einer nach bem antern Begriffe bes baupte, lagt fich Schlechthin fein Urtheil fallen. Jebe bat Theils nach ber Abficht und Theils auch nach ben vorhandenen ober mangeluden Borfenntniffen der Lernenben, ihren eigenen Werth. Bir glauben, daß eine, wie bie anbere, ihren bes fonberen Eurfus ausmachen fonne; jene etflere fest mehr poraus, biefe lettere bingegen verfbaft noch nicht bie uniberfale biftorifde Heberficht; eine unterfrust folglich bie andere, und eine, ohne die andere, ift mangelhaft. Infonderhelt verftattet ber Plan ber erfteren nicht, bag von allen merfmutbigen eine" gelnen Staaten geredet werde; und felbft bie Beidichte berjenigen Staaten, welche einen Dauptgegenftanb ber Univerfalbis forie ansmachen, fann boch nicht andere als zerftuckelt poraes tragen werben, meldes immerwahrende Bermirrung und Duns Felheit verurfachet. Und überdieß hat gewohnlich jebe Partis cular ; Geschichte ihre eigenen Epochen, auf welche in jenet universalbiftorischen Behandlung feine Rudficht genommen merben fann.

Aus biefer Worftellung laft sich abnehmen, wie febr wir cherhaupt bas Unternehmen bes Werf. billigen, auch fur die alte Geschichte, neben ber Universalbistorie, bavon sie ein Theil ift, eine abgesonberte einzelne Staatengeschichte für ben Unterricht auf Schulen entworfen zu haben. Besonbers auf Schulen geht es sehr gut an und ift überaus zuträglich, wenn nach einer fundamentellen Worbereitung zur Geschichte, in verschiebenen Classen erft Staatengeschichte ber alten und neuen Welt einen eigenen Eursus, und bann eigentliche Unis versalbistorie einen zweiten historischen Eursus ausmacht. Es ist ziemlich willkübrlich, wenn auch die Ordnung umgesehrt wird; aber natürlicher und methodischer scheinet es zu seun, wenn die Particulars ober Staaten: Geschichte vorausgebet, und auf diese erst die Geschichte der Welthandel folgt. Lestere

ift fcon mehr Abftraction : fo wie bie erftere mehr aufdenfie ches bat.

Man wirb es uns ju Gute halten, wenn wir, burd bieg Sanbbuch veranlagt, une biefe fleine Ercurfion über bie Dethobe bes Unterrichts in ber Universalgeschichte erlaubt baben. Bir fommen nun jur innern Einrichtung bes Budes felbit, bei beren Beichreibung wir uns furs faffen fonnen.

In neue Untersuchungen ober Brufungen einzelner bifforis fcher Begenftante aus ben Quellen; bat fich ber Berf. nicht eingelaffen. Dief befenut er in ber Borrebe felbft, und wer Batterers, Schlogers, Schrödb's befannte Berfe porber atle fen bat, wird ohnerinnert bie Sauptbata und oft biefelben Borte übergetragen finden. Bo alfo in ber Befchichte felbe geirrt fenn mochte, ober einzelne Runffrichter Irrthumer me . bemerfen glauben fonnten, murbe es unbillig fern, barob mit bem Berf. biefes Buches ju rechten, ber es beutlich genne erflaret bat, bag er nicht biftvrifche Unterfudungen babe ans -Rellen , fonbern bie Untersuchungen geprafter Manner an eis nem bequemern Leitfaben feines biftorifchen Unterwichts anmen. ben und blog methobifder ordnen wollen. Rur Lebrer auf Schulen bient es jur Erleichterung , bag bie vier erften Theile von Guthrie's und Graps Auszug aus ber allgemeinen Belts geschichte, gewiffermagen ber Commentar fur biefen fargeren . Entwurf find.

Es find in aften 27 einzelne Staaten, beren Befchichte in biefem Berfchen entworfen worden ift, nemlich : Megupten. Affprien, Babplon, Medien, Phonicien, Ifrael, Ranaduitis iche Bolfer , Sprien , Mejopotamien , Armenien , Riemafien, Perfifche Monarchie, Rimmerien, Scothien, Thracien, Mas cebonien, Griechenland, Reufprien, Bontus, Berdamus. Bithynien, Paphlagonien, Sappadocien, Galatien, Patthier,

Rarthago und Italien ober bas Romifche Reich.

Bei jebem einzelnen Staate befteht ber Entwarf ans drei Abschnitten: Land; Geschichte; Verfassung. Der erfte bezeichnet Geographie und ber lettere Statifit. Beibe ents halten blos die abgefurgteften Summarien , bie ber munbliche Bortrag erft entwickeln, erweitern und vervollftanbigen mul. wenn fie unterrichtend werben follen. Die Befchichte ift etmas ausführlicher und murtlich zur Ueberficht beguem entworfen. Große Revolutionen ber einzelnen Staaten machen die Sauvt Epochen que, und in jeder find bie wichtigften Beranberuns

### von der allgemeinen Weltgeschichte. :c. 225

nen in kurzen Sagen verzeichnet; unter den eingelige, durch Numern unterschiedenen, Sagen aber fieben mit ekseinerer Schrift Erlauterungen und zugleich Regentent; Folgen. Um Raube stehet die Zeitrechnung; bei welcher der Neuf, wohl gethan hat, daß er durchaus ruckwarts von der Geburt Christi zählet.

Um biefer Staatengeschichte eine leichtere Anwendung anr Universalbiftorie ju geben, bat ter Berf. G. 147 eine allges meine lieberficht ber alten Staatengeithichte, und 6 156 eine Synchronistische Tafel ber alten Staatengeschichte angebangt. Jene enthalt eine Borftellung von dem Urfprunge und ben erften Schickfalen bes Menfchengeschlechts, bis auf ben Urfprung ber Staaten, und alebann von ber Zeitfolge ber arofen berricbenben Stoaten, bis auf bas Enbe bes Abenbs Tanbifchen Raiferthums, ale bie Grange ber alten Belt. Diefe bingegen ift, fleine Beranderungen ausgenommen, gang aus Schlogers Borftellung ber I S. entlebnt, und unterfcheibet vier Daupt . Britraume burch die vielfagenfollenben. 'aber, unferem Bebunten nad; allguunbestimmten Ramen: I. Urwelt. II. Duntle Welt. III Vorwelt, IV. Alte Dit Road fangt er bie bunfle Belt an und jablt enfwarte von Chrifti Beburt an 24 Jahrhunderte. Diefer großen Zeitraume ift in fleinere eingetheilt, in welchem burd porgefente Bablen die einzelnen Jahrhunderte unterschies ben werben, und jedes einzelne Sahrhundert bezeichnen mehe rere gufammengeficute einzelne Ramen, um ben Sonchronife mus for bas Gebachtnig ju erleichtern, als: 16. (b; i. Geches gebn Jabrhunderte vor Chr. ) Jofua. Minos. Orpheus. Den großen Beitraum ber duntlen Welt bat ber Berf. in grei Balften abgetheilt, bavon aber, aus Berfeben, nur bie erite Salfte angegeben.

Unter der Aufschrift: Erfer. Anhang zum Lehrbuthe der Europ. Staatengeschichte, finden wir E 159 ff. eine Uebers sicht der Europäischen Staatengeschichte, oder eine bistorische Borftellung, wie die einzelnen Staaten der neuern Well nach und nach entstanden sind. Sie steht dier nicht ganz am uns rechten Orte, indem sie gleichsam den Uebergang aus der alten Welt, in die Neue macht. Indessen scheint es vielmehr, als wenn der Berf, seine 3 handbücher über die alte Staatenges schichte, über die Europäische und über die Dentsche Staatengesschichte tadurch so wohl, als durch die zulest folgenden 211g. d. Bib. XCV. B. I. St.

Rathe, ben Churfurften, vermuthlich nicht ohne beffen Bors miffen, ersuchten, fich ber Regierting gu unterziehen, welches um fo leichter geschehen fonnte, ba die teftamentarifchen Oberpormunber dazu wenig Luft bezeugten, und die Untervormuns ber auf durfurftliche Bedrohung fogleich die Blucht ergriffen, und nichts thaten, bas Leftament aufrecht gu erhalten. Der Erfola aber diefer Pormundicaft, die Eindringung bes Churs fürften in die bennebergifche Erbichaft, und bas Unbell ber burch ibn veranftalteten berüchtigten Rirchenvifteation liegen bem Lande bald fublen, mas ce fich erbeten batte. 2) Acten. maßige Geschichte ber Altenburgischen und Weimarifden Landestheilung vom 3. 1605. S. 110 - 153. Vorerfoabate Sohne Bergog Joh. Wilhelms , Friedrich Wilhelmt'und Johann, follten fich, nach bem vaterlichen Teftameme in ble binterlaffene Lande gleich theilen. Gie ftauben unter bet ihrem Saufe und Lande fo nachtheiligen Bormundichaft Chuf. Mugufte, felbft nach erlangter Bolliabrigfeit bes altern, bis an bes Churfurken Sob 1586, mo friedrich Wilhelm für fic und in Bormunbichaft feines Brubers bie Regierung antrat. 1590 erreichte gwar Bergog Johann die Bolliahrigfeit, bie 'gemeinschaftliche Regierung aber wurde bem altern Bruber Mit biefem Jahre giengen bie noch bis 1508 überlaffen. Theilungbunterhandlungen an, bie aber wegen mancherles Bergogernnien erft 1603 geenbiget wurben. Friedrich Will helm bestand barauf, nicht aus feiner Refibeng Weimar, verbrangt ju merben. Dachbem ibm bieg endlich gugeftanben wurde, ftarb er 1602. Seine unmunbigen Gohne befamen, außer ihrem Ontel, ben jungen Churfurft gu Cachien, Chris Rian IL jum' Mitvormund, blefer überließ Bergog Johann, bie Portionen ju machen; und behielt fich fur feine Dupillen bie Bahl vor: Johann machte ben Altenburgichen Ebeil merflich größer, weil man jn beutlich Beimar jur Refibens ber Pringen gewunscht batte: allein ber Churfurft ftrafte ibp. indem er ben Altenburgifden Theil mablte, und ibm ben Beimarifchen felbit überließ. Merfmurbig ift bosen bie bet barrliche Beigerung ber Beimarichen Rathe, fich bem Theit Jungegeldiatte ju unterziehen, und bie Borficht, einen gemeine fcaftlichen Fond jur Bestreitung furft. Durchzuge, Ausricht tungen und Machtlager, die ber Bermuthung nach ben Administrator am meiften trafen, auszusepen. Der B. ver fpricht in einer Unmerfung, Berichtigungen ber Befdichte

### bon ber mittlern und neuern Gefchichte tc. 229

ber Sabsifden Erbfolge in Benneberg, bie im XII. Band ter Samulung vermifchter Radrichten gur fachlifden Geschichte, befindlich ift : um befto mehr ift es zu bedauren, bag fein Cob. Liebhaber ber fachfifchen und benneteraften Befchichte um biefe Beptrage gebracht bat. 3) Bergog Friedrich Wilhelms gu 6. Weimar (beffen Nachkommenschaft von Altenburg benennt wurde) renvolles Bekenntnif und Klage, über den gers zutteten Juftand feines Gof; und Cammer : Wefens, vom 30. Jun. 1591. Friedrich wilhelm war ein übler haufhale Eine nachbrudliche Borftellung feiner Rathe über Die Rolgen feiner übeln Wirthichaft, fieht in Wofers patriotifden Archiv, B. 3. G. 270. In biefem Jahr war er jum Befuch in Dresben: der Churfurft bat ibn, feinen Bettern, ben bers jogen Joh. Cafimir, und Joh. Ernft, Coburgifder Linie, augureben, baf fie boch burch ihr Schulbenmachen bem Saufe Bachfen feinen Schimpf bringen mochten. Bier folug ibm bas Gemiffen, bager fo fort biefen merfwurbigen reuvollen Brief an feine Cammerrathe nach Beimar fcbrieb. Er erbietet fic barin, wenn bas Gintommen nicht gureichen follte, nur 10 Merbe, 3 Jungen (Pagen) ju balten, und mit 6000 Gulben fur fich und mit 2000 Gulben fur feine Gemablin fur lieb gu nehmen. 4) Urkunden und Machrichten, die Derfamme lung des Oberfachfischen Breifes zu Juterbat vom Jahr 1623, und die erfolgte Absendung des S. Weimarfchen Zofrathe fr. Bortleders zu derfelben, betreffend. Gie beffeben im Churf, Joh. George Ausschreiben zu biefer Rreife verfammlung an Berg. 21'brecht von Beimar; im Berg. 21 brechts Bollmacht und Inftruction fur feinen Gefandten, Zartleder: bes Legten Reisememorial, ober Sagebuch (bas abgefürzt werben fonnte) nebft angehängter Rechnung auf mitbefommene 220 Thaler; in bem Schreiben ber Gefanbten an ben Churf. von Brandenburg, megen Uebernehmung bes, Amts eines Nachgeordneten bes Rreifes; in bem Bergeichnis famtlich anwesender Rathe und Gesandten; in Churf. Georg Dilhelms ju Brandenburg Beichmehrungsichreiben an Bergog wilhelm au Beimar, wegen ber burch Beimariche Eruppen in Bernigerobe verübten Gemaltthatigfeiten, und in bes Less ten rechtfertigenben Untwort. Der Meimariche Befantte ers fcbien bes befannten Draceben g: Streits mit Altenburg wes gen nicht ben ber Berfammlung , trat aber bem Rrrigabiche ben. 5) Mannengerichte in Sachsen, durch einige Urs Line

Lunden vom Jahr 1642 erläutert. Es war von Bergog Albrecht ju Gifenach in einer Reloniefache ber Beren von Buttlar ausgeichrieben, aber ben beren erfolgten Straferlegung nicht gehalten worben. Unter ben Arfunden ift auch ein von ber Regierung ju Gotha barüber ausgeftelltes Gutachten. Urfunden die Sachsen Bothaische Landestheilung pon 1680 und g'i betreffend. Die michtigfte barunter ift ber Com miffarifde Bericht ber Cammerrathe und Rentmeifter von Be tha, Altenburg und Coburg von 16 Jan- 1680 über bie gemachte Theilungs . Entmurfe ber bren altern füritlichen Brib ber , nebft bem Unichlag famtlicher in Gotha, Altenburg , Co. burg und Benneberg befindlichen Acmter und Gater. Die bamable ausgeworfene Geptima eines ber fieben Bringen Emfts Des Grommen betrug 16012 fl. 2 Gr. - welch ein Unters fcbieb gegen ben igigen Ertrag ihrer ganbesantheile! 7) Ber trag gur Lebensgeschichte friedriche I. Bergogs gu Sade fens botha & 338 - 388. Ift eigentlich ber driftfürftliche Lebenslauf, wie er ben beffen fenerl. Bepfegung offentlich ab gelefen worben ift, und auch fo ann; nach ber Rorm ber Leiden personalien jugeschnitten, baf man boch auch nicht bas mis-Defte jur Charafteriftif und Regierungsgefchichte bes Bergogs barans nehmen fann. Er verbiente nicht, erft jejo burd bes Drud befannt ju merben, es mußte benn fenn, um ein Bees fpiel von ber bamabligen foulgerechten Ergiebung beutider Pringen mehr zu haben. 8) Landschaftliche Verfaftung des Surftenthums Gotha, ober Motig der bey der Lands fchaft diefes Surftenthums angemertten wohlhergebrachs ten Ordnungen, Gerechtsamen und Gebrauche. Ein far Die Statiftit von Gotha lefensmurbiger Auffas, ben bie beper tierten Stanbe non Botha, jur Erbaltung beffen mas ibnes Burch He Brabition und Obfervang von ben Rechten mib ber Berfagung ber Lanbichaft befannt mar, burch ihren Som bifus, Brodforb. 1719 auffegen liefen, unterfcheleben, wib ble bergogl Bestätigung verlangten - aber nicht erbielten. Bas fic nachher veranbert bat, bat ber Berausgeber in ben Anmerfungen ermabnt. Der Auffan leibet feinen Musine. fonbern muß gang gelefen werben. Wir bemerfen nur bie einzige baraus, bag bie zwen graffichen Stanbe, Sobenfobe and Somarzburg, wechselsweise bas Directorium fabres. and bafår jum Colus jebes Sanbtaas ein Befchent erhalten.

### Don ber mittlern und neuern Geschichte ic. 231

Die Borrebe ju biesem Theil ift von bem frn. Generali fup. Schneider zu Sisenach, mit der Nachricht, daß fr. von Sellfeld ben den Abbrut bes Bogens W. dieser Bepträge, den an. Jul. des v. J. gestorben sep, und ihm die Besorgung der noch übrigen Arbeit überlossen habe. Die zwep ersten Aufläge dieses Theils liefern so vortrestiche Proben einer actens mäßigen Geschichtserzählung, daß man Ursache hat, den Bers luft des jungen, fleißigen Mannes, der für die Auftlärung der sächstichen Geschichte noch so vieles wurde geleistet haben, zu betlagen.

Tb.

Geschlechts: Erzählung derer in Sachsen storirens den adelichen Familien, als Continuation zu verschiedenen Auctoren herausgegeben von Aug. Wilh. Bernh. von Uechtrig. Churf. Sächs. Premierl. des Regim. von Reizenstein. Tab. LV-C nehft Register und Verbesserungen leipz. ben G. Em. Beer 1788. 13 Vog. Querfol.

Tiefe Fortfegung faßt die Gefchlechtstafeln ber Befchlechter, Marichall von Biberftein, von Schonberg, guchs, Bolfs fersborf, Munchbaufen, Bodenhaufen, Bigleben, Burters robe, Beringen, Geufau, Belmold, Bolframsborf, Safeler, Dreusbach, Berlepich, Schlegel, Erffa, Erotta, Sarbenberg, Breitenbaud, Araimb, Rafo, Subnerbein, Beulwis, Schonfelt, Benbeleben, Mangolb, Rafchfau, Schonfelb, Dadrochen, Stammer, Sottleben, Brandenftein, Luttichau, und von Bennigfen, auf eben bie Art, wie bie vorigen, forte gefest und bearbeitet, in fic. Go gut und lobenswurdig ber Bleif bes on. Berf. ift, fo manfchten wir boch feinen Arbeiten, wenn fie recht brauchbar werben follen, etwas mehr genealogis foe Benauigfeit. Die Jahre find nicht immer, auch oft offenbar falfc angegeben, und auf bie dronologische Stellung ber einzelnen Berfonen ift zu wenig Rudficht genommen worben. Co if Rab. LIX bas Beburtsiahr bes Ernft Berlach von Branchaufen 1717 und bas Sterbeiahr beffelben 1710 angeges Den; ber in eben biefer Labelle genannte Otto Melchior von

der Dante foll mahrscheinlich von der Deten beifen. Anch die Kinder ber verschiedenen: Eben fteben nicht allemat nach ihrer Kolgeordnung beisaminen. Genaue Angabe der Gedurtse und Sterbeiahre und richtige Stellung der einzelnen Stamma glieder sind Haupterforderuise in guten genealogischen Arbeisten. Das beigefügte Aegister ift für das ganze Werk nütlich, weil der hr. Verf. nicht nach der alphabetischen Ordnung gesanbeitet hat.

Chartam lineam antiquissimam, omnia hactenus producta specimina aeta e sua superantem ex Cimeliis Bibliothecae Augustae Vindobonensis—exponit Fo. Geq. Sohmandner, Nob. Austr. S. Caes. Reg. Maj. Consiliar. et Biblioth. Aug. Vindobon. primus Custos. Vindob., ap. Rud. Graesser. 1788. 21. P. 4.

fer Berr B. verdient fur biefe mitgetheilte Entbeitung bes diteften auf Leinenpapier' geschriebenen Dotuments ben Dank aller Diplomatifer. Rein bie ist aufgefundenes auf achtem Leinenp...pier geschriebenes Dotument reicht, wie ber Berf. in bem erftern Abichnitte biefer Abbanbling febr gut auseinunder gefigt bat, bis gu dem Aufang bes XIV. Jahre Diefes von bem B. entbedte und beidriebene bunderte bin. Dofument, eine Urfunde Friedrichs II, fallt in die Mitte bes XIII Jahrhunderts und fest alfo, wie bieber icon bie Bere muthung mar, ben Bebrauch bes Leinenpapiers um ein balbes Jahrhundert weiter hinauf. Sie ift ein Mandat bes obigen Raifere an den Erzbischof von Salzburg und den Bertog wor Defterreich; ben gwifden bem Bergog von Rarntben und bem Rlofter Goeffen über die Erbichaften ber in Rarnthen anges feffenen Ministerialen bes legtern entftanbenen Streit beigulegen, ift nur 7 3oll lang und 3 Bell breit, 'ju Bareli in Apulien, ist Barletta, ausgeftellt und bat feine weitere Beitangabe, ale prime indictionis Diefe prima indictio in ber Regierung Friedrichs II. fallt nach ber Untersuchung bes Berf, in bie Jahre 1228 - 1243 - benn bas Enbe bes britten Enclus von 15 Jahren bis 1257 erlebte Friedrich II nicht - und gerade un Diefe Beit 1243 bielt fich Rriedrich II in biefen Begenben von Ttas

### von ber mittlern und neuern Geschichte zc. 233

Ralient auf, wie es ein anbers vom fel, Gentenberg mitges theiltes Diplom biefes Raifers vom Jahre 1243 mente Aprili primae indictionis Capua datum bezeugt. Das Jahr 1243. bleibt alfo bie mahricheinliche Epofe biefer Urfunde und auch bie Epofe bes bis ist befannten erftern Gebrauchs des Leinens papiers. Die Urkunde, bie wur wenigen Schaben gelitten bat. bat alle Rennzeichen ber Aechtheit vor fich und noch das Merks wurdige, bag bas Giegel an zweien Abichnitten von bemfelben Papier, Die gmifchen ber 4 und 5 Beile ber Urfunde burchges gogen finb, am Raden berfelben aufgebrutt und angehangen ift, eine Biegelart, die bem On, Berf. nur nort an einer eine giges italienifchen Pergamenturfunde, einem Diplom Ulrichs Patriarden von Aqvileia, vom Jahre 1173 vorgefomnien ift. Diefes gewiß febr fchagbare und feltene Dofument ift mit ben Arfunden bes aufgehobenen Rlofters Boegen, .. big ber Gr. 2., fo wie die Urfunden aller im Defterreichischen aufgehobenen Rlofter, unterfuchen und prufen mußte, in bie Raiferliche Bibe liothef in Wien gefommen und bas erftre Denfmal von ben manderlen Bortheilen, welche bie gelehrte Belt von ben fo lange verborgen gehaltenen Schaten ber aufgehobenen Rlofter erwarten fann.

Æ.

Philipp ber Zwente, König von Spanien, Ein bramatisches Gentahlbe von Mercier. Aus bem Französischen. Liegnig und befrzig, bet David Siegert, 1788. XL. und 182 Seiren gr. 8.

Segen die hiftorische Ginleitung, die nicht so klanisch übers ift, und schon im sten hefte von Schillers Thalia geftanden hat, flicht das Drama fichtlich ab. In diesem blickt ber Franzose überall durch, der sich freilich in seinen Sprache, vortheilhafter zeigen murbe. Wenn S. 18. 3. B. Don Carlos der Elisabeth sagen will, daß er seine Liebe zu ihr zu unterdrücken gezwungen sei, so beißt est: ", der brennende Busan mag immerbin seine Glut in die Liese zurückziehn, sie verwüstet darum nicht weniger die Oberfliche der Erde"
und auf der folgenden Seite: ", Zwei Jahre — was sag' ich.

thum; bie Anspruche:ber Bergogia Sophie auf bie Kanberafe fchaft Thuringen babe andeuten follen, ba fich Cophie ches befregen auch Landgrafin von Churingen genannt babe. IV. Biographien: 1) Marbod, 4) Fredegunde und Brunehilb, 2) Larl ber Große und Lubivia ber Fromme, 4) Maximilian L. und Lorenzo von Mebicis. ! Unter allen bat uns bie Biogras phie Maximilians I. am meiften gefallen; bie von Rarin bem Brofen am wenigften. Der Berf, fcheint nicht, gemußt ju bas ben; baf bie bamaligen Unnaliften bas Jahr nut Beihnachtes anfiengen ; fonft murbe er bie Raiferfronung Rarle bes Grafes nicht auf den 25. Dec bes Jahrs gor. gefest baben. Ste Anmerkung G. 455 gebort nicht ju bem Borte Irmens faule, fonbern zu bem Borte Ehresburg. Much murbe bis Ermenful nicht an Chresburg, fonbern weit bavon in eines Sann perebet. Dag biefrankischen Runftler ju Rarle Beites alles eben fo gut nachgemacht hatten, mas man ju Confantie nopel, bamals bem aufgeligrieften Orte ber Belt, perfertigt worden war, (5. 469.) ift offenbar übertrieben. Ebenbafelbe beift es, Rarl babe burd meife Unftalten bas große Magrend feiner Stuaten ju einem bauerhaften Reich gebilbet. Die zeigte fich nach Rarls Cobe nicht, wohl aber, bag bas weit lanftige, unregelmäßige Stagtegebaube auf einem gang unfe dern Grunde fand. Heberhaupt zeigt Gr. v. G. nur bie fcone Angenfeite biefes Monarchen und feiner mehr abauenben. als wohlthatigen, Regierung. V. 2men fleine anfiquarifche Muffane: ein franzbsischer fur le boeuf de Bronze garde. dans le cabinet du Landgrave de Helle, unh ein beutster Wer die Abbilbung eines Sbis auf einer Schifderote folat noch eine Sammlung von so merkwurdigen jugum Beil noch angebrucken, Urfunben.

Gd.

Grundrif der Geschichte ber jezigen, besonders der Europäischen Staaten, ben Zeithedürfnissen gemäß eingerichtet, von Joh. Christoph Krause, der Weltweisheit Magister und Prof. zu Salle. Halle, Eurt. 1788. 486 Scit. gr. 8.

Shemals hatte Br. R. über Meufels Europaifche Staaten gefchichte Borlejungen gehalten; fonnte aber, (wie ef

### bon ber mittlern und neuera Geschichte ic. 237

auch ohne Hebereilung unmöglich iff,) niemals in einem balben Jahre bamit fertig werben, unb vermifte auch barinne bie beutsche Geschichte. Da er nun jest auf Buborer Rudficht nehmen muß, welche entweber nicht Beit, ober feinen Beruf an baben glauben, uber bie beutiche Beschichte befondere Dors Tefungen ju boren, welches ber Rall ben ben meiften ift, bie nicht Rechte ftubiren : fo bat er es, wie er faat, febr unbillig nefunden, beutschen Junglingen biftorifchen Unterricht ju ges ben, in welchem Deutschland ganglich fehlt. Biet muffen mir nun frenlich (wogu wir auch fonft icon Gelegenheit genug ges babt haben,) theils bie folecite Dethobe ju finbiren, die unter ber fich felbft überlaffenen afabemifchen Jugend berrichend ift, Theils bie mitleitemurbige Gilfertigfeit beflagen, mit welcher fie oft barauf bebacht ift, nach bem gemeinen Ausbrude, mit ihrem Eurfus fobald als moglich fertig ju werben; obne es fich feinfallen gu laffen, bag ber bentige Suftand ber Belebrfamteit weit mehr Beit und Anftrengung als borber jemals erforbere. Boldbergeftalt ift es nun gwar nothwendig, Die beutiche mit ber übrigen europaifchen Staatengeschichte in balbiabrige Bors Tefungen gufdmmen gu prefen; ob aber baburch viel Runen geftiftet, ob bie jungen herren nicht in der Gefdwindiatelt mehr überlaben, als belehrt werbeh'? ift eine andere Frage.

Einfichtevolle Manner, wie unfer Berf., wiffen fich une terbeffen wohl in folche Bedurfniffe ju fcbiden, und ihnen, fo weit es moglich ift, abzuhelfen: In diefer Absicht fcrieb er gegenwartiges Buch. Da wo bie alte Geschichte aufhort, machte er ben Ucbergang in bas beutige Europa, und fellte bas Mittelafter befonders. Es fommt ihm ju unmethobifc por, pon Chiodorich bis auf Ludewig XVI berab, binter eine winder weg ju ergablen. (Bier tonnen wir bem Berf. nicht beitreten. Staatenhiftoric muß boch eigentlich eine biftorifc Documentirte Erflarung fenn, wie ein Ctaat nach und nach bas geworben ift, mas er in unfern Beiten porfteut; warum er nicht ju einer bobern Bollfommenbeit gelangt, ober gar gurudgefallen ift; was die Rarften und bie Ration felbft barauf por einen Ginfluß gehabt baben. Alle diefe wichtigen Erbrtes 'rungen laffen fich , jumal fur Anfanger , nicht im geborigen Lichte bebanbeln, wenn die Gefchichte bes Staats nicht im chronofogifchen Bufammenhange gur volligen lieberichaumng vors getragen, fonbern nach einem ober etlichen Sahrhunderten Durch bie Sefchichte anberer Stuaten unterbrochen, wohl gar

4

in biefelbe verwebt, ober gelegentlich ben berfelben beräfts wird. Go glauben wir daher auch, daß fr. Ar. bep feinem übrigens feinen Plan, mehr eine mittlere und nenere Europ paifche Geschichte, als eine eigentliche Europäische Staatens biftorie, geschrieben habe) In kurzen Lesezeiten gebenkt et biese mittlern Jahrhunderte meiftens zu überschlagen. Bers wandte Staaten hat er nach gewissen Abtheilungen und Rapis teln zusammengestellt, und nur zur Ersparung bes Raums, die Glieber der Labelle naber au einander gerückt.

In Diefer Beschichte bes Mittelalters geben bie aus bem alten Rom. Reiche gang ober jum Cheil entftanbnen neuen Braaten im erften Abichnitte boran, und wieberum im erften Buche bie von beutschen Volltern gegrundeten Staaten im Brient. Dier wird bie eigentliche beutsche Beschichte bis auf Marimilian I., die frangofische bis jum 3. 1498. Die Manie fcbe bis jum 3. 1479 (in welche jugleich bie portugiefifche bis 1481, eingeschaltet ift,) die großbrittannische bis 1481. bie italianifche, ofterreichifche, fcweigerifche und burgundie fche, in gleichem Beitalter obngefahr, faft eine jebe nach get wiffen Berioden und Unterabtheilungen, beschrieben. - Das amerte Buch (G. 155. fg.) begreift bie Befchichte ber aus dem byzantinifchen Reiche entftandenen Staaten , auerft biefes Reichs, fodann bes arabischen, osmanischen und ungaris fcben. 3m zweyren abiconitte folgen bie flavifchen Ctaaten. Doblen, Aufland, u. a. m. Im dritten aber bie nordis fchen, Preugen, Lieffand, Schweden, Dannemart mb Morwegen.

Der zweyte Theil bes Buch, ober die neuere Geschiche te, (S. 247. fg.) hat folgende Abtheilungen: vom Ende best unter Jahrhunderts, bis zum Anfanze des zojährigen Kriegt; von diesem bis zum weftphalischen, porendischen und olivischen Friedensschlusse; das Zeitalter Ludwigs des großen von zeste — 1700. (zientlich unerwartet führt hier Ludwig XIV. diesen Beinahmen, den man ihm nicht einmal in Frankreich nach seits nem Lode weiter gegeben hat, oder nach historischer Serechtigs keit geben konnte. Der B. sagt S. 412. von der Berwüssung der Pfalz durch seine Soldaten: "Nie haben Barbaren sich grausamer betragen, als hier die Franzosen." Aber nicht die Nation verübte diese Unthat; sondern die durch das unwiders kehliche Le Roi le veut vom großen Ludwig angeseuerten Sols datenz) endlich das jezige Jahrbundert in zwo Abschnitten und mehr

### bon ber mittlern und neuern Geschichte zc. 239

mehrern Rapiteln. Boran geht orbentlich in jeber Abtheis lung, ein Bergeichnig ber Regenten und anderer wichtiger Menfchen, in einem jeden Staate; welche Heberficht allerbinas Abren auten Rugen bat; und einen noch größern haben fonne tea wenn bie von bem B. verfprochenen biographifchen Rachs richten bingugefügt murben. Alebann folgt bie dronologisch foftematifde Gefdicte, in folden Stellungen und Berbinduns gen, welche jur pragmatischen Behandlung die dienlichften finb: obgleich eben in Diefer neuern Befdichte Die Berftudelung ber eigentlichen Staatenbiftorie oft am fichtbarften ift. Hebers haupt bat Dr. 2. bier bie Methobe bes In. Bufch mit einis gen Abanderungen befolgt. Der gute Renner ber Befdicte, ber fie auch bunbig ju ergablen, und mit auserlefenen Bemers Tungen angiebenb gu machen verftebt, zeigt fich überall. mige feiner Behauptungen tonnen wir gwar nicht unterfcbreis ben; wollen uns aber bier auf biefelben nicht einlaffen, weil er feine Beweife bafur gegeben bat. Denn burchgebenbs fehlt Die Anzeige ber Quellen: und bas bunft und in einem Buche, que welchem Stubierenbe Geschichte lernen follen, ein wefents licher Mangel ju fenn. Bielleicht batte burch Abfurgung ber bin und wieber ju febr ins fpecielle gebenben Gefdichte neuerer Beiten, ban einiger Dlas gewonnen werben fonnen.

Ws.

Geschichte bes kaiserlichen neunjährigen Bundes bom Jahr 1535 bis 1544. — aus den Origis nalacten bargestellt von Phil. Ernst Spieß Erlangen ben Palm 1788. 4. 34 Bogen.

Dit Recht eifert fr. Reg. A. Spieß im Borbericht über "die an vielen Orten noch berrschende lächerliche und sbertriebene Berheimlichungssucht, Jeindseligkeit, Bequemliche keit, Unwissenheit, grobes Stillschweigen oder leere Antwort und unerfülltes Bersprechen," und fügt seiner Abhandlung (5. 31.) noch die inständige Bitte an einige seiner Herren Amts. brüber in Deutschland ben, "daß sie alle in den ihnen anvers trauten Archiven bisher verborgen und unbenuft gelegenen Materialien öffentlich mittheilen ober wenigstens denseninen Belehrten, die an der Verbesserung und Vervollständigung

Sabr 1547 fam es, nachbem ber Raifer ben fcmalfalbifden Bund getrennt batte, fo weit, bag fcon ein fogenannter Rathichlag ber Ctanbe aufgefett murbe, auf welche Art ber neue Bund errichtet werben follte, ben man auf bem bamaligen Reichstage ju Mugsburg abschließen und beftegeln wollte. Wer obicon auf biefem Reichstage ben Stanben eine formlide Rotel bes auf funf Jahre gu errichtenben nenen Generalbundes gur endlichen Entfoliefung vom Churcollegio mitgetheilt murs De: fo blieb es boch diefmal blog ben ber Erneuerung und Ber befferung bes Lanbfriebens, ber im Grunbe noch beut au Case Die Stelle eines allgemeinen Reichsbundes vertritt. Hebrigens bat Gr. Sp. biefer Beschichte bes neunjahrigen Bunbes, bie eigentlich nur 40 Geiten einnimmt, nicht nur bie Urfmbe bes neunjahrigen Bunbes felbft, nebft ben fammtlichen Bunt bedreceffen , als nothigen Beweis ; und Erlauterungstäden. fonbern auch die bisher noch ungebruckten Kormeln bes rheinis fcen Bunbes von 1532, bes Bunbes ber bren Stabte Mugts burg, Rurnberg und Ulm von 1523, bes eichftabtifden Bunbes uon 1534 und bie Rotel bes vorgewefenen Generals bunbes bevaefügt, wodurch frevlich bas Wert febr angenachtes ift, aber auch die beutiche Befdichtfunde eine fo betradlige Bereicherung erhalten bat, bag jeber Lenner bem nerbienten Berfaffer bafur banfen wirb.

Em.

P. Placidi Muth Disquisitio historico - critica in bigamiam Comitis de Gleichen cet. Erfordise litteris Nonnianis 1788. 8. 4. pl.

On der Peterklirche zu Ersurt zeigt man ein Sneimel, auf welchem ein Graf von Gleichen zwischen seinem zwer Ers mablinnen liegend vorgestellt wird. Dieses Monument haben wiele für einen Beweis des bekännten Borgebend, gehalten, als sev dieser Graf von Gleichen, der gement wird, mit zwer Gemahlinnen zugleich, mit ziem driftlichen und einer arabischen, vermählt gewesen, werhährt ihm auch der Pabst die erforderliche Dispensation ertheilt haben soll. Diese Fabel untersucht der Berf. der vorliegenden arabes mischen Schrift, und zeigt mis guten Fründen, das der zeit dachte

### Don der mittlern und neuern Gefchichte 2c. 243-

Dechte Graf von Gleichen nicht Ernft II., fonbern Sigmund gewesen sep, ber im Jahr 1494. gestorben ift; daß er zwar zwer Gemahlinnen, Ugnes von Querfurt und Aatharsne von Schwarzburg, gehabt, aber nicht zu gleicher Zeit, sonbern hintereinander, und daß also an eine Bigamie bier nicht weis ter zu benten sep. Das ift der Inhalt dieser aanz gut geras thenen Abhandsung. Die angehängte Synopsis Theologian Catholicae, die 45 Geiten fart ift, interessirt uns nicht.

Geschichte bes Grafen Wilhelm von Holland, romischen Konigs, von Johann Meermann, Frenheren von Dalem; aus dem Hollandischenz Zwenter Theil, Leipzig ben Hilscher 1788. 8. 24. Bogen.

diefer Theil enthalt ben Reft der benkwarbigen Befchichte Melbelms von Holland, von 1250 am bis zu feinem Robe im Jahr 1256, und ift mit eben fo vieler Sachfunde und Genauigfeit, wie ber erfte, ausgearbeitet. Die Sollant ber baben Urfache, auf einen ihrer edeln Mitburger fol: jit fenn, bem itt vielleicht feider von ihren biftorifchen Schrifts Rellern, ben einzigen Aluir ausgenommen, an bie Grite ges fest werben burfte; nur jumellen icheint er in ben Rebler ber Beitschweifigfeit zu fallen und Sachen zu berühren ,.. bie fugs lich batten wegbleiben tonnen. Dr. v. 117. ift nicht ber Lobs rebute feines Selben, wie es fonft Biographen gu fent pflegen : fonbern er geigt auch mit vieler Unpartheplichfeit / Bibelms Schmachen und Rebler. Ein febr ichasbarer Bentrag ift bie angebangte Sammlung von Urfunden , Die auf Bilbelms Ges fichte Begiebung baben, und nuter benen fich viele noch dus aebruckte finden. Die lettern find bier in extenso abgebruckt: non ben icon befannten nur ber Anfang und Schuf, fo mie es bie Abficht bes Berf. erforberre. Die bevneffaten vier Lupfertafeln entbalten 4 Siegel von Bilbelm, wein Giegel pon feiner Samablinn Glifabeth, uad a, von feinem Pruber Rloris. fünf Gdriftproben von Wilhelms und feines Brubers Urtuns ben , und zwen Monogrammen bes R. Bilbelms, nebft 4 Abs braden von wilhelmischen Mungen. Doch ift ein britter Cheil abrig, ber ben Buftand ber Sitten, Wiffenfchaften und Gefete.

. Q a

ber

der Religion, des Sandels und andere Merkwärdigkeiten une ter Wilhelms Regierung, sowohl in Deutschland als in hole, land, enthalten foll.

Gd

13) Erdbeschreibung, Statistif und Reise

Meiners Briefe über die Schweiz. Zween Thelle. Beviln ben E. Speker. Zwote Auflage, durche aus verbessert und vermehrt. 1788.

Meifebeldreibungen fich bie Reifebeldreibungen. baf 🖥 wol nicht aufer Wege war innach und nach auf Worfdelle den fo wohl gur Betfertigung:als jur Prufung berfetbengu bene fen, reCinige Anleitung bingu finbet man unter anbern aub in n Beffiers Jiagoge Eb. I. L. 561 de peregrinse un edit. D No. Miclat; wenig vollftunbig aber. Rad Ruftern tonn mien fich ben ben Alten um fo viel weniger umfebn , be Be ben mentgen answartigen Berfebre auch weriger reffeten. Jene griechifthe Beltweife, Die aus Indien Beisheit boleben, Frameten bie frember Baare nicht fogleich auf offentlichen Mart ans. Cebe vortrefliche, geographifche Radrichten laben wir stoer auch von ben Alten: Gevarapfrie aber menbalt fich au Reifebefchreibung, wie g. B. Siftorie überfinmt m ben befonbern Dentichriften eines Beibachters, ber gugleich Sheile mehmer ben irgend eineremertrurbigen Scene gewelen. Bent ber Geograph ben bffentlichen Gegenftanben febn bleibt . To fammelt ber Reisebekbreiber einzelne Brivatauecheten ober auch flüchtige Mationalzuge, gleich ben feinern Befichtstägen, ichon ober bafilich, je nachbem man fie im Schatten ober im Lichte Rebt. " Benn ber. Geograph in bem Muleum e:unter: troctenen Urfunden ruhig und talt bleibt : fortiberrafcht ben Meifehenbreit ber bald ju gunftiges, balb ju ungunftiges Bornrefelf, is nachbem er ben ber Durchreife icon obert fcblocht Wetter. frennbliche ober unfreundliche Bewillfommung nebabe bas.

# bon ber Erbbefche. Gtatiftit u. Reifeb. 245

Wo er nicht Zeit hat, mit eigenen Augen zufehn, borgt er bie Augen ber Sinheimischen. Ob ihr Zeugnis glaubwardig fen, weiß er erft alebenn, wenn er nicht nur mit Personen von biesen, sonbern auch von bem entgegengesetten Alubb Umgang gepflogen, wenn er nicht nur Lage, sonbern Monas be mit ihnen zugebracht hat, wenn er nicht nur Bucherkennts miß, sonbern auch Welts und Menschenkenntniß, sonbern gus

aleich Local : und Nationalfenntnig befist.

Berr Meiners Briefe haben nun bie zwote Muflage erlebt. Bein Bert aleicht einem ichbnen fruchtbaren Garten. Benn wir barans bas Unfrant auswurzeln, wen barf es wol argern ? Rreilich muß es mit Schonung auch bes fleinften Blumgens gefchehn, ober ber Gartner legt uns bas Sandwerf. Bie febr herr Meiners monitoribus afper fen, verrath er im uften Eh. ber zwoten Ausgabe f. 71. Dafelbft beschulbigt er ben Berfaffer eines gewiffen Genbichreibens ber Recheit, bes Zeichtfinns, ber Niebertrachtigfeit, ber fcmarzeften Berlaums bungen, und fest bann liebreich bingu : " Man vermuthete Anfange in Burich, bag herr Professor Meifter ber Berfaffer Davon fev. " Und nach was fur einer Logit gieben er und feine Laurer eine folche Bermuthung? - "Beil Berr Reifter micht lange vorber eine beftige Recenfion von Meiners Briefen be die gurcheriche Bibliothet batte einruden laffen wollen, welches aber bie Obrigfeit verboten batte. Derr Deifter murbe baraber ju Rebe gestellt, allein er verficherte als ein ehrlicher nub feine Borte refpectirenber Mann, baf er nicht der Urheber bes Genbichreibens fep. " Dieraber rudte Berr Meifter in die allg. Litteratur Beitung von Jena ein formlis des Domenti ein. Er erflarte, bag er weber wegen ber Res cenfion noch wegen bes Senbidreibens ju Rebe gefiellt worben. und im Segentheil Die obrigfeitliche Cenfurbewilligung jum Abbrude feiner Recenfion Jebermann vorlegen fonne. Bugleich bebauerte er Berrn Meiners, baf er nicht immer bie guvers Liffigften Korrespondenten in ber Schweiz habe. herr Reis mere lief bas Dementi auf fich erliegen. Er, ber fo fertig mar, gang unbegrundet Berrn Deiftern Etwas jur Laft ju les gen, vermogte es bis auf ist nicht über fich, feine eigene Mebere ilmg ju geftebn. Und boch mar fie beleibigenb gennd. und war nicht nur gegen ben herrn Brof. Reifter allein, fanbern auch felbft gegen bie gurcheriche Buchers Cenfur. Berr Meiners mabrend feines lettern Aufenthaltes in Burich, **D** 2

# 246 Rurge Machrichten

mit herrn Meister sprach, verlor er über beffen Meunsten Cein Bort. Und warum bas? Entweder mußte herrn Reiness die Berichtigung seiner Nachrichten überhaupt "gleichgaltig sepn, ober er bielt herrn Meistern nicht fabig, solche Berichstigungen zu geben. Bev meiner Durchreise bat ich mir von diesem letztern seine Necension aus. Ich theile sie buchfalse lich mit, und was ich über die zwote Austage von herrn Neiners Briefen für mich selbst bepfüge, unterscheibe ich duch Hafgen.

"Da unter fo vielen vortreflichen Bemerkungen, ichreibt herr Meifter, in ben Meinereschen Briefen auch manche und richtige burchschlüpft, die bisber von andern recensterenden Journalisten nicht bemerft worden ift: so glauben wir, bat die Anzeige einiger der auffallendeften feineswegs gleichguitig wen werbe." Wir bringen sie unter Rubriten, und überlaffen

Die Ausfüllung ber Luden einem fleifigern Roricber.

#### Syperbolen.

Kh. I. S. 6. erste Ausgabe: "tinr auf folden Zohen, als die von Zohenzollern sind, konnten Geschlechter ges gründet werden, die so viele Jahrhunderte durch unvers dorben fortdauerten "Der Berfasser vergaß, daß die "Häuser, Nassau, Dranien, Hannover u. a. nicht auf solden Höben erbaut waren; er vergaß, daß ihm die Burg Habspurg; dieses Stammhaus so vieler Fürsten, lange so erhaben nicht porkam, als Hobenzollern."

Ab. 1. S 313 iste Ausg. "thur allein auf ben obers fen und unfruchtbarften boben des Jura werden schops ferische Genies gebildet." Man sehe auch die zwote Ausg.

**26. 1. 6** 440.

•

Th. 1 S. 268, 269. Ifte Ausgabe: "In der Schweis ift die Buchercensur so hart, daß man sie viel eher für ein Werkzeug der Anechtschaft in den Sanden eines mors genländischen Bestoten, als für die Verordnung slücklischer Freystaaten halten sollte."

Th. I S 275 tfte Ausg. "In Bern halt man wachs

fende Auftlarung für gefährlich."

Th. I. S 274. rfte Ausg. "Das Bernerregiment in frant zofischen Diensten bat ben Auf, daß es das verdorbenite Korps im gangen heere fep." (In der zwoten Ausgabe Lh. r. S.

### von ber Erbbeschr. Statistif u. Reiseb. 247

186 forantt herr Meiners biefe Bebauptung ein. Dan vers fichert, bag er ben feinem zweiten Aufenthalte in ber Schweis biefem Regimente eine, Ehrenerflarung gegeben ")

Th. I. S. 262. Ifte Ausgabe. "In Bern fieht man nachgerade eine forgfältige Erziehung der Rinder und Derwaltung des Lauswesens nicht mehr als Oflichten pors nehmer Weiber an, und ift icon geneigt, fie fur Befching pfung eines pornehmen Standes zu halten. G. 263. Ebes liche Treue ift in Bern zwar noch nicht, wie in Daris, eine Thorheit: man hat aber doch schon seit geraumer Beit aufgehort, fie fur eine nothwendige Tugend gu balten. "

Eb. II. S. 225. Erfte Ansgabe: "In Genf fou bet Bhebruch nicht mehr gestraft werben. Chenb. S. 160, 225. Bey aller übrigen Meinigleit ber Sitten follen in Laufanne die schändlichsten Vergehungen gegen die Reuschbeit uns gestraft, ja wohl vor Gericht triumphierend hingehen."

(Und bieft mar alfo ber Mann, ber in ber Borrebe aur amoten Ausgabe & XXVIII. von ben Schweizern noch eine Burgerfrone verlangt, bag er burd feine treuen Schilberuns den und unparthepischen Urtheile bie Schweiz von ber Beringe fcagung errettet bat, worinn fie burd verfalicte Radrids ten und zu barte Urtheile, wenigftens in Deutschland, ju fallen in Befahr mar! Und bieg ber Lobredner von Bern, ber in eben biefer Borrebe G. XXX, ausftreuen barf : - Man babe feit ber Befanntmachung feiner Briefe Acht gegeben, wie viele Briefe er mit ber Doft, und an welche er fie fcbifte, und wie piele er wieber, und von welchen er fie gurud erbielt.)

#### Unbestimmte Madricten.

Ph. I. S. c. Ifte Ausgab. S. 7. ate Ausgabe: "In The bingen ift die Universität und das Aloster berde ohngefähr noch in eben dem Buftande, in welchem ich fie das erftes mal gefunden hatte. Die aber bamals, bievon fein Bort."

Th. 1. S. 77. Ifte Ansg. S. 107. ate Ansg. Ben ber Befdreibung einer gutcherichen Bunftmablgeit beift es: " trachs dem fich die gradigen Gerren entfernt hatten, lief man Weiber, Tochter und Muficanten tommen." " Rur bie Burgermeifter und ber Rath in corpore, nicht die Zunftvorgefente beifen gnabige Derren. Dicht bie Beiber und Ebche ter --

2 4

ter - nur Rodinnen und Dienstmägbe fommen, um ben Meistern nach Saufe zu leuchten."

Eh. I. & 79. tite Ausg. & 110. ate Ausg. "In 3frch burfen Mannepersonen weder Gold noch Gilber, noch Sammt oder Seide; frauenzimmer Teine Welgefteine, Spigen oder Gedern tragen. — hievon ift kaum ber Drist tel mabr."

Eb. L. S. 100. ate Muse. "Die Burcherinnen reben aus fange in Besellschaft von fremden nicht viel, aber micht Deswegen, weil fie nicht reden konnten, fondern weil fie furchten, daß fremde durch ihre Musfprache beleidigt werden mochten, die aber in ihrem Munde viel weniger auffällt und unverftandlich ift, als in dem tilunde der Manneversonen " "Der herr Profeffor urtheilt febr bot lich. Anbern Durchreisenden thien bie barte Aussprache bet Damen mit ihrer garten Bilbung im auffallenbem Sontrale Benn bas Franengimmer mit bem Beren Brofeffet fo wenig fprach, fo zweifle ich, ob bieran nur bie Beforgs mig, ibn burch bie Aussprache ju beleidigen, Schuld mar. " Da ich überzeuget bin, fahrt Berr Meiners fort, ,, daß mas aufere Politur, oder fogenannte feine Welt und glanzens De Renntniffe immer viel zu theuer um den Verluft guter Sitten fauft, fo war es mir angenehm, baf grauengime mer lieber ihre Muttersprache, als frangofisch rebeten, welches ich mich nicht befinne, irgendwo in Gefellichaft gehort zu haben " "Ich hingegen borte viele Franenzimmet Frangofifc reben. Doch bies bepfeite gefest, bitt' ich Berra Meiners, die gange Stelle noch einmahl ju lefen, und fie als Logifus ju gergliedern und in formliche Schlagreden an brine So eigentlich werd' ich aus ber verwidelten Stelle nicht Ilug. Rlingt fie nicht fo, att ob ben ben Damen Trangbilich forechen mit angerer Bolitur: ober fogenannten feinen Welt und glanzepben Renntwiffen Eine fep! Rlingt fle nicht fo, als ob man biefe Renntaiffe, biefe feine Belt und Bolitur. biefe frangoffice Sprache unmbglich anders als um ben Berluft guier Sitten erfaufe? Oner enblich auch fo, als ob man von einem Frauengimmer nur fo viel wiffen durfe, daß fie aus foliegenb Dentid fpricht, um jugleich überzeuget ju fenn, baf fie gwar gute Sitten, aber feine Politur und feine glangenben Renntuife babe ! Doch alidlicher und bestimmter bruft vielt le:dt A ...

### Don der Erdbeschr. Statistik u. Reiseb. 249

Leicht ber Berfaffer fic aus, wean er fich in feinem Clemente, in ber Sphare ber Bolitit bewegt. Lafit uns benn febn :"

Eb. I. S. 161. Ifte Ausg. "Wenn man die gurchersche Aegierungsform eine aristocratische Democratie nennen Tann, so tann man der Bernerschen den Mamen einerdemocratischen Aristocatie geben." Ein blenbenber Auss brud; ob aber auch beiter ? Cbend. "Bern und Burich unters scheiden fich dadurch von fast allen übrigen Freiftaaten, daß fie nicht von einem fehlerhaften Ertrem gleich in bas entgegengefente übergegangen find, daß fie auch nicht Migbrauche durch andere Migbrauche gehoben, sondern allmählig und ohne blutige Revoluzionen durch beffere Binrichtungen geheilt haben " In Burd maren gleichwol Die Abanderungen ploglich, entgegengefest, blutig, fo wol une ter Rudolph Braun im XIVten Jahrbunderte, als an Balbe manns Beiten in der lettern Salfte bes XVten Jahrbunderts.

Eb I. & 128. ate Musq. "Der größte Theil von Befiners Arbeiten geht nach England, wo Gefiner ber Mabler allem Bermuthen nach beruhmter ift, als Gefiner ber Smaferbice ter." Allem Bermuten nach? Und fo eben erhalt' ich aus England die Nadricht, bag bafelbft bie achtzebnte Ansanbe

feiner Sedichte unter bet Breffe fem.

Th. I. & 287. ate Musg. "Alle (alle?) fleinen Rantone Saben nicht nur einen Schat, fondern quch Capitalien. " .)

#### Sonberbare Schluffolgen,

Th. I. & 25, ifte Ausa. "Die Sprache und Aussbras de ift in Conftang der deutschen viel abnlicher, als die in Schwaben. Dieg ift in ber That zu bewundern, Und warum benn bepm Zufammenfluffe fo vieler beutichen Rlofters Teute, Dobmberen, Rriege - und anderer Bedienten ?"

Eb. I. S. 22 tfte Ausg. "Die Samptevoche des Vers Lalls ber Stadt Conftang war umftreitig bie Beit ber Rirs Benversammlung. Auch in Bafel mar eine Rirdenversamms Jung, and immer blubte bie Stadt." (Db nicht bie Beit bes Sonftanger Berfalls in die Beiten des Interims fallt? Bir vers meifen auf Bunbelins Ronftanger Sturm.)

> Q s (266.

<sup>\*)</sup> Man febe bie zweie Anigabe Th. U. G. 15% 139.

(Eh. I. S. 103. ifte Ausg. glaubt Berrn Weiners bie Cine fubrung ber Extrapoft in ber Schweis nichts weniger als fowie rig. G. 142 nach ber awoten Ausgabe bemerft er, baf fie in Bern wirklich eingeführt worben. Er weiß aber nicht, baf fie icon wieber aufgebort bat. Ohne Zweifel bebachte er micht, bag jur Unterhaltung folder Auftalten ausfchliefenbe Nedte und Strafen nothwendig find, und bag man in ber Comeis nicht leicht bie Rreibeit befdranft. )

In. I. S. 104. "Aus ben schonen Straffen in Bern tonnte man fcblieffen, daß die Erbauer der Stadt fic mon den Stiftern der meiften alten Stadte fo wie durch Beburt und Erziehung also auch durch Renntnisse und Geschmat unterschieden haben. Db wohl ber herr Pros feffor aus ber beutigen Beichaffenbeit ber Stadt Baris aud auf ben Befchmat eines Pepins und Pharamonbs, ober von ben Rirchen ju Rom, auf ben Baugeift eines Romulus ben Schluf machen wollte? Ausbrudlich fagt er ja felbit G. 105. Alle gaufer find meistens erft feit dem Unfange biefes

Jahrhunderts gebaut."

Th. I. S. 120. Ifte Ausg. Unganblich fceint bem Bers faffer bie Befchichte bes Beinzapfli, ber mit einem Bferbe von ber boben Plateform bernntergefturit fenn foll, ohne ben ger ringften Schaben ju leiben. Er breht die Befdichte fo: "Um ber Strafe ju entaebn, baben ba muthwillige Reuter mit ben Rameraben verabrebet, ben ber Musfage ju beharren, bag and er mit bem Pferbe beruntergefallen, aber burch befonbere fur febung erbalten worden." Laft fich aber wol ben betaube ten Jungen folche Beiftesgegenwart, ber ben Mitschilern folde Hebereinstimmung und Beharrlichfeit, ben ben Meltern und ben ber Corigfeit folde Leichtglaubigfeit beffer als bie Muns bergeschichte begreifen ! \*)

Eh. I. S. 148. Ifte Musg. ,, Weil Biel und das Biftum Bafel feit undenklichen Zeiten teine Rriege geführt haben. und allem Unsehn nach so bald teine führen werden, fo tonnen fie am eheften fo viele Wiedertaufer bulden, Die es fur Todfunde halten, in den Brieg zu gehn." Entweber auf jeben Ort ber Schweig paft bief, ober auch nicht auf Beil

<sup>+)</sup> In der gwoten Musg. If. L. C. 170 nimmt Derr Meiners feine Onvothefe jurud.

Siel und bas Biftum Bafel, indem ja auch fie in bem eibgenöffischen Schuz und Truzbundniffe ftehn.

Eh. I. S 157. the Auss, "Der bobe Arbeitslohn ist die Zauptursache, warum in der Schweiz Sabriken so wenig gelingen." Gelangen Sie bisher nicht, weder in Jurch, noch in Basel, St. Sall, Appensell, Muhlhausen?

Th. I. S. 173. ifte Ausg. "Wenn auch Bern usfpringe lich aristocratisch war, so ward es boch nothwendig balb' bemocratisch. Denn wie woulte eine fleine 3ahl von ebeln Samilien ohne stehende Truppen die zahlreichere und madbigere Burgericaft gabmen !" Begabmten im Mittels alter die Aurften und ber Abel bas Bolf nicht auch ohne flebens de Ernppen? Die Regierungsform in Bern glich ber Rollns fchen. Dan febe Baltbers Commentar. ( 6. 240 - 245. Eb. I. ber gwoten Ausgabe frummt fich Berr Meiners auf alle Gelten, um feine einmal gewaate Bebauptung bes bemos eratifchen Uriprunge ber Berner nicht gurud nehmen an muffen. Er schließt mit folgendem usus consolatorius: "Bor biefer Entbedung braucht fich Bern eben fo wenig ju furchten, als unfere beutschen, und übrigen europaischen Aufften fich por ben Untersuchungen furchten, in welchen bewiesen wird, baf Die Rurften in alten Beiten viel weniger Gemalt, und bas Bolf wiel groffere Borrechte batte, als bie einen, und bas andere ieno haben." D ja , freilich barf ben ihrer meifen und pas terlichen Regierung die Obrigfeit ju Bern fic vor Berr Deis ners vermennter Entbedung feineswegs furchten : Db aber feine Entbedung, bag bie politischen Untersuchungen fo gang obne alle Einwirkung auf ben Beift ber Bolfer und auf bas Schidfal ber Furften fenn, ob biefe Entbedung richtig fenn mag? Erugen nicht in Frankreich - freilich neben anbern Urfachen - immer and bie politischen Schriftfteller und Rebe ner bas Ibrige jur Revolution und jum eigenthumlichen Bang Diefer Revolution ben?)

Eh. II. S. 72. rot. 127. ifte Ausg. "Je unersteiglicher ein Gebirg ift, desto bober scheints dem Versaffer." Ob wot die Unersteiglichfeit nicht auch von andern Ursachen, als von der Sohe herrühren kann?

#### Salfde Madrichten.

Th. I. S 79. 80. 1ste Ausg. "Fremde Weine durfen in Burich in Privathäusern nicht anders als auf ein Zeugnis

des Arztes, daß man fie als Arzneymittel brauche, eine geführt werden."

Eb I. S. 217. Ifte Ausg. "Bern ausgenommen, befegen die axistocratischen Staaten in der Schweiz alle Officierftellen mir bloßen Burgern. Gewöhnlich nimmt man aber zu Officieren nur solche, die in auswärtigen Diensten gestanden haben."

Th. I. S 305. ate Ausg. "Ohne die auswartigen Dienste wurde Bern und die ganze übrige Schweiz schon Lange keinen Ariegsetat, keine erfahrne Officiere und Soldaten mehr haben. \*) Wenn aber auch die Cantone alle ihre Truppen aus den fremden Diensten zurückzögen, und ihre Miliz dadurch vervollkommneten, so glaube ich doch nicht, daß diese gegen eine halb so große 3ahl disciplinirten Truppen Stand halten konnte. Was thaten nicht die Schweizer ben Morgarten, Sempach, Mäself, Lauppen, ober auch (nach veränderter Ariegskunk) im Schwas benkrieg? (Was that nicht zu unsern Zeiten in Frankreich die Bürgermiliz?) Wer berechnet die Acast bes vaterländis schen Enthusiasmus und den Einstuß nur von ein paar Säuptern?"

Kh. I. G. 319. 1ste Ausg. "Von weissem Brode koket das Pfund zwey Batten." Th. II. S. 4. 114. "Eine Schweizerkuhe kostet 20 bis 24 neue Louisd'ors. Für damalige Zeit hatte Hr. Meiners beydes beynahe um die Hälfte zu theuer angesett."

#### widerfpråce.

Th. I. S. 250. 1ste Ausg. "Durch unaushaltsamen Strohm sinkt Bern in den Abgrund der gefährlichken Strohm sinkt. Bern in den Abgrund der gefährlichken Oligarchie. S. 281. Die lette Unvollkommenheit in der Bernerschen Versassing ist die Menge und Rostbarkeit der Rechtshändel. (Hingegen S. 163 beist es: der Kans von Bern ist vielleicht die vollkommenste Aristocratie, und ich zweiste sehr, ob alle die Kinwurse von vollkommenen Republiken, welche politische Tedumer in alten und neuen Zeiten zusammengedichtet haben, wenn sie von einem Gotte

<sup>\*)</sup> und boch fant Derr Meiners die Bernermilig in Genf befter als die frangofiche Truppou. Ih. II. S. 290. jwote Muss.

# don der Erdbeschr. Statistiff u. Reiseb. 253

Sotte waren realisitt worden, so gläckliche Menichen wurden gebildet haben, als im bernerschen Gebiete wirks lich leben."

Th. I. G. 111. 12. ste Ausg. "Der Zwang und die Vorrechte der Zünfte erstiden die Nacheiserung und Ins dustrie: (Obne die Zünfte aber würden Gewerbe, Manus facturen und handel noch weit weniger blüben ,— Und doch schreibt mans in Zurch den ausschließenden Junungss rechten der Passamenter zu, warum vormals die Bänderfabris ten nicht hatten ausblüben können!

#### Gefünftelte Einfälle.

Eh. II. S. 15-17. 1ste Ausg. "Ein Sebirg, klof weit es ben Namen ber Jungfrau trägt, mast ben Berfaffer so warm, daß er das Bebirg wirklich für eine Schone ansieht, mit rosenbefränzter Stirne, blenbenden Busen, der von Sons nenftralen gefüßt wird. Ziemlich lose flürzt des herrn Pros fessors Einbildungsfra't unter ben Saum bes Bewandes ber gigantischen Jungfrau."

Diese Bemerkungen fr. Meiftere fcbefnen ale Rachlefe gu ber Bemerkung, die bisher in andern Journalen, und auch in gegenwartiger Bibliothek über M. Briefe gemacht word ben, in einer Anzeige ber zwote Ausgabe gang eigentlich an threr Stelle zu feyn. Wir haben fie baber bem Publikum

nicht vorenthalten wollen.

#### Hm.

M. Georg Christian Raffs 2c. Geographie für Kinder zum Gebrauch auf Schulen. Nach des Verfassers Tobe durchgesehen, verbessert und herausgegeben von Christian Carl Andre 2c. Sottingen ben Joh. Christian Dieterich. 1790.

1 Alph. in 8.

Der Berleger wollte Aaffs bekannte Ainbergedgraphie wies ber auflegen laffen; und weil ber fel. Werf. nicht felbs bie Revision bes Buche beforgen konnte; fo that ber Berleger wohl. des Arztes, daß man fie als Arzneymittel brauche, eine geführt werden."

Eh I. S. 217. Ifte Ausg. "Bern ausgenommen, befegen die aristocratischen Staaten in der Schweiz alle Officierkellen mit bloßen Burgern. Gewöhnlich nimme man aber zu Officieren nur solche, die in auswärtigen Diensten gestanden haben."

Th. I. S 305. ate Ausg. "Ohne die auswartigen Dienste wurde Bern und die ganze übrige Schweiz schon Lange keinen Ariegsetat, keine erfahrne Officiere und Soldaten mehr haben. \*) Wenn aber auch die Cantone alle ihre Truppen aus den fremden Diensten zurückzögen, und ihre Miliz dadurch vervollkommneten, so glaube ich doch nicht, daß diese gegen eine halb so große 3ahl disciplinirten Truppen Stand halten konnte. Was thaten nicht die Schweizer ben Morgarten, Sempach, Näsels, Lauppen, oder auch (nach veränderter Ariegskunk) im Schwas benkrieg? (Was that nicht zu unsern Zeiten in Frankreich die Bürgermiliz?) Wer berechnet die Acast bes vaterländis schen Entbustasmus und den Einstuß nur von ein paar Däuptern?"

Kh. I. S. 319. Iste Ausg. "Von weissem Brobe koket das Pfund zwey Batten." Th. II. S. 4. 114. "Eine Schweizerkuhe kostet 20 bis 24 neue Louisd'ors. Fire damalige Zeit hatte Hr. Meiners beydes bepuahe um die Hallte zu theuer angesett."

#### wiberfpråce.

Th. I. S. 250. 1ste Ausg., Durch unaushaltsamen Strohm sinkt Bern in den Abgrund der gefährlichken Gligarchie. S. 281. Die lette Unvollkommenheit in der Bernerschen Verfassing ist die Menge und Rostbarkeit der Rechtshändel. (Hingegen S. 163 beist es: der Kans von Bern ist vielleicht die vollkommenste Aristocratie, und ich zweiste sehr, ob alle die Linwürfe von vollkommenen Republiken, welche politische Tedumer in alten und neuen Zeiten zusammengedichtet haben, wenn sie von einem Gotte

<sup>\*)</sup> Und boch fant Derr Meiners die Bornermill in Genf beffer als die frangofiche Truppen. Ib. II. &. 290. jwote Muss.

# Don der Erdbeschr. Statistiff u. Reiseb. 253

Sotte waren realisirt worden, so gludliche Menschen wurden gebildet haben, als im bernerschen Gehiete wirk. Sich leben."

Th. I. S. 111. 12. ste Ausg. "Der Zwang und die Vorrechte der Zünfte erstiden die Macheiserung und Ins dustrie: (Ohne die Zünfte aber würden Gewerbe, Manus facturen und Handel noch weit weniger blüben.) — Und doch schreibt mans in Zurch den ausschließenden Junungss rechten der Passamenter zu, warum vormals die Bandersabris ten nicht hatten ausblüben können!

#### Gefünftelte Einfalle.

Sh. II. S. 15-17. 1ste Ausg. "Ein Sebirg, blog weit es ben Namen ber Jungfrau tragt, macht ben Berfaffer so warm, daß er das Sebirg wirklich für eine Schone ansieht, mit rosenbefranzter Stirne, bleubenden Nusen, der don Sons nenftralen gefühlt wird. Ziemlich lose stürzt bes herrn Pros fessors Sindilbungskraft unter den Saum des Gewandes der algantischen Jungfrau."

Diese Bemerkungen fr. Meiftere fcbeinen ale Rachlefe zu ber Bemerkung, die bisher in andern Journalen, und auch in gegenwartiger Bibliothek über M. Briefe gemacht wors ben, in einer Anzeige ber zwote Ausgabe ganz eigentlich an threr Stelle zu fenn. Wir haben fie baber bem Publikum

nicht vorenthalten wollen.

#### Hm.

- M. Georg Christian Raffs zc. Geographie für Kinder zum Gebrauch auf Schulen. Nach bes Werfassers Tobe durchgesehen, verbessert und herausgegeben von Christian Carl Andre zc. Göttingen ben Joh. Christian Dieterich. 1790. 1 Alph. in 8.
- er Berleger wollte Aaffs bekannte Kinbergeographie wies ber ausiegen laffen; und weil ber fel. Berf. nicht felbft bie Revision bes Buchs beforgen konnte: fo that ber Berleger wool,

mobl. bas Gefchafte ber Berichtigung und Ausbefferung bas aufinlegenben Buches einem onbern Belebrten aufintragen. Db er ben rechten Mann bargu getroffen babe, wird man aus ben Reblern ichliefen tonnen, Die noch igt in ber neuen Anflage befindlich find. Bennabe mochren wir glauben, baf an einem Drte, mo Gatterer Die Brographie lebrt, jeder Studente ben Raff beffer murbe berausgegeben baben. Bon bem zwar mas eigentlich Gr. M. an bem Buche gebeffert ober gugefest babe. tonnen wir nicht urtbeilen, weil wir die nachft vorberaebente Musgabe jur Bergleichung nicht vor une baben Collten atma bie fleinen Motchen von ibm berfommen, die bie und ba unter bem Certe fteben, und die wir in der Auflage von 1722 vers miffen; 3. C. S. 12 die Etymologie von Bortugal , bie Rine bern nicht nothig ift, und auch von andern Laubernahmes nicht angegeben wird; S 18 ben Ermabnung bes liffghonner Erbbebens, die Frage: Was fur einen Begriff babt ihr non einem Erdbeben ! G. 20 ben bem Leuchtthurm in Geinfal Die Krage: Warum bas! ober @ 26 Wie unterfcheiben fic Drotestanten und Ratholiten ! ober G. 27 Wie tommen die Mohammedaner nach Spanien ? und G. 30 Wohnech uns tericbeibet fich eine Domtirche von einer andern : n.a. m.: fo mare fein Berbienft febr unerheblich. Fur bas Sind multe man feine Kragen, bie es fich nicht beantworten tann, fonbern foaleich bie Erflarung binfeten, nach ber gefragt wirb. Bir betrachten alfe nur bas Buch wie es vor uns liegt. bes ans ben Sanben eines fremben Berbefferers gefommen ift, und bod noch eine Menge Mangel und Unvollfommerbeiten bat, bie ibm ein Dann nicht hatte laffen follen, ber ben Auftrag batte. bas Buch perheffert berauszugeben

Der fel Raff hatte anfangs, nach bamals beliebter Robe, seiner Geographie die Form von Kinder nalogen gegeben Die Unschiedlickeit dieser Raum verschwendenden Anderen Wir-An Buch jum diffentlichen Unterricht wurde gerügt: und Rafflies in der nachsten Austage die Nadmen der redenden Ainder. peg: allein er anderte die Form nicht: Frag und Autworf blieben: der Label hatte also noch flatt wie zuvor Und das ift dier nicht geandert worden. 3 B. S II , Sechzehn Königreiche, und doch nur eilf Könige? Wie geht denn das zu? Sang natürlich. Besinnt euch einmabl, wie es wohl zugeben möge? Ach, nun fallt mirs ben! Er haben vielleicht einige Könige zwer Königreiche zusammen? Richts, so ift es! Wie viel

vergebliche Borte find bas nicht? S. 24. "Diefe neun Dile lionen Schafe mogen eine ungebeure Menge Bolle geben. Behalten mobl diefe die Spanier fur fich? D nein, fie verfaus fen zc. G. 26. Das verfaufen beun bie Spanier? Befome men wir auch etwas von ihnen? Dia, mir befommen non Ueberbem baben mir folgenbe Stellen ans ibnen Rofinen 2c. geftrichen, bie wit geanbert haben murben. G. 8. wirb ber fünfte Melttbeil forster-Cooka genennt. In Buchern jum Unterricht follte man feine neue Nahmen einführen. fonbern bie gewohnlichen Benennungen ber Dinge behalten. Ueberbem ift die Borfegung bes Forfteriden Nahmens por bem Nahmen bes unfterblichen Coofs im Befchafte ber Lanberentbedung, eine Someidelen, Die bie bepben berühmten Deutschen felbft baffir erfennen werben. G. 14. beift es: "Alfo werben die Dortne aiefen auch viel Wein trinfen ? Rein, nicht fonberlich viel. Sie verfaufen faft allen ihren Bein an bie Englander to." Rolat baraus, bag die Portugiefen mit ihren Beinen banbelu. bağ fie felbft feinen trinfen? Es mare eben fo, als wenn man fagte: bie Dapuger trinfen faft gar feinen Bein, fonbern verfaufen ihre Abeinweine an Englander und Sollander. 14. Bon ben Portugiefen befommen mir gewiß ben Lafao nicht, ben wir genießen, fondern von ben Spaniern. tonnte noch gefagt werben, bag ber Gemabl ber Ronigin in Bortugal ihr Onfle gewesen ift. Der Dring von Brafilien ift fcon im Gept. 1788 geftorben, und wird bier noch als lebenb Eben bas gilt von bem Bifchof in Regensburg. aufacfúbrt. Grafen von gugger, ber 1787, und vom Fürften ju Daffan Beilburg, ber im Nov. 1788 geftorben ift. Ber folde Bers anberungen angumerfen vergeffen fann, ift mabrhaftig gur Musbefferung geographischer und biftorifder Buder perborben. Bey Portugall und Dannemark find bie Befitungen in anbern Belttheilen nicht angegeben worben, wie boch ben anbern Reichen geicheben ift. Die Befdreibung ber Banille E. 22. ift unrichtig. Mabrid foll 300000 (nicht in Zahlen, fonbern wie überhaupt alle Summen, mit Worten ausgebruft) Ginwohner baben. Rur mentae Beilen batten bie Beichreibung bes Giene rials vollftandig machen fonnen, bie, fo wie fie ba fiebt, mans gelbaft ift. Aus Batterers Beographie fonnte ber B. miffen, bas granfreich nicht 40, fonbern 43 Gonvernements enthilt. Soon lange porber mar ber Rlofter ermabnt morben, und erft ben Baris folat eine Befdreibung berfelben. Bon ber menften Res

mobl. bas Gefchafte ber Berichtigung und Ausbefferung bal aufzulegenben Buches einem onbern Gelehrten aufzutragen. Db er ben rechten Mann bargu getroffen habe, wird man aus ben Reblern ichliefen tonnen, Die noch ist in ber neuen Auflage befindlich find. . Bepnahe mochten wir glauben, baf an einem Drte, mo Gatterer Die Biparaphie lebrt, jeder Stubente ben Raff beffer wurde berausgegeben baben. Bon bem zwar mas eigentlich fr. A. an bem Buche gebeffert ober gugefest habe. tonnen wir nicht urtheilen, weil wir die nachft vorhergebenbe Musgabe jur Bergleichung nicht vor une baben Sollten etma Die fleinen Motchen von ibm berfommen, die bie und ba unter bem Certe fteben, und die wir in ber Auflage von 1782 pers 1. C. G. 12 die Etymologie von Bortugal , bie Line bern nicht nothig ift, und auch von andern Laubernahmen nicht angegeben mirb; S 18 ben Ermabnung bes liffabonner Erdbebens, die Rrage: Was fur enen Begriff habt ihr non einem Erbbeben ? G. 20 ben bem Leuchtthurm ju Getubal. Die Krage: Warum bas! ober @ 26 Wie unterfcheiben fich Drotestanten und Ratholiten ! ober 6. 27 Wie tommen die Mohammedaner nach Spanien ! und G. 30 Wohnech uns terscheibet fich eine Domfirche von einer andern : n. n. m.: fo mare fein Berbienft febr unerheblich. Fur bas Lind multe man teine Kragen, bie es fich nicht beantworten tann, fonbern fogleich bie Erflarung binfepen, nach ber gefragt wirb. Bir betrachten alfo nur bas Buch mie es vor uns liegt, bes ans ben Sanden eines fremben Berbefferers gefommen ift, und bod noch eine Menge Mangel und Unvollfommerbeifen bat, bie ibm ein Dann nicht hatte laffen follen, ber ben Auftrag batte. bas Buch perheffert berauszugeben

Der fel Raff hatte anfangs, nach bamals beliebter Robe, feiner Geographie die Form von Kindernalogen gegeben Die Unschicklichkeit biefer Raum verschwendenden Amberen türeln Buch jum bffentlichen Unterricht wurde gerügt: und Rafflies in der nachsten Auflage die Nadmen der rebenden Kinder weg; allein er anderte die Form nicht; Frag und Aufwort blieben; der Label hatte also noch flatt wie zuvor Und bas ift bier nicht geandert worden. 3 B. S au "Sechzehn Königreiche, und doch nur eilf Könige? Wie geht denn das zu? Sanz natürlich. Besinnt euch einmabl, wie es wohl zugeben möge! Ach, nun fallt mirs ben! Er taben viellzicht einige Könige zwer Königreiche zusammen? Richtig, so ift es!" Wie viel

pergebliche Borte find bas nicht? S. 24. "Diefe neun Dils lionen Schafe mogen eine ungebeure Menge Bolle geben. Bebalten mobl diefe die Spanier fur fich? D nein, fie verfaus fen zc. G. 26. Bas perfaufen benn bie Spanier? Befome men wir auch etwas von ihnen? D ja, wir befommen von Ueberbem haben mir folgenbe Stellen ans ibnen Rofinen zc. geftrichen, bie wit geanbert baben murben. G. 8. mirb ber funfte Melttbeil forfter- Coota genennt. In Buchern jum Unterricht follte man feine neue Nahmen einfubren. fonbern bie gembbulichen Benennungen ber Dinge behalten. Ueberbem ift die Borfegung bes Forfterichen Nahmens por bem Dabmen bes unfterblichen Coofs im Geschafte ber Landerentbedung, eine Someidelen, die bie berben berühmten Deutiden felbft baffir erfennen werben. G. 14. beift es: "Alfo werben die Dortne giefen auch viel Wein trinfen ? Rein, nicht fonberlich viel. Sie verfaufen faft allen ihren Bein an bie Englander 2c." Rolat baraus, bag die Portugiefen mit ihren Beigen banbeln. bağ fie felbft feinen trinfen? Es mare eben fo, als wenn man fagte: Die Dapuger trinfen faft gar feinen Bein, fonbern perfanten ibre Rheinweine an Englander und Sollander. 15. Bon ben Portugiefen befommen mir gewiß ben Rafgo nicht, ben wir genießen, fonbern von ben Spaniern. fonnte noch gefagt werben, bag ber Semabl ber Ronigin in Bortugal ihr Onfle gewesen ift. Der Pring von Brafilien ift fcon im Gept. 1788 geftorben, und wird bier noch als lebenb Eben bas gilt von bem Bifchof in Regensburg, Grafen von Rugger, ber 1787, und vom Rurften zu Daffan Beilburg, ber im Nov. 1788 geftorben ift. Ber folche Bers anderungen angemerfen vergeffen tann, ift mabrhaftig gur Musbefferung geographifder und biftorifder Buder perborben. Bep Portugall und Dannemark find bie Befitzungen in anbern Welttheilen nicht angegeben worben, wie boch ben anbern Reichen gefcheben ift. Die Befchreibung ber Bunille S. 23. ift unrichtig. Mabrid foll 300000 (nicht in Zahlen, fonbern wie überhaupt alle Summen, mit Borten ausgebruft) Einwohner haben. Rur wentge Beilen batten bie Befdreibung bes Giene rials pollftandig machen tonven, die, fo wie fie ba flebt, mans gelhaft ift. Ans Gatterere Bevaraphie fonnte ber B. miffen. bas Rranfreich nicht 40, fonbern 43 Gonvernements enthalt. Schon lauge porber mar ber Rlofter ermabnt worben, und erft ben Baris folgt eine Beidreibung berfelben. Bon ber neuften Res

Revolution bafelbft wirb nicht ein Bort erwahnt, bie bod lange por ber D. Deffe 1789 ihren Anfang nahm. 6. 42. beift es : ber rothe frangmein wird auch Mebot genennt. Alfo ift rother Frangmein und Debof einerlen? Ber Luon batte auch noch ber Stidereparbeiten ermabnt werben fonnen. Die Stadt, beift'es, bat über 115836 Einwohner. Ben fo beftimmten Angaben ber Bolfsjabl, foute auch bas Jahr ans gegeben werben, in welchem biefelbe gezahlt morben ift: benn eine folde gabl fann boch nicht immer die nebmliche fenn-Bo man das aber nicht fann, ift es beffer, eine runde Rabl Dief gilt von febr vielen Stadten im Raffichen Buche. G. 61 wird ber Reichthum ber Englander etwas uns fordlich alfo ansgebrudt: alle Englander baben faft beftanbig ibr reichliches Musfommen. Benn bas mare, fo wurde fic Leiner jum Strafenraub ober Matrofenblenft verfteben. 6. x2 wird von Lothringen gefagt : Bergog Krang babe es 1745 an Franfreich abgetreten, und Ronig Lubwig XV. bat es bers nach feinem Schwiegervater, bem & Staniflaus auf Beitles bend eingegeben. Umgefehrt war es: an ben R. Stanisland mufite Grang fein Lothringen abtreten i welches erft nach beffen Lob an Franfreich fiel. 6. 59 wirb ber Urfprung bes Dabs mens Dring von Wallis angegeben, warum gefcabe es nicht and ben bem Rahmen Dauphin! Der Konig in England, beift es 6. 6r, und die meiften feiner Unterthanen find refore mirt: die übrigen aber find fatholifc. Man mus fic wund bern, wie man bas Unrichtige und Mangelhafte biefer Bes bauptung nicht hat bemerten fonnen. Die Rirde, su ber fich ber Ronig und bie Bornehmften feiner Unterthantn' befent nen, ift nicht die teformirte, fonbern bie Englifche Dirche, bie fich ia felbft nicht gur reformirten Confesion balt. find benn alle, Die fic nicht jur Englischen Dirche betennen. Ratholiden ? 3m Unterhans bes Parlaments follen Deputirte von allen Gidbren, Rieden und Dorfern figen. G. 70 fagt Raff: "wegen ber zwen Bruber bes Ronigs, wollen wir noch Die zwer Bergranbumer Glocester und Cumberland merten zc.4 Stabte, von benen jungere Bringen bes Sonigl Sanfes bem Rabmen führen, find beswegen nicht felbit Derzogthumer: und warum haben benn bes Ronias Cohne, Die Bergone Don Port und Clarence nicht auch die Ehre achabt, erwihnt au werben? Ein englifcher Schilling foll foviel als 7 gute Groe fchen ober fo viel Bagen fepn. 3ft beng aber bas einerlen ? **6**, 79,

5. 70. "Im Tabr Isib geborten bie Nieberlande alle noch bem Ronig in Spanien , Gerbinand bem Ratholiften: ba er aber in eben diefem Jahr ftarb, erbte fein Entel, Rapfer Carl V. Spanien und bie Dieberlande." Ferdinand ber Ratholifche bat nie bie Rieberlande befeffen; fonbern fein Endam', Philipp von Deftreich, erbte folde von feiner Mutter, ber buranndis fchen Maria, und verließ fie feinem Cobn, Carl V. viel hiftorifche Renntnif, als nothig ift, um fo einen Rebler an bemerten, follte boch wohl ein Beransgeber mit gut feinem S. 82. In Saag wohnen viele pornehme Buche bringen. Sollander - warum nicht lieber ? verfammlen fic bie Benes ralftaaten. 6. 89. fehlt unter ben fatholifden Universitaten Die ju Bonn. In bem Bergeichniß ber oftreichifchen Lanber S. ros feblt Mantua, Siebenburgen, bie Butowine, Gallie gien u. a. 6. 105 fo wie an vielen Orten, fonnten Roten und Cert, wovon jene ben letten verbeffert und bestimmter wieberhohlt, jufammen gezogen werben. S. vor beift es beb Belegenheit bes Bischofs ju Erient; "In Deutschland giebt es viele vornehme geiftliche herrn und Frauen. Biele bavon find Rurften, und werben Erzbifcofe, Bifchofe, und Drobfte ges Andere find feine gurften, und beigen Brafaten. Mebte und Aebtiginnen. Doch find etliche Mebte auch Kurften." Alfo find die Drobfte in Deutschland alle Furften, von ben Mebten aber nur einige? G. 107 werben bie Bapern aus's bruflich bumm genannt, und besmegen follen Eranbeit, Morb und Diebftahl unter ihnen berrichen. Beu bem baprifchen Rreif batte ber Oberpfalt, wie mit anbern noch fleinern Rurftentbis mern gefchehen ift, auch besondere gedacht, und nicht blos ber Rame ber Stabt Umberg unter ben banrifchen Stabten ges nannt werben follen. Der Ausbruck ift nicht paffend G. i18. daß Carisrube auf neun von 32 Alleen gebaut fep. Geburtstahr bes Bischofs zu Conftang ift nicht 1757, fonbern 1717. Es batte aber auch feines Coabintors gebacht werben Das Eifenachiche, (nicht, wie es bier beißt, Bei fonnen. marifde) Stabten Oftheim foll megen feiner vielen Rirden berabmt fenn, und bat eine einzige. Die jum Oberfachfichen Rreif geborige Stadt Galjungen wird ben Granfen, und bie gang Bennebergifde Stadt Meiningen ben Overfachfen ermabnt. Dag ber Maltheferorben faft in allen Lanbern von Europa Buter befige, bat auf die Einffinfte bes Sochmeifters in Det tersbeim feinen Ginfing, wie & 159 gemennt wirb. Berm B16. 2114. b. 281b. XCV. 28. I. St.

Bisthum Mulba fehlt Brudenan. Der gurft zu Raffan Mins gen regiert nicht feit 1759, fonbern feit 1775. Der Rurk Rerbinand Bilb. Ernft ju Solms ift fcon lange tobt. 172 fteht burch einen Druffshler 1749 ftatt 1759. Ben Churs Sachfen batten boch billig bie Rreife genannt werben follen, in bie es getheilt wirb. Gebr fonberbar ift G. 188 bie Range orbnung ber Bergoge von Sachfen; von Beimar - Deinins gen - Silbburghaufen, Coburg und Gotha. Bie wenig ges neglogifche Lenntnis geborte bargu, um biefen Rebler gu vers beffern ? Die Rupfer . und Gifenbergwerfe, Die ber Bergog son C. Coburg befigt, liegen nicht im Aurftenthum Coburs wie S. 190 gefagt wird, fonbern in Galfelb. In Coburg if Zeine Borgellanfabrif. Der Stadt Altenburg follte unter bem Rurftenthum biefes Nahmens, nicht unter Gotha gebacht wers ben. Wernigerobe gebort nicht ber Surft Linie bes Saules Stollberg. Daß es igt auch Surften ju Reuf giebt, weiß ber B. nicht. Go gar, wer follte es mennen, von ber wichtigen 1788i porgefallenen Beranberung megen bes bisberigen Commis nionharges, hat ber Berausgeber eines Buchs fur Gottingis fchen Berlag, nichts gewußt. Bugow hat S. ang noch eine Universitat. Ben Ermabnung famtlicher Bergoge von bol Rein, batte boch auch gang fury gefagt werben fonnen, bas fie ibre Lauber nicht in Solftein fonbern in Dannemart baben. Die jungfrerftorbene altefte Schwefter bes Rapfers lebte fcon lange nicht mehr in Brag & 254. Schlesien. S. 257. Bet follte nicht erwarten, bag ber Abtheilung in Obers unb Dies berfchleffen, und eines jeben in feine gurftentbumer aetacht merben murbe? Das ift nicht genug: man bore nur: " 3#8 ofterreichschen Schlesien, das beißt, im Surftenthum Tes fchen, entspringt die Beichsel - Vieles von diesem Sare Renthum Tefchen gebort unter Dreufischer Oberberrichaft perfciebenen Rurften und herrn." Beber men foll man mehr unwillig werben, über ben fel. Raff, ber freplich Antor murbe in Renntniffen, worinn er felbft noch Anfanger mar, ober über feinen Rachfolger, beffen Schreibfeligfeit ibn m gleichen geblern binreift! G. 260. Cagan gebort nicht mehr bem Furften ju Lobfowis. 808 D Deilen find fur Dannemart aut menia, vielleicht follen es 858 fepn. S. 29 werben noch 29 Souvernements von Rugland ermabnt, beren fcon lange weit mehrere waren. Bas ift G. 298 bie Nechtftabt in Danzig? In Presburg werben nach &, 303 noch bie Ungar rifdes

rifchen Reichskleinobien aufbewahrt. (Denn daß fie nachber wieber babin gebracht werden wurden, konnte ber B. nicht woraus wissen.) Bey Ragusa wird nicht erwähnt, daß die Republik unter turkischem Sout flehe.

Man bente nicht, bag wir burd biefe Recenfion bem Buche den Dienft ermiefen haben, ben es von bem Berausges ber erwartete, und bag es nun nach Berbefferung biefer Stels len feblerfrep fen. Noch eine Menge anbrer Stellen baben wir angeftrichen, bie ein Mann von Renntnig burch Abfaranna, Bufammenziehung, Menberung, fleine Bufage, ober burch Bes Rimmtheit und Benauigfeit, murbe verbeffert baben, auf die wir uns aber, obne ju große Beitlauftigfeit ju furchten, nicht einlaffen konnten. Es war mabrlich nicht Tabelfucht ober fible Laune, die dem Rec. die Reber fuhrte, fondern theils unwills Bubrlicher Berdruß über bie getäuschte Erwartung einer febs Terfrepern Ausgabe eines jum geographischen Unterricht beques men Buches, als fie ber fel Raff entweber liefern fonnte sber wollte; benn einige biefer Mangel entfinnen wir uns Son ben ber erften Ausgabe gernat zu baben. Theils wollten wir auch Berlegern baburch einen Wint geben, fich bep bren Muftragen und Beranftaltungen boch vorher bes Raths eines fachfundigen Mannes zu bedienen. Duchten boch auch Ses Tehrte, Die bie Feber gur Schriftftelleren immer in bet Sans baben, bebeufen, wie febr fie ihrer Chre fchaben, wenn fie fic an alles magen, was ihnen vorfommt, und nicht ben bemienigen gelbe bleiben, worin fie mit Bepfall arbeiten fons nen, nicht, ebe fie mas übernehmen, porber prufen: quid valeant humeri, quid ferre recusent. Bas ber Beraneges ber in ber Borrebe fagt, bag er fich erft mit bem Bublicum iber bie Ert ber porzunehmenden Beranderungen bereben wolle. und bag man oft ba wirflich verschlimmere, wo man fich eins bilbe ju verbeffern, ift leeres Berebe: benn ohne Anfrage muffen Rebler verbeffert, und Fleden abgewischt werden. marum feate man ben einer neuen Auflage bas Buch nicht auch, nur in moglichfter Rurge, auf bie übrigen Belttheile fort? foll benn auf Schulen blos Beographie von Europa ger trieben merben?

Di.

Erbbeschreibung ber Churfurstlich und herzogliche Sachsischen Lande. Herausgegeben von M. F. G. Leonhardi. Leipzig, ben haugs Wittbe. 1788. 1 Alphab. 19 Bogen in 8.

Cachfen bat bisher bas Glud gehabt, verfcbiebene neue Statistifer und Erbbefdreiber ju finden: und bas gegens martige Bud, bas alle biefe Bulfsmittel und außer biefen mod fdriftliche Nachrichten genugt bat, ift ein febr bantenswerifier Beptrag jur Bervollfommnung ber Erbbefdreibung Denfich-Jandes, bergleichen wir einem jeben beutfchen Reichstanbe mitte fchen, bas noch feine befonbere Befchreibung aufzuweifen bat. Dan mußte ungerecht handeln, wenn man einzeler Dangel megen, bas Gute und Deue verfennen mollte, mas une ber B. barin gegeben bat. Denn freulich icheint er nicht von allen Ebeilen ber fachfischen Lande gleiche Unterftugung gefucht rier gefunden ju haben : im Sangen genommen aber ift boch fein Bleif in Aufstellung felbft eingezogner Radrichten unvertenns Nach einer allgemeinen Ginleitung jur Befdreibung ber fachfiden Lande überhaupt, folgt nun guerft die Beidreibung ber Lande bes Churhaufes Gachfen infonderheit. 3hr Riaden. inhalt ift 717% [ Meilen, und ihre Bevotferung 1785, 1941806 Menfchen. Rach einer fehr vollftanbigen Rachricht pon der Biebaucht und ben Broducten des Lanbes, und pon ben febr mannichfaltigen Manufacturen und Kabrifen - es find einige und zwanzig Druderepen ju Banmwollenmanufacturen und über go Napiermublen im Land, bie aber nicht ben Drittene theil des nothigen Papiers liefern - ift bauptfactlich bie Ros tig von der Landesverfaffung und ben Landescollegien, eben fd pollftandig ale lefensmurbig. Wenn jeder Laudtag nur bie ges wohnlichen 6 Bochen bauert, fo betragen die Roften ichon 52000 Thaler. Allein nicht bles Merfeburg und Nanmburg. fonbern auch henneberg hat feine eigne Landtagsverfaffung, fo wie auch G. 04 bemm Bergeichnif ber Confiftorien bes Lans bes, bas Bennebergiche Confiftorium fehlt. Ran erfaunt über Die Menge und Dielfaltigfeit ber Abgaben, und wie fie alle nach temporaren Bewilligungen bepbehalten und immer mehr erhoht worden find. Das Zeitungswesen ift fur 7200 Thaler verpachtet, mit bem 3mang, die Beitungen über Leipzig gu beziehen, wenn man fie auch naber baben fann. Die Reves núen

## don der Erdbeschr. Statistif u. Reiseb. 261

nden find 7 Millionen. Befdichte bes durfach, Kricoeftaats. In einem Gewolbe bes junachft an die Coloffirche in Mitten: berg ftofenten Churmgebaubes, ift in Schranten, Die in tie SI Elle bide Mauer eingebrochen find, bas Befammtarchir bes Churs und Bergogl. Saufes Cachfen befindlich; tie Eburen find mit 14 Schloffern verfchloffen, von benen bas Churbaus 6, Beimar 4, und bas Befammthaus Botha 4 fat, fo baf es nur burd Bevollmaditiate bes aangen Saufes Cachien erefnet werben tann - eine Borficht, bie vermutblich bas gange Ardin por Erofnung und Bebrauch fichert. Die Begend ron - Langenfalta foll eine große Menge Ralaftitiichen Ralffiein ents balten, ber aus in einander gewundenen Robren beffebe, beren fich die Inmobner ju Abführung des Regenmaffers und andrer Unreinigfeiten und fogar ju Abtritten bedienen follen - wir befennen, daß wir biefes nicht wohl verfteben Ber Artern merfen wir an, bag bie Bennebergiden Acmter nicht mehr au bie baffae Galaniederlage angewiefen find, fonbern gegen eine mafige Abgabe fich bie Frenheit erworben haben, befferes Salg aus nabern Salinen um die Balfte tes Dreifes ju bes In Merfeburg betragen bie Cammerrevenuen 61929. und bie Steuern 91841; die Unterhaltungsfoften aber 28300 Thaler. Nachricht von zwen sonberbaren Bolfefeften in ben Dorfern Bofden, und Rufmareborf im Amte Cfeutig. Lauchflidt follen 200 Baufer, und barinnen nur 600 Inmehner fenn. (unter ben Druffehlern ift bief nicht berbiffert.) Beuchlig, einem anliegenden Dorfe ift ein Solgfohlanbergwert im Bang. Die Bibliothef ju Dresben enthalt uber 130000 Banbe und 2000 Manuscripte. Bon ben 64 Statuen auf ben Ballerien ber fatholifchen Rirche foftet eine groffere goo, und eine fleinere 500 Thaler, ohne 8 Ducaten fur die Zeichnung. Barum wird aber ber bepben offentlichen Schulen in Dresben nicht ermannt, ba doch der Frenmaurerschulen und bes Joses phinenflifts gedacht wird? Der Bafaltberg ber Stolpen bes Rebt aus Saulen, bie ber B. 312 Fuß lang ichagt. Dat auf bem Berge liegende fefte Schloß ift 1756 ju Anfang bee fiebens ichrigen Rrieges von bem bamaligen Breufifchen Obriften. nachberigen R. Doblnifchen General Warnery, nebft i Major, I Sufaren und I Erompeter, mit bem erften Schuf in biefem Erieg erobert, und I Benerallieutenant, 3 Officiere und 74 Mann gu Gefangenen gemacht worben In ber Commanicher Pflege follen 5000 Menfchen in einer [ Weile leben. In bem R 2 Derg

Erbbeschreibung ber Churfürstlich und Herzoglich Sachsischen Lande. Herausgegeben von M. F. G. Leonhardi. Leipzig, ben Haugs Wittbe. 1788. 1 Alphab. 19 Bogen in 8.

Zachfen bat bisber bas Glud gehabt, verfcbiebene neue Statiftifer und Erbbefchreiber ju finden: und bas gegens martige Bud, bas alle biefe Bulfsmittel und außer biefen nod fdriftliche Radrichten genust bat, ift ein febr banfensmertfer Beptrag jur Bervollfommnung ber Erbbefdreibung Denfid Jandes , bergleichen wir einem jeden beutfchen Reichelanbe mitte fchen, bas noch feine befondere Befchreibung aufzumeifen bat. Dan mußte ungerecht handeln, wenn man einzeler Dangel megen, bas Bute und Reue verfennen mollte, mas uns ber &. barin gegeben bat. Denn freplich icheint er nicht von allen Ebeilen ber fachfijden Lande gleiche Unterftugung gefucht vier gefunden ju haben : im Bangen genommen aber ift boch fein Rleiß in Aufftellung felbft eingezogner Nadrichten unverfenns Rach einer allgemeinen Ginleitung jur Befdreibung ber fachfifchen Lande überhaupt, folgt nun guerft die Befcbreibung ber Lante bes Churhaufes Gachfen infonderheit. 3fr glachens inhalt ift 717 [ Meilen, und ihre Bevotferung i785; Rach einer febr vollftanbigen Radrict 1941806 Menfchen. von ber Biebaucht und ben Producten des Lanbes, und von ben febr mannichfaltigen Manufacturen und Rabrifer - es find einige und zwanzig Druderepen ju Baumwollenmanufacturen und über go Papiermublen im Land, bie aber nicht ben Drittene theil des nothigen Papiere liefern - ift hauptfactlich bie Mos tig von ber Landesverfaffung und ben Landescollegien, eben fo pollftanbig als lefensmurbig. Wenn jeder Landtag nur bie ges wohnlichen 6 Wochen bauert, fo betragen die Roften ichon 52000 Thaler. Allein nicht bles Merfeburg und Nanmburg, fonbern auch henneberg bat feine eigne Landtagsverfoffung. fo mie auch G. 94 benm Bergeichnig ber Confiftorien bes Lans des, das hennebergiche Confistorium fehlt. Ran erftaunt über Die Menge und Rielfaltigfeit ber Abgaben, und wie fie alle nach temporaren Bewilligungen benbehalten und immer mehr erhoht worden find. Das Zeitungswesen ift fur 7200 Thaler verpachtet, mit bem 3wang, die Zeitungen über Leipzig zu beziehen, wenn man fie auch naber baben tann. Die Rever núen

## don der Erdbeschr. Statistif u. Reiseb. 261

nien find 7 Millionen. Gefchichte bes durfachf. Rriegeftagts. In einem Gewolbe bes junachft an die Edloffirche ju Bitten: berg ftofenden Churmgebaudes, ift in Schranfen, bie in bie 5% Elle bide Mauer eingebrochen find, bas Gefammtarchip bes Churs und Bergogl. Saufes Sachfen befindlich; bie Thuren find mit 14 Schloffern verfchloffen, von benen bas Churhaus 6, Beimar 4, und bas Befammthaus Gotha 4 hat, fo baf es nur durch Bevollmaditigte bes gangen Saufes Cachfen erbfnet werben fann - eine Borficht, bie vermuthlich bas gange Erdin por Erofnung und Bebrauch fichert. Die Benend von - Langenfalga foll eine große Menge ftalaftitifchen Ralfftein ents balten, ber aus in einander gewundenen Mohren beffebe, beren fich die Inwohner ju Abführung bes Regeniraffers und anbrer Unreinigfeiten und fogar ju Abtritten bedienen follen befennen, daß wir biefes nicht wohl verfteben Ben Artern merfen wir an, daß bie Bennebergiden Memter nicht mehr au bie bafige Galanieberlage angewiefen find, fonbern gegen eine mafige Abgabe fich bie Frenheit erworben haben, befferes Salg aus nabern Salinen um die Balfte bes Preifes gu bes In Merfeburg betragen bie Cammerrevenuen 61920. und die Steuern 91841; Die Unterhaltungsfoften aber 28200 Nachricht von zwen fonderbaren Bolfefeften in ben Dorfern Boichen, und Rufmareborf im Amte Cfeubig. Lauchkabt follen 200 Baufer, und barinnen nur 600 Inwohner fenn. (unter ben Druffehlern ift bieg nicht verbiffert.) Beuchlit, einem anliegenden Dorfe ift ein Solgfohlenbergwert im Sana. Die Bibliothef ju Dresben enthalt uber 120000 Banbe und 2000 Manufcripte. Bon ben 64 Statuen auf ben Ballerien ber fatholifchen Rirche foftet eine groffere 900, und eine fleinere 500 Chaler, ohne 8 Ducaten fur bie Beichnung. Marum wird aber ber bepben offentlichen Schulen in Dresben nicht ermahnt, ba doch der Freymaurerschulen und bes Joses phinenflifts gebacht wird? Der Bafaltberg ber Stolven bes Rebt aus Gaulen, Die ber B. 312 Ruf lang fchat. Das auf bem Berge liegende fefte Schlof ift 1756 ju Anfang bee fiebens idbrigen Rrieges von bem bamaligen Preufifchen Obriften, nachberigen R. Boblnifden General Warnerr, nebft i Major, I Bufaren und I Erompeter, mit bem erften Schuf in bicfem Eriea erobert, und I Generallieutenant, 3 Officiers und 74 Mann gu Gefangenen gemacht worben In ber Commanicher Pflege follen 5000 Menfchen in einer [ Meile leben. In bem Dera R 2

Berg ben Mutfchen finben fich Quarafroftalle, bie fic wie Digmanten fcbleifen laffen, und nur in der geringern Sarte In Subertsburg bat ber Graf Marcolini eine nachft:ben. Englisch Steinguthfabrit angelegt. Bon bem fachfichen Beres bau, den gangbarften Bru en, und ben Rrenheiten ber Berge prie und Bergleute wird giemlich genaue Nachricht gegeben. Die Altenberger Binnbergwerfe geben noch jahrlich to bis 15000 Centner Binn. Bep Grunthal wird nicht ermabnt, daß die Sapgerbutte im Baprifchen Rrieg von einem Comman. Do Defterreicher abgebrannt worden ift. In Geper wird jabre lich von 2000 Centner Bitriel 60000 Bf. Bitriolohl gemacht und bas Pfund mit 5 Grofchen bezahlt. Die Churfartt. Blaufarbmerke follen vierteliabrlich 20000 Chaler eintragen. Die Schönburgiden Berrichaften, bie nun feit 1779 alle unter Churiachi. Lebusoberberrichaft fleben, enthalten 14 Stabte und 128 Dorfer und 43000 Menfchen, und bringen bem Grafen fahrlich 100000 Thaler ein. Die feit 1766 eingerichtete Muse liumanufactur ju Plauen nimmt mit jedem Jahre zu. murben 45000, und 1785, 142735 Stud, ober 3,272050 Elet Bu Robewisch einem Plauischen Dorfe ift eine be rubmte Deginafabrif. Eine umflandliche Nachricht von bet Berfaffung ber Ober : und Dieberlaufig, und von ben Cortes ber bafelbft verfertigten Leinewand. Der Queisfreif an bet folefifchen Grange foll in 2 Deilen 16000 Einwohner ents In Borlig werben von 285 Tuchmachern jahrlich toco Stud Duch gewebt. Der gange Sandel von Serrnbnth betrag 1775 nach ben Zollangaben 216000 Thaler. Biele Laufine Leinwand gebt nach Spanien und Nordamerifa. Es mirb ant gemerft, bag ber 8. Artifel bes Suberteburger Friebens, well gen Abtretung bes Rurftenberger und Schibloer Dbergolic nicht in bie Erfullung gegangen, fondern bag Churfachfen His ist noch in bem Befig beffelben fey. Es ift irrig, baf bep Breitenbach im Bennebergichen ein Alaunwerf fen, und bef bie Stutteren ju Rlofter Befra nunmehr mit ber ju Benbels ftein vereinigt fep. Blos in bem Jahr bes baperifden Rriegs wurden aus Borficht bie brauchbarften Pferbe nach Benbels Rein geschaft, bie aber gleich nach geschloffenen Frieben wieber gurud famen, und bie Stutteren ift megen ber vorzügfiches Dauerhaftigfeit ber bafelbit gezogenen Dferbe in ihrer Berfal fung geblieben . bis 1788 beliebt murbe, bie Buchtpferbe nach Marieburg ju ichaffen, Die Roblen aber von ba auf die Bent nebers

gide Beibe gurudzubringen. Zirichbach ift fein Rirche und Schugenhof und Zengsthaus feine Dorfer, fons einzelne Wirthschaftsgebaube, und bas, mas fie ibrem n nach fenn follen. In Schmiedefelb mobnen feine eptfabritanten, fonbern holzbauer. Auch meiß man nichts handel, der mit Bagen und Rutfchen getrieben egen batte ber michtige Beinhandel zu Bennes iont werben tonnen. Die Lande des Bergogs gu enthalten nicht 42, fonbern nach ber 1787 bes smeffung, nur 35% Meilen. Imenau nahrt er dem Bergban, nicht fowohl mit Riebnruß, als burch die febr fart getriebene Bollenfpinneren. : gebort nicht jum Amt Ilmenan, fonbern ift Schwarge Mebrigens merft man es ben Befdreibung ber Ernes n Lander gar bald, wo bem Berf. porgearbeitet mors Die Befdreibung von ben Meiningifden und Saalfels theilen an Coburg ift vollstanbig, weil er bier bon Rins und Grunere Nachrichten nugen tonnte. : auferft flach, und voll Uebereilungen, von bem Rurs Silbburabaufen, und von bem Meiningifden Untbeil In folden gallen aber batte fic ber B. ert ter unterrichten, als fogleich Sand anlegen follen. Bevm gthum Gotha ift Schnepfenthal nicht ermahnt worben, ts zwar Gaftetti, bem er lebiglich folgt, ju feiner Beit thun fonnte, bas aber boch ber 23. im Jahr 1788 aus bffentlichen Rufe batte nachbobien follen. - Dr. G. bief febr übel nehmen. Um meiften bat ber D. bas Cans : Bert genust, und aus bemfelben befonbere bie Rlachens e und Bevollerungegablen ausgehoben. Da Sachfen vore por anbern Lanbern eine Menae von Lanbes, und eibungen aufzuweifen bat: fo murben wir, wenn ographie ber fachfichen Lanbe batten fdreiben fols nicht unterlaffen haben, die Litteratur ber vorbands Salfsmittel geborigen Ortes mitzunehmen. nen unreriage es ber Berf. niemals, fic, nach Chars Lesten in Befdreibungen ber Gebirgsarten unb ulaffen, unterläft es aber, wo ihn biefe Borverlagen, an beren Stelle aber er Glafern, Bogt batte feten fonnen, wenn er fie gefannt batte. nuach, bag ber B. ben einer nenen Auflage. ju brauchenben Quellen pervollfanbige, und

wo ihm biefe abgeben, fich um fcriftliche Nachrichten ben, und baburch feinem gewiß nuglichem Werke mehrere Gleichformigfeit geben moge.

Reisen eines Franzosen, ober Besthreibung ber vornehmsten Reiche in ter Welt, nach ihrer ehemaligen und ihigen Beschaffenheit; in Briefen an ein Frauenzimmer abgefaßt und herause gegeben vom Hrn. Abte Oclaporte. XXXV. Theil. Leipzig, ben J. G. Jmman. Breittopf. 1788. 1 Alph. 7½ Bogen in 8.

er 360, und 36ite Brief, mit benen biefer Theil anfangt beschäftigen sich noch mit bem übrigen Theil bes Ronigs reichs Reapel, mit Ausschluß ber Sauptftabt, und banbeln son Caferta, Aquino, Arpino, Monte Cagino, Leti, Gulmone, Benevento, Rola, Amalfi, Calerno, Pefti, Canne, Brindife Lecce, Otranto, Gallipoli, Carent, nebft einigen Gefdicht den von bem Tang nach bem Barantelftich, Beraclea, Gut baris, Eroton, Refano, vom Manna und Carbellenfang, von Meggio und ben Liparifchen Infeln. Die zwep folgenben Briefe betroffen Sicilien; ber erfte bie Gefcbichte ber Jofels ber andre aber die Beschichte und Befdreibung von Mefing, Caormino, Catanea, (baben eine Metnareife, ber man es anfiebt, bag fie am Schreibtifch gemacht worben ift. Theil febreibt ber 23. nahmentlich aus bem Baron Riebefel und aus Brydone ab, und batirt boch feinen Brief non 1768. Das icheint dem B. eigen ju fenn, bag ber Metna ben Roffees und Zimmthaum, Saffaparill und Rhabarber tragen foll.) und Spracue mit feinen Alterthumern. Im 364ten Brief thut ber B. eine Stubenreife nach Maltha. Der 26ite ends lich enthalt ben Beidluß von Sicilien, und bie Beidreibung bes alten und neuen Agrigent, Monreale, und Balermo nebit allgemeinen Radrichten von Siciliens Berfaffung und Inmobs -pern, und bavon vieles ans tem Brybone. Die Anmerkuns gen bes Ueberfegere enthalten mehr politifche Rafonpemente und Declamationen gegen Epranney und Unterdruckung, bie freplich nicht laut und oft genug wiederhohlt werben fonnen,

عاه

von der Erdbeschr. Statistik u. Reiseb. 265

uls Berichtigungen und Jufage aus neuern bekannten Reifer gefchreibungen.

Tb.

Lagebuch einer Reise durch Holland und England von der Verfasserinn von Rosaliens Briefen. Offenbach am Main ben U. Weiß und C. L. Brede. 1788. 740 S. gr. 8.

Die berühmte Verfasserinn trat biese Reise ben 7. August 12787 in Begleitung einer Freundinn und eines von ihren Sobnen an, und vollendete fie ben 25. Dit. beffelben Sabres. Die Mittheilung ibres gehaltnen Lagebuches ift immer ein ans genehmes Beident fur bas Publifum, wenn es gleich menia neue und wichtige Bemerkungen über diefe fcon fo oft burchreiften und beschriebenen ganber enthalt. Bu folden Beobachs tungen war eine Beit von nicht einmahl bren Monaten frentich nicht binreidend. Batte es der wurdigen Frau gefallen, nur bas nieberzuschreiben, mas fie gefehen, und nicht alles, mas fe baben gebacht, empfunden, gesprochen, ober mas ibr fonk ben ben mancherlen Begenftanben eingefallen; fo murben ftatt 2 Mphabete wenige Bogen binreichend gewesen fenn. bat auch biefe Manier bes Bortrags fur viele Lefer ihre Reige, welches Rec. gern einraumt, ob er fich gleich felbft nicht bare unter gablen fann. Wir geichnen nach Bewohnheit einiges won bem aus, mas uns am interefanteften gewefen ift. - In ber Pfalz bauern bie Auswanderungen noch immer fort. Die Bebrudungen ber Beamten verjagen viele aus ihrem Bater. tanbe nach Ungarn und Pohlen. Daber fommt es auch, bag ein Manu, ber nur 5 Rube hat, 60 Morgen Laub befigt, ben Birtel bes Unbans aber nur alle 12 Jahre vollenben fann. Die Gemarkungen find ungebeuer groß. Rnechte und Acters wieb tommen burch ben langen Beg ermubet auf bas Relb, unb verlieren gange Stunden bes Tages nur mit bin und wiebers geben. Dieß fest auch oft ben Berth eines Morgens von 200 bis auf 20 Bulben berab. - Aff bem Bege von Rolln nach Duffelborf ergeste fich bie B. "an ber innigen Anbacht ber bepnab unabsehlichen Reihe Ballfahrter, welche nach Raferthal zu einem mobitbatigen Marienbilb manberten." . (Es begegnet

ber eblen 2. oft, bag fie ihre Empfindungen anbern Berfonen Bas burgte ihr fur bie innige Anbacht biefer armen betrogenen Leute? Doch nicht bas laute Singen und Beten?) Ein protestantifder Beiftlicher in Duffelborf vertheibigte bie Prozefionen, Lavater und ben Dabft (wie bie B. fagt) eifrig nnb treulich. --Sr. v. Dam in Bantben fagte ber B. et fen mit einem Berfe über bie Griechen befchaftigt (bas, muns mebr auch erschienen ift) und feste bingu, er wurde gern etwas abnliches über ben Charafter und bie Befchichte ber Deutschen febreiben . er fanbe aber nichts fo interefantes barint . als in ben Jahrbuchern ber altern affatifden Bolfer. (Unter Inte refe verfieht Br. v. D. mabriceinlich Stoff ju feden Sopotie fen und Baraboren. Die fann man freplich am beften formis ren an Wolfern die weit entfernt finb, und von welchen men viel unfichere Nadrichten bat.) - Un ber Grenze von hol land fand bie B. Ralte und Grobbeit im Betragen. phne bie angenehme Reinlichfeit biefer Mation. Auf bem Schiffsmerft gu Rotterbam wird ben gremben nur ein fluchtiger Blid auf Die in der Arbeit fependen Schiffe verftattet. Unter ben ad meinen Stanben berricht die Ramilienliebe im boben Grabe: immer fieht man Bater, Rutter und Rinber gufammen. Fravenzimmer vom Stanbe find alle nach frangbfifchein Des fcmad gefleibet, nur bie Englanberinnen baben ibre Lanbets tracht bepbehalten. Schon beym Rachtifc, fo bath mur bas warme Effen abgetragen worben, fangen bie Sollanbet an. Robad zu rauchen. In Delft ift es fo ftille, bal man in elner gang ausgeftorbenen Stadt ju fenn glaubt. In Sarbam fas Die B. bie Stube bes Sanfes, in welchem Peter 1. mabrend feines bafigen Aufenthalte lebte, und vollig ben fonberbaren Sinn biefes Monarchen anzeigt; benn fle ift flein und buntel, fo wie er fich auch in Machen in bem von Clermontifcen Baus fe bie fleinfte, engfte Rammer zu feinem Schlafzimmer mabite. weil es barinn am bunfelften fep. G. 184. eine artige Bemers fung: Ben ben Sollanbern, felbft ben ben Rinbern verbreite fich bie Beiterteit nicht aus bem Grund ber Seele empor in bas Muge und über bie Gefichtszuge: ihr Lachen werbe immer burch einen außern Gegenftand erregt, und mache auch foulette bem faiten und trodnen Wefen wieder Plas. -Arfprung bes Borts Borfe. Die Lauffente in Brugge vers fammelten fich vor bem Saufe ber Berren von Borgen, meldes auf flamanbifd Borfe ober Belbbeutel beift. Da biefes Daus für

## von der Erdbeschr. Statistik u. Reiseb. 267

für alle Quartiere ber Stadt moblgelegen war, und bas in Stein ausgebanene Bappen bren Borfen zeigte, fagten bie Rauffente: ich gebe auf ben Plat ber Borfen. Als fich nun burd ben Rrieg und Brieben ber Dieberlande die Sandlung am Partften nach Amfterdam und ben freven Provingen jog, baute Amfterbam und Rotterbam Beriamailungshäufer, und nanns ten fie auch Borfe. - Die Theurung nimmt in Solland noch immer gu. Man rechnet, bag ein Stud Land, bey Rims wegen, bas bor bunbert Jahren 100 Gulben foftete, jest, mangebant, mit 1600 Gulden bezahlt wird. Ben Sarlem galt eine Biefe so Gulben, beut ju Lage 500; por gebn Jahe ren ein Gad Erbapfel 12 Gluber, jest 22 St.; Mepfel fonft 16 Stuber, nun 2 Gulben; bren Pfund ichwarz Brod z Stus ber; ein Pfund Rleifch 9 St.; ein Pf. Butter 8 St.; ein pagr Schub 3 Gulben. Ein Laglohner befommt 30 bis 34 Stus ber u. f. w. - "In einem Dorfe ben Rotterbam, fagt bie 2. faben wir einige junge Bauern Maille fpicien. Buchene Rleiber und ihre gute Bafche zeigte ihren Woh'ftanb; thre Beftalt Befundheit, und ihre Diene ben bem Spiel viel Racbenten an, und ein richtigee Auge. In ihren Bliden auf uns war die volltommenfte Gleichgultigfeit, ohne die geringfte Michung einer andern Ibee. Die Art von Rube felbft ben ihren Spielen lief mich an ben bionomifchen Rationalaeift benten , ber nirgenbs etwas, nicht einmabl eine Bewegung bes Leibes verfcomendet, die einigermaagen überflugig fenn founte." - Cogar im Baurhall im Saag wird Tabaf geraucht. ift ein tomifcher Anblid, bie bollanbifchen Stuter ju feben, wie Re in ben Alleen bes Baurball mit ihren Schonen am Arm fpabiren, und fo rauchen, bag ben ben oben gefchloffenen Mes Ren ber Baume ber Dampf einen biden Rebel macht, ber bie Inft und bie Baume verberbt. - Einen Theil bes Begs machte bie B. mit bem befannten Befley, bem Oberhaupt ber Methabiften, der fest in einem Alter von 83 Jahren fteht, und eben von einer Reife aus Amerifa gurudfam, mo er feine Demeinben befucht hatte. Alle Englanber erzeigen 2B. und feis nen Jungern ungemeine Achtung. Er erzählte, bag er feine Gemeine auf mehr als 70,000 Geelen rechnen tonne, bie 700 Beiffliche butten. - S 177 eine befannte Auefbote von eis nem Birth in Belvoetflups. Georg I. hatte auf feinen Reis fen nach Deutschland zwenmahl ben ihm logirt, und fo uns maffig bezahten muffen, bag er bey feiner nachften Meife nicht mebr

mehr in bas Sans wollte, fondern fich auf bie Strafe feste, bis bie Rutichen ausgeschifft und angespannt jenn murben. Er begehrte bren frifche Eper ju effen, fur welche 200 Gulben gefodert murben. "Gind benn bie Ener bier fo felten?" fragte er. " Nein! aber die Konige;" autwortete ber liftige Birth und erhielt feine Bezahlung. - Landon. Nachricht pon einer vortrefflichen weiblichen Erziehungsanftalt, bie 220 Boglinge bat, und von vier jungen, reichen und fehr fcbnen Frauenzimmern angelegt wurde, bie feine Luft gu beprathen hatten, und bod ben naturlichen Beruf ihres Gefchlechte ers fullen wollten. - Bon ber pertrefflichen Samminna von Naturalien und Runftfachen bes Gir Aichton Leever, bie im 16 Bimmern aufbewahrt wird, und mehr als eine Dillion fos Endlich nothigten ben Befiger feine Umftanbe, fle in einer Lotterie auszuspielen. Er machte 30,000 Loofe, jedes gu einer Buince, und bestimmte bie Beit ber Biebung. Raum batte er 700 Loofe verfauft, fo mar ter Termin ba. Er mußte Bort bals ten, und ber funfte Bug war feine Sammlung. - Die W. fab eine Heberfepung ber Minna von Barnhelm unter bem Eitel die Baro neg von Bruchfal von Johnston aufführen, die vortrefflich ges fpielt murbe. Minna von Dig Farren, ber Major von Pals mer, Juft von Edward. Das Saus war gang voll, und viele Bufchauer, befonders Manner weinten ben ben rubrends ften Stellen. — Befuch ben Caglioftro, ben bem bie B. ben berüchtigten Lord Gorden fand. "Ich mußte, fagt fie, über bas Spiel bes Bufalls lachen, burch welches ein affatis fcher Charletan einer beutichen Romanichreiberinn einen englischen Kanatifer porftellte." C. fagte unter andern: Erziehung andert bie Menfchen nie; fie bleiben immer, wie fie gebohren merben. Unfangs murde er Dringen Ballis und andern Großen eingelaben, indem feine lange Gefangenschaft, manches Stud aus feiner Beidichte, und die offentliche Frenfprechung bes Parlaments, in einer gut Brogmuth gebornen Nation fur ihn reben mußten. Aber fie fuchten ibn nicht lange, und nun geht er felbit nicht mehr aus feinem Saufe. - Der berühmte Aftronom Berfchel wohnt in einem fleinen Baurenhaufe in Binbfor. Die Schmefter biefes großen Mannes bilft ihm nicht nur bey feinen Berechs nungen, fonbern entdecte auch legthin mabrend feiner Abmes fenheit einen neuen Cometen, und bat viel Anfpruch an bem Rubm ber portreflichen Ternglafer, welche ihr Bruber erfand

## , von der Erbbeschr. Statistik u. Reiseb. 269

und verfertigte. Denn als er, um fie jur Bollfommenbeit au bringen, brepfig Stunden ohne Aufhoren an bem Schleife rab bleiben muffte, fo leiftete fie ibm als Bebulfe Befellichaft, gab ibm bas nothige Effen und Trinfen in ben Dund u. f. w. - Beblam bat bem Dr. Monto eine portrefliche Ginriche tung ju banten. Es berricht nicht nur die größte Reinlichfeit und Ordnung, fondern die Elenben werben auch mit anhals tender Canftmuth, Schonung und Bute behandelt, fo bag lest viel mehrere und zwar in furger Beit gebeilt berausfome men. Die größte Babl ber bier befindlichen altren Rrauens simmer find aus ber Sefte ber Dethobiften. Ihre ftrengen Grundfage verurfachen ihnen Mengftlichkeit, bie in traurigen Rillen Wahnfinn übergeht. Aufer Beblam gibt es in London noch über 300 Privathaufer, worinn Babnfinnige aufgenommen werben. - Radrichten von bem Runfler Jarvis, ber bie Glasmableren wieder berftellte. Ein Drenvierrelsbogen toffet so Df. Sterling; ein ronalgroßer Bogen 200 Pf. Jest bat er ein Bemablbe von 18 Schub boch und 11 Sonb breit, fur bie Rapelle in Bindfor in Arbeit, welches auf 2000 Buineen Fommt, und bie Auferftehung Chrifti nach einem Gemabibe pon Bebb vorfiellt - Die B. ward ber fonialichen gamilie vorgestellt. Der Ronig, einer der ansehnlichften, schonften Manner ichien mit einer Aufmertfamfeit voll Gute zu zuboren. als fie mit feiner Bemablin fprach, fagte ihr felbft etwas febr anabiges, feste aber bingu, man follte mit ihr als einer. Schriftstellerinn nicht Deutsch reben. Die Berf. erwieberte, fie freue fich fur ihr Baterland, bag Gr. D. feine Sprace noch liebten. Er legte bierauf mit bem Muebrud achter mannlicher Bahrheiteliebe feine Sand auf die Bruft und fagte! "D, mein Berg wird nie vergeffen, daß es von beutschem Blut belebt ift! Meine Kinder iprechen alle Deutsch." -Die Begrabniffavellen in Boftmunfter find alle mit bem Beift ber Zeit ihrer Stifter bezeichnet. Da unter andern eine ben Nahmen Openbridge hat, fo ift ber Nahme nicht mit Buchs faben geschrieben , fondern ein Ochs, ein N. und eine Brude fteben über ben Gingang ausgebauen. -Vopens Garten In Dwidenham wird von ben Englandern baufig befucht. Bang England bat fein Saus, feinen Barten von Anfebn, man nicht ein Bruftbild biefes Dichtere finden follte. -Bepfviel von bein Gleichheitegerubt ber Englander, im Theas ter ju Coventgatben. Gin Daum auf ber Bennahe oberften Bant .

Bant bes Amplitheaters rief mitten im Stud einem Aftent au: Stop! (baft ein) Der Afteur fowieg : ber Mann fagtee es fen Jemand übel, ber meggebracht merben muffe. Mues mar rubig. Um Ende fand ber Mann wieber auf und rief: Go on (Fahr fort!) Und bie Afteurs endiaten ibre Rolle. Beder ber Ronig noch bie Großen zeigten bie minbefte Miene pon Ungeduld; jebermann martete rubig. (Ein folder Bug : darafterifirt ben Beift einer Dation mebr, als gange Bacher Der berühmte Golbimith lebte in poll Rasonnement.) bem reichen London und batte einige Cage nichts zu effen. Bon einem Freunde auf ber Strafe erhielt er etwas Gelb, gieng bamit fo gleich ju einem Beder, faufte fich unb al unflug warmes Brob, welches bie Euglander fo gerne effen: aber es brachte bem ausgehungerten Ragen bes armen geife pollen Golbimithe ben Cob. (1774 in feinem 43. Jahre.) Man errichtete ibm ein Denfmahl im Weftmunfter. - Bars tologgi fagte ber B. über Ungelifa Raufmann: fie ift die Ebre ibres Beichlechts und unfere Jahrhunderts, die großte Franmelde mit dem hohen Grabe ber Mahlerfunk, fo viel biftoris iche Renntnif, Sprachen, alle Dichter und ben iconften Be ichmad ibres Beitalters in fic vereint. Es ift unmbalich, baf fie jemable eine Nachabmerinn babe. " Bor Cipriani und Bartologgi bebeutete bie Rupferftecherfunft menia in Lous bon, jest ift fie ju einem Sanbelezweige von 400,000 Bf. Sterl, worden. - Unfer Segner wird von ben Englandern noch weit mehr geschatt, als von ben grangofen. Der bes rubmte Rirman , (ber als ein reicher Brivatmann bie beutide Grache blos des großen Nahmens ber bentichen Chemifer megen erlernte) verficherte bas ber B. und fagte, bie UeberfeBung feiner Berfe fep bereits jum igten mable aufgelent .-Der fonberbare Lord Monbobbo gab feinen Sochtern eine felts fame Ergiebung. Go mußten fie unter anbern gur Startung ibrer Befundbeit alle Lage bas Franflinfche Luftbab nehmen, b. b. alle Morgen eine bestimmte Beit auf einem freven Altane bes Landhauses ohne hemb spapiren geben. - Bon bem Cobne des berühmten Chefterfield und feiner befonbern Lobest art. - Bruffel. Der Damenabend, ein fonderbares Reft. Alle Gloden ber Pfarrfirchen werben angezogen; Die Baufer. Die Schlafzimmer, Die Frauen find feftlich gepunt, und bie Manner werten mit vielen Ceremonien von ihren Rrauen an Bette getragen, wofür fie ibnen jebes Beident periprechen, bas

# bon ber Erdbeschr. Statistik u. Reiseb. 271

Diefes Fest warb im Jahr 1107
gestiftet, wo Herzog Sottfried von Brabant mit vielen Brüst
lern von seiner zjährigen Expedition im gelobten Lande zur
rückam. Dier ist die vortrestiche Einrichtung, das ein reicher
Bauer nicht so viel Feld und Wiesen an sich ziehen darf, sons
dern nur eine sestgesetzte Zahl haben kann. Dies sollte man
in England nachahmen, wo die reichen Pächter dies ärmern
unterdrücken, zu viel Land haben, und dann Kafeln aushängen,
das sie Schafe und Rindvieh in die Kost nähmen. — Der Arden der Beguinen, der fast nur in Flandern und Brabant
bekant ist, ward 1200 von einer Wittwe Bega gestiftet. Die Beguinen geben zwar als Klosterfrauen gekleidet, sind aber
frep, und konnen den Orden verlassen, wenn sie wosten.
Sie unterrichten junge Rädchen in der Religion, Schreiben,
Rechuen u. s.

Ow.

Briefe eines aufmerklamen Beobachters über Engsland. Aus dem Französischen von Karl Hamsmerdörfer, Prof. in Jena. Weissenfels und Leipzig, ben Fr. Severin, 1788. 20. Bog. gr. 8.

Da bies Bud eine Uebersetzung ist: so konnen wir es bem Bwed der A. D. B. gemäß nur furz anzeigen. Den Kitel, Voyage philosophique, welchen es im Original führen soll; verdient es unserer Eunsicht nach durchaus nicht Auch sanden wir nichts darin, was nicht die Herren von Archens halt, Volkmann, von Wandorff und Wendeborn nuends lich richtiger und besser dargestellt hatten. Rurz, ungeachtet Kr. Z. das Werk sehr geläutert zu haben versichert, Deutschs land konnte es süglich entbehren. Ob es übrigens getren verdollmetschet ward, oder nicht, läst Rec., da ihm die frans zösste Urschrift nie zu Gesichte kam, zwar unentschieden indessen mit sonderlichem Fleiß scheint Hr. Z. eben nicht gears bestet zu haben. Einen Beweis davon giedt G. 239, die Ues berschung des bekannten Quatrins, O barhares Anglois eto. Inch sübste er S. 73. ossendar seihst, er werde manchmal uns verhändlich. Woher das rührte, begreift man freylich leicht.

Bant. bes Ampfitheaters rief mitten im Stud einem Aftent an: Stop! (baft ein) Der Afteur fcwieg: ber Pann fagtee es. fen Jemand übel, ber mengebracht werben muffe. Alles mar rubig. Um Ende fanb ber Mann wieber auf und rief: Go on (Jahr fort!) Und bie Afteurs enbiaten ibre Rolle. Beder ber Ronig noch bie Groffen zeigten bie minbefte Miene pon Ungeduld : jedermann martete rubig. (Ein folder Bug darafrerifirt ben Beift einer Dation mehr, als gange Buchet poll Rafonnement.) - Der berühmte Golbimith lebte in bem reichen London und batte einige Cage nichts zu effen. Mon einem Kreunde auf ber Strafe erhielt er etwas Belb, gieng bamit fo gleich ju einem Beder, taufte fich und al unflug marmes Brob, welches bie Euglanber fo gerne effen; aber es brachte bem ausgehnngerten Ragen bes armen geift pollen Golbimithe ben Tob. (1774 in feinem 43. Jahre.) Man errichtete ibm ein Denfmahl im Weftmunfter. - Bars toldagi fagte ber B. über Ungelifa Raufmann: fie ift die Ebre ibres Beichlechts und unfere Jahrhunderts , bie großte Fran-, welche mit bem boben Grabe ber Mablerfunk, fo viel biforis fche Renntnig, Sprachen, alle Dichter und ben iconften Be ichmad ibres Beitalters in fich vereint. Es ift unmbalid, bag fie jemable eine Rachalmerinu babe. " Bor Cipriani und Bartologgi bedeutete die Rupferftecherfunft wenig in Lous bon, jest ift fie ju einem Sanbelezweige von 400,000 Bf. Sterl, worden. - Unfer Sefiner wird von ben Englandern noch weit mehr geschaft, als von ben grangofen. Der bes rubmte Rirman , (ber als ein reicher Privatmann bie beutfche Errache blos bes großen Rahmens ber beutiden Ebemifer megen erlernte) verficherte bas ber B. nub fagte, bie lebers fennna feiner Berfe fep bereits jum igten mable aufgelent .-Der fonberbare Lord Monbobdo gab feinen Cochtern eine felts fame Ergiebung. Go mußten fie unter andern gur Starfung ihrer Sefundheit alle Lage bas Franklinfche Lufthab nehmen, b. b. alle Morgen eine bestimmte Beit auf einem freven Altane bes Landhaufes ohne hemb ipagiren geben. - Bou bem Sohne des berühmten Chefterfield und feiner besonbern Lobest art. - Bruffel. Der Damenabend, ein fonderbares Reft. Alle Gloden ber Pfarrfirchen werben angegogen; bie Baufer, Die Schlafzimmer, Die grauen find feftlich gepunt, und bie Maner werben mit vielen Ceremonien von ihren Rranen an Bette getragen, wofür fie ibnen jebes Gefdent periprechen, bas

# bon ber Erdbeschr. Statistif u. Reiseb. 271

wünschen. Diefes geft warb im Jahr 1107 tet, mo Deriog Gottfried von Brabant mit vielen Bruft s von feiner ziahrigen Erpedition im gelobten Lanbe que Dier ift bie vortrefliche Ginrichtung, bag ein reicher nicht fo viel Feld und Biefen an fich gieben barf, fone i nur eine fefigefette Babl baben fann. Dief follte man England nachabmen, wo bie reichen Bachter bie armern ju viel Land haben, und bann Safeln aushängen, fie fe und Rindvieh in die Roft nabmen. - Der veguinen, ber faft nur in Rlanbern und Brabant ward 1200 von einer Bittme Bega geftiftet. Die erant geben amar als Alofterfrauen gefleibet, find aber tonnen ben Orben verlaffen, wenn fie wollen. richten junge Dabden in ber Religion, Schreiben,

Ow.

fe eines aufmerklamen Beobachters über Eng.
b. Aus bem Französischen von Karl Hams 1 roorfer, Prof. in Jena. Weissenfels und Lei ig, ben Fr. Severin, 1788. 20. Bog. gr. 8.

t bles Bud eine Heberfegung ift: fo tonnen wir es bett ber A. D. B. gemäß nur furs anzeigen. Den I, v. ge philosophique, welchen es im Original führen nent es unferer Einficht nach burdaus nicht Much : nichts barin, was nicht bie herren von Archens Dolfmann, von Wanderff und Wendeborn nuenbs er und beffer bargestellt batten. Rurg, ungeachtet vas Werf febr geläutert ju baben verfichert, Deutschs e es fuglich entbebren. Db es übrigens getren metichet mard, ober nicht, lagt Rec., ba ihm die frans Urfdrift nie ju Befichte fam, gwar unentfchieben : mit fonberlichem Gleif fceint Dr. 3. eben nicht geare entet an baben. Ginen Beweis bavon giebt G. 199. bie lles des befannten Quatrins, O barbares Anglois eta. tabite er 6. 72. offenbar felbft, er merbe manchmal uns Bober bas rubrte, begreift man freplich leicht. Ingwischen Bloffen aufgubeden, ift ichnere Sache nick. — Good nae ruft bod wohl fein Londoner Nachtmäckter, und Watchman, Nobleman, fatt Watchmen, Nobleman, statt Watchmen, Die aber Heigt, die bertifet Gration von Dover (nicht Dovres) nach der Haupt fadt itlachen feben wir vollends nicht ab. Berünnthelich icu est Dartford beiffen. Dergleichen Fehler hatten dem Ueberscher billig nicht entschlüpfen sollen. Merte fich bas Hr. Z, wenn er kunftig einmal sich wieder zum Oblineischer auswirft!

SE.

## .14) Gelehrte Geschichte.

Leipziger Gelehrtes Tagebuch. Auf bas Jahr 1789. Leipzig, ben Georg Emmanuel Beer. 10 Bogen in 8.

Die wichtigste Begebenheit für die Universität Leipzig in biefem Jahr ift der Sod des Landfammerrathe Caft Griedrich Rregel von Sternbach, ber 5000 Chaler, an Sie penbien, 2000 gur Sternwarte, und 1000 Ebir. mur. Unis perfitatsbibliothet vermacht bat. Uebrigens bat Leipzig bent Geb. Rriegerath und Burgemeifter Stieglig, ben Brof. ber Argnengelahrheit, D. Joh Ge. Gr. Frang, und beu M. Rofche ben B. verfchiebener pabagogifchen und geographifchen Schriften ; verlohren. Promovirt haben in ber Bottesgelahrs beit, ber Superintenbent in Merfeburg, Br. Gottlob Aug. Baumgarten Crufius ( ben erften Nahmen führt er von feinem Dater , ben nventen von feinem Stiefbater , M. Erufius in Mitwenda) acht in ber Rechtsgelabrbeit, fieben in ber Mraneve gelabrheit, und unter biefen ein Bebraer, Mofes Levi ans Dresben, und 26 Magifters, nnb unter biefen Dr. Onprier, ber fich von Deffau, als Privatbocent nach Leipzig gewundt bat, Sabilititt baben fich 9 Magiftets, Autrittereben gu Bros

Brofefuren haben gehalten, Dr. Prof. Cafar, als Prof. ber Logif; Dr. D. Winkler, als außerord, Brof ber Rechteg, Gr. D. Dobl, als Prof. ber Pathologie, Br. D. Zaubold, megen erhaltner Prof. extr. antiquit. juris; Br. D. Bedwig, als Brof. ber Botanit, und Br. Drof. Stodmann als Drof: bes facht. Rechtes. Unter ben jungen Magifters ift ein Gobn eines blutarmen Caglobners, ber als Rnabe, um Gelb ju Buchern . ju verbienen, ben Bauern in ber Schenfe porfpielte, beimlich Latein lernte, barüber von ben Eltern fortgejagt, und feiner auferften Armuth wegen in ber Schule ju Naumburg nicht anaenommen murbe, fich baber nach Leipzig fortbettelte, wo er eine Stelle in ber Thomasichule erhielt, und burch feinen Bleif bie ibm ermiefene Wohlthaten rechtfertigte. Gin Bint für Soulauffeber jur Borfict in abnlichen gallen! Reue afas bemifche Burger wurden eingeschrieben 355 (im Jahr 1788. 845; 1787, 383; 1786, 396; 1785, 402; 1784, 394; 1783, 465; 1782, 406; 1781, 401.) Auf ber Universitat befanden bamablen 2 Ruffifche Pringen , vier Grafen und 58 Chels teute, und barunter 34 aus bem Auslande. Mus Leipzig ) auswarts beforbert worben, Br. Prof. Rind als Appels lationstath nach Dresben, und Gr. M. Marezoll, als zweps ter Universitatsprediger nach Gottingen. Unter ben auswarts torbenen Leipziger Belehrten erscheint ber fel. D. Rebkopf. D ber erft im vorigen Jahr nach Cafan gegangene Rreiße ficus D. Jante. Der, außer ben afabemifchen fleinen riften, von Leipziger Belehrten, b. 3. herausgegebnen iften find 122, worunter wir aber einige anonymische perbaben.

Dj.

Jo. Ge. Arn. Oelrichs commentatio de doctrina Platonis de Deo a Christianis et recentioribus Platonicis varie explicata et corrupta. Marburgi typis nouae typograph. Academicae 1788. in 8. 142 Seifen.

Der Berf. untersucht die in der philosophischen sowol als Airchengeschichte erhebliche Frage, woher es gekommen, Allg. d. Bib. XCV. B. I. St.

Saf Plato ben ben Rirchenvatern und aleranbrinifchen Philofet phen får einen Bertbeibiger breper Subftangen in ber Gottbeit, ift erflatt worben. Bu bem Enbe geht er querft bie Depuns men Blach's, und feiner fpatern Ausleger burd, und beweiß daß Plato von einer folden Drepbeit, richtig verftanbes, nichts weiß, bag auch bie fur bas Begentheil bengebrachten . Stellen bas nicht 'enthalten. Um meiften Schwieriafeit mas den ibm bie aus ben Buchern von ber Republit und ben Briefen Plato's aufgestellten Ausbrude. In ben erften fagt Plato, bas Bute fen Urheber, Bater bes Sepns, und bes Berfanbes: ber Berf. erflart richtig, Plato verftehe bamit blos, bag ber allgemeine abstrafte Begriff bes Buten, als logifche Roles Erifteng und Berftand in fich begreift. Dies wirb einlesde tenber, wenn man bingunimmt, bag unter bem avalor bleto persteht, was wir ens perfectissimum nennen, beffen Ciaco Schaften allerdings beube find. Mehr Dube machen ibm bie Stellen aus ben Briefen, und er geftebt ihren Ginn nicht vollie au burchichauen. Allein bochft mahricheinlich find biefe Briefe, gleich ben meiften Bbilofopben : Briefen unacht, und verrathen burch eine mehr frommelnde Denfart, als fic in andern plet tonifchen Schriften findet, und burch einige biftorifche Muride tigfeiten, ihren fpatern Urfprung. Bu bem haben fie tein einziges altes Zeugnif ber Mechtheit fur fich. Ginen nicht uns erheblichen Bunft , ber von neuern befonbere ift geltenb gemecht worben, übergeht ber Berf, mit Stillfchweigen, ob nemlich ber Berftand, vous, bem Blato eine von ber bochften Gottbelt verschiedene Subfang ift ? ob-alfo auch die Ideen , nebe ibrent Jubegriffe, ber Intelleftual: Belt, außer ber bochten Botts beit eriftieren ? Dan weiß, es ift viel fceinbares bafur , befone bers von Dr Pleffing, gefagt, auch vor biefem ichon mehrmals gelehrt worben. Bon ba geht ber Berf. ju Blato's Rade folgern, bem Rumenius, Plotin, und anbern Bhilofopben, Dann zu ben Rirden : Batern und driftlichen Schriftftellern uber, und führt beren Lebrfate von ber gottlichen Drepbeit an, um baraus ju folgern, daß fie alle von Plato's Mevnung abmeis den, unerachtet fie ihm zu folgen fich einbilben. Die bieraus bervorfpringende Frage, wie ift man auf eine folde Dres bett gefommen? beantibortet ber Berf. im Sanger febr richtie fo: bie altern Platonifer vor Chrifti Geburt mußten bavon nichts: erft in Alexandria, und gwar eben beym Juden Bollo, In-Det fic bavon eine Spur. Sier marb Plato juerft milberfanben, ai)

end awar. nicht gang obne feine Schulb, weil er manchmal fo foricht, ale ob er ben Berftand von Gott felbft unterfcheibet. Bir murben folgenbes noch bingufugen: bie Drenbeitelehre grundet fic hauptfachlich barauf, bag bloke Abftraftionen und Attribute bopoftafieret werben. Blato und Ariftoteles batten Das angefangen, in Alexandria erweiterte man bie Theorit, and fo fam man naturlich babin, bag man burch Sppoftafierung Der vornehmften Attribute Bottes, ber Erifteng, ber Denffraft, und bes Bermogens außer fich ju wirfen, in Gott eine Dreps beit annahm. Ferner bie pothagorifche Bablen , Eraumeren Satte fich febr frub, burch Blato felbft, mit bem Blatoniemus vereinbaret, Renofrates trieb fie noch weiter. Bermoge bies fer tractete man alle Dinge nach ber Bablens Progreffion. eus ber Ginbeit, burch bie Zwen und Drep abzuleiten. Sochte Gottheit alfo mußte bie Babl Gins vorftellen und alle beren Attribute nebft ber bochften Ginfachheit haben. ibr mußte bie Bahl Brep fteben, aber auch noch in ber übers Annlichen Region nebft ber Drey, weil bas finnliche gu mannichfaltig ift. Diefe brey Bahlen mußten bemnach bie Botts beit ausmachen. Bon biefer Bablen : Theorie enthalt While febr vieles. Mit Recht will ber Berf. ju ber ungewissen oriens talifchen Whilosophie bieben feine Buflucht nehmen.

Rb.

Patristif, nebst bibl. und oriental. Alterthumern.

Caroli Godofredi Woidii notitia codicis Alexandrini cum variis eius lectionibus omnibus. Recudendam curavit notasque adiecit M. Gottileb Lebrecht Spohn Prof. Philos. et Prorector Archigymnas, Tremoniens. Lipsiae sumtibus

I. G. I. Breitkopfii cloloCCLXXXVIII. pag. 476. 8-

Die tofibare Ausgabe bes Alexandrinifden Cober, welche 5. Boite in London beforgt hat, ift burch biefe nuglide und gelehrte Arbeit von allgemeinerm Bebrauch geworben. Der Berleger bat auch bie Roften nicht gescheut, nene Eppen nach ber Rorm ber Lettern in bem Cober gieffen zu laffen, unb viele ans bem Cober citirte Borter find mit biefen Epren die brudt. 3. Sbobn bat burch feine bingugefügte gelebrte Be merfungen bem Abbrud Borguge verschaft, Die ibn and ber men, welche bie Original: Ausgabe befigen, unentbebriid machen. In bem Abichnitt von bem Alter bes Cober Rebeit Diefe theils im Cert mit Rlammern einaefchloffen und mit S gezeichnet, theils in Moten mit fleinerer Schrift . 5. Boibe hatte zu viel auf bie Tradition, bag bie Theclu ben Cober gefchrieben habe, gebant, und fein Begnet (benn als em folder, aber baben befcheibener und Bantbeit fuchenber Dann zeiget fich Gp.) beweifet bie Ungutaffigfeit ber von ibm gebrauchten Brimbe, und balt nur fo viel mit Gewisheit ads gemacht, bag ber Cober alt, in Megypten gefchrieben, und mel ber im roten Jahrhund, noch von einem Aconmetischen Monche ausgefertiget fep. Db er aber im 5. 6. ober 7ten Sabrbund. gefdrieben fep, fonne nicht mit Bewisheit entschieben merben. Des D: Boibe bobe Meinung von ber Bortreflichfeit bes Cober wird gleichfalls berabgewiftbiget. Bas D. Grobn über biefe Materie vorzutragen bat, bat er, um D. Boibe nicht beständig ju unterbrechen, febr fdidlich in einen Anbang atm sten und ofen Abidnitt gebracht. Er zeigt, baf ber Cober viele Schreibfehler babe, gar oft Borte auslaffe, more an in ben meiften gallen offenbar bie Rachlaffigfeit bes Schreibers Schulb mar, baf ber Corrector oft nicht fprafaltis ger verfahren babe, ale ber Covift, bag bie vielen Bloffen vermuthen laffen, ber Coder fen aus einem interpolirten Est . ber abgeschrieben, bag viele Lesarten gar feinen Ginn geben. und andere mit ben Cobicibus, welche Matthai conferirf bat übereinstimmen, bag alfo ber Aler Cober in ben Mugen ber Rritifer von feinem fonberlichen Gemichte fenn fonne, Abdrud bes Tertes, welchen Gr Spohn meggelaffen bat. erfegen die variae lectiones codicis Alexandrini, melde Boide ieis

von der biblis. u. orient. Phil. Patriftikec. 277-

Keiner Ansaabe angebaugt batte, und bie eine vollfanbige Bergleichung biefes Cober bis auf bie fleinften Abweichungen enthalt. Bas Woibe in ben Cramerifchen Beitragen gur Beforderung theologischer und anderer nunlichen Renntniffe von ben Correcturen bes Manuscripts gefagt, aber in ber Ausgabe felbit mit Stillfcweigen übergangen batte, wirb von Evobn in einigen Roten nachgeholt. Roch fubren wir aus Sen Spohnifden Bemerfungen an, bag fein Freund B. Drof. Sempel, ber por nicht gar vielen Jahren in Segenwart bes 3. Boibe ben aleranbrinifchen Cober in Augenschein genommen bat, I Eim. 3, 16 nicht 9s fonbern os, mit einem Bortzoutals frich barüber von fpaterer Sanb, gelefen babe, ob er gleich iene Lefart für bie mabre balt.

Carminum Arabicorum Specimen I. scholis suis - Arabicis destinavit Guilielmus Fridericus Hezel Philos. D. cet. Lemgovise typis et impensis Meyerianis 1788. S. 25. 8.

Meil bie arabifche Chrestomathie bes Berf. feine Gebichte enthalt, fo wunfchten feine Bubbrer, bag biefer Mans gel ergangt, und einige Bebichte ju ihrer Hebung abgebruckt warben. Der Berf. mablte biegu bas Gebicht Lograi, und noch einige andere aus ber hirtischen Unthologie entlehnte. Dem arabifchen Certe ift eine lateinische Heberfebung, bie aber gleichfalls icon gebruckt mar, beigefügt. Da fic ber Abbrud burd Benauigfeit empfielt, fo fceinet er febr awets malia ju fenn.

A1.

Subifche Gebichte aus ben Buchern ber beil. Schriften gesammlet und überfest von M. Joh. Aug. Ulich, Pfarrer in Strauch. Dresben ben 3ob. Sam. Gerlach 1788. 3 Bog. 8.

Lies ift eine fteife, theils gereimte, theils reimlofe, Ueberfets jung einiger ehrwardigen Gefange bes frommen Altersome, nach ber Beitfolge ihrer Berfaffer georbuet. Es fehlt ber.

ber Ueberfetung Bewanbheit ber beutiden Sprace und Beife ber morgenlandischen Dichtfunft. Diefe fleine Blumenleie bebraifber, israelitifcher und judifcher Begeifterung, eine Nache abmung son William Green's poetical parts of the old teflament, Cambridge 1781. enthalt folgende Stude: Ein Siegelied von Mofes, 2. Dof. 15. Eine Dbe von Ebenbemie Di. go. Giegelieb ber Debota, Micht. g. Sannas Lobgefang. 1. Cam. 2, 1 - 10. Davide Clegie auf ben Cob Saule und Jonathans, 2. Sam. I, 19 - 27. Ein Pfalm Davids, 36. 124. Ein Lieb ber Rinder Rorab, Pf. 43. Ein Gefang Mie faphs, Pf. 76. Das Lieb Jonas, Jon. 2. Ifracis Freuben gefang über ben Untergang Babplons, Jef. 14, 4 - 21. Das Lieb bes Konigs Bistias, Jef. 38, 9 - 20. Babafuf zc. Sab. 3. Gin Busgefang, Pf. 130. ber ber Maria, Bacharias, und Simeons Luc. I. und & Bum Beweis bes gefällten Urtheils foreiben wir unr bie Anfangeftrophen bes 42. Pf. ab, ber bier bie unverftanblich und unerflarte Ueberfchrift: " Ein Lieb ber Rinber Kores fúbrt.

So wie auf burrer Mu, von beifem Durft verzehret, Ein hirfc fic nach ber Quelle fehnt,

Co ift mein mattes Berg 3u bir, o herr, getebret, Das zu bir um Erquidung thrant.

Denn bu bift nur allein mein einziges Berlangen, Du Quelle ber Unsterblichkeit! Wenn wird mich doch einmal der frohe Tag un fangen,

Dag mich bein Gnabenblid erfreut ? 2c. 2c.

Da ber größte Theil biefer Gebichte in bie Zeiten bes hebrib fchen und ifraelitischen Staats reicht, fo ift auch felbft ber Litel, ber nur jubifche nennt, unschiedlich.

Observationes in Proverbiorum Salomonis versionem Alexandrinam, scripsit Jo. Gottlob Jac-ger, A. M. et Rector scholae Meldorpinae.

Melo

ber biblis. 11. vrient. Phil. Patristif 28. 279
ieldorpi 'et Lipsiae. Apud Boie 1788. S. 18 in 8.

itdem man aus Rennikotts und de Mossis Bariantens fammlungen mit ziemlicher Babricheinlichfeit auf bie ate anberer abnlicher Bemubungen fchließt, daß bie als ugen Entbedungen aus ben bebraifden Manufcripten Us nicht fo wichtig ausfallen burften, als man fic beffen as fcmeichelte: fo ift jedes Beftreben aus anbern reichs ern Duellen, bes bebraiften Tertes mabre Lesarten aufans , befonders tobensmurbig. Die Ueberfepung ber fichens r giebt bagu shuffreitig ben meiften und fichers much baben ibn ber ben Spruchen Salomons nche Gelehrte ju verarbeiten gefucht, von benen Rec. w. Schultens, Vogel, wilh. Abr. Teller, Doberlein, er, Dahler nennt. Der Berf. nimmt besonbere Ruck gel, (bie lettern aber fceint er nicht zu kennen) er bier Nachlefen liefert Dan muß bem Berf. n, bak er feine Bemerfnugen mit Lenntnis und Bee t gemacht habe; indeffen mare boch ju munichen na bag er aufer ber Bergfeichung bes famaritanifcen inischen Certes, benn nur biese und bisweilen ta bat er veralichen, die übrigen morgenlandischen n batte ju Rathe gieben konnen. Da indeffen ber er felbft geftebt, diefes nicht thun Connte, fo if bem , was er per fic bat, gufrieben; obgleich e jeiner Bermuthungen und vorgeschlagenen Berichtis saburd u r Gewicht erhalten, anbere bagegen aber n murben. Statt vieler Erempel wollen wir en, bem Rec. feinen Beifall nicht verfagen fann. 14. 15. 16. if befanntlich die gebruckte LXX bunkel und abgefcmackt, besbalb wird bie gute Bermutbung , das nach aucros ber Punkt weggeworfen, unb rix die purei d xugios mit bem parbergebenben vere , fo bag es ben Grund von bem im re. Rers reverm i annien angebe, und emreiferm de mit - - arearos verknupft werde. Die große Bere bes bebraif n Certes von ber griechischen Uebere ter er von ben zwen Worten wie unb ber wie und andiprach. Beaen 64 bes

ber Ueberfetung Bewanbheit ber beutiden Sprace und Beift ber morgenlandischen Dichtfunft. Diefe fleine Blumenleie bebraifber, israelitifcher und jubifcher Begeifterung, eine Race abmung you William Green's poetical parts of the old teflament, Cambridge 1781. enthalt folgenbe Stude: Ein Gicaflied von Mofce, 2. Dof. 15. Gine Dbe von Chenbemf. Di go. Siegelied ber Debora, Micht. 5. Sannas Lobgefang. 1. Cam. 2, I - 10. Davide Clegie auf ben Rob Cauls und Jonathane, 2. Sam. I, 19 - 27. Ein Malm Davids, 96. 124. Ein Lieb ber Rinder Rorab, Df. 42. Gin Gefang Mfe faphs, Pf. 76. Das Lieb Jonas, Jon. a. Ifracle Freubene gefang über ben Untergang Babplons, Jef. 14, 4 - 21. Das Lieb bes Ronigs Sistias, Jef. 38, 9 - 20. Babafuf zc. Sab. 3. Gin Busgefang, Bf. 130. ber ber Maria, Bacharias, und Simeons Luc. 1. und 2. Rum Beweis bes gefällten Urtheils fcbreiben wir ung bie Anfangeftrophen bes 42. Pf. ab, ber bier bie unverftanbliche und unerflarte Ueberfchrift: " Ein Lieb ber Rinber Rored" fübrt.

So wie auf burrer Au, von beifem Durft verzehret, Ein hirsch sich nach ber Quelle sehnt, So ift mein mattes herz zu dir, o herr, gefehret, Das zu dir um Erquidung thrant.

Denn bu bift nur allein mein einziges Berlangen, Du Quelle ber Unsterblichkeit! Wenn wird mich doch einmal der frohe Tag ume fangen,

Dag mich bein Onabenblid erfreut ? 2c. 2c.

Da ber größte Theil diefer Gebichte in die Zeiten bes hebrab fchen und ifraelitischen Staats reicht, so ift auch felbft der Litel, der nur jubifche nennt, unschiedlich.

Observationes in Proverbiorum Salomonis versios nem Alexandrinam, scripsit Jo. Gottlob Jaeger, A. M., et Rector scholae Meldorpinae.

Mel-

von ber biblif. u. orient. Phil. Patriftific. 279

Meldorpi 'et Lipfiae. Apud Boie 1788. S. 228 in 8.

Ceitdem man aus Rennikotts und de Aossis Bariansens Jammlungen mit ziemlicher Babricheinlichfeit auf bie Refultate anderer abnficher Bemubungen fchlieft, daß bie als Tenfalfigen Entbedungen aus ben bebraifden Manufcripten ebenfalls nicht fo wichtig ausfallen barften, als man fic beffen anfanas fcmeichelte: fo ift jedes Beftreben aus andern reichs baltigern Quellen, des hebraifden Tertes mabre Lesarten aufzus fuchen , befonders tobenemurbig. Die Ueberfegung ber fichens sig Dollmeticher giett bagu obnitreitig ben meiften und fichers Ren Stof. Much baben ibn ben ben Spruchen Salomons icon manche Gelebrte ju verarbeiten gefucht, von benen Rec. nur Alb. Schultens, Vogel, Wilh. Abr. Teller, Doberlein, Aleuter, Dahler nennt. Der Berf. nimmt besonbere Rudt fict auf Dogel, (bie lettern aber icheint er nicht zu kennen) an welchem er bier Rachlefen liefert Dan muß bem Berf. angefteben, bag er feine Bemerfungen mit Renntuis und Bee Scheibenheit gemacht habe; indeffen mare boch ju munichen gemefen. bag er außer ber Wergleichung bes famaritanifden und alexandrinifden Tertes, benn nur biefe und bismeilen bie Bulgata bat er verglichen, bie übrigen morgenlanbifchen Hebersemmgen batte zu Rathe gieben fonnen. Da inbeffen ber Berf. wie er felbft geftebt, diefes nicht thun Konnte, fo ift. Mec. and mit bem , was er per fich bat , zufrieben; obgleich manche feiner Bermnthungen und vorgeschlagenen Berichtis aungen baburd mehr Gemicht erhalten, anbere bagegen aber and verloren baben murben. Statt vieler Erempel mollen mir nur eins auführen, bem Mec. feinen Beifall nicht verfagen fann. Rap. 6. 15. 16. ift befanntlich die gebruckte LXX bunfel unb 6 m facen abgefchmacht, besbalb wird bie gute Mermuthune angebracht, baf nach auceros ber Punkt weggeworfen, unb dre waten maris die purei d aveies mit bem parbergebenben vere bunden merbe, fo bag es ben Grund von bem im zg. Bers des rever eggeres à anudeix angebe, und surgestern de mit severme - - erieros perfinupft werbe. Die große Bere laidenbeit bes bebraifden Tertes von ber griechifden Hebers fettung biefte Stelle feitet er von ben gwey Borten De und ber bie ber Ueberfeper bib unb "ant aussprach. Begen 64 bes

bes legtern konnte ber Berf. noch hinzufeten, hie Berwechtes lung kam mahrscheinlich baber, weil biefes Wort bem Neberfater aus bem 15. B. gleichsam noch vor Augen schwebte, wo es eben erft ba gewesen war.

Øb.

# 16) Klassische, griecksische und lateinische Philologie, nebst den dahm gehörigen Alterthumern.

M. Tullius Cicero's Reben aus bem lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen versehn, von J. B. Schmitt. Würzburg, ben Stabel. 1788. Erster Theil. 288 S. Zwenter Theil. 230 S. 8.

Tur bas lefende Bublifum haben Cicero's Reben unter allen feinen übrigen Schriften vergleichungemeife bas geringfte Wenn bie philosophischen Werfe burd bie Biche rigfeit bes Innhalts und bie Mannichfaltigfeit ber Materien und ben Richthum ber Ibeen balb fur ben Denter, bath far ben Beschichtschreiber bes menschlichen Beiftes angiebend wert ben; wenn feine Briefe fich bem einen als ber fchabbarfte Bens trag jur Sichichte bes letten Briumvirate, bem anbern als ber treflichfte Kommentar über bas Leben und ben Charafter ibres merfmurbigen Berfaffers empfehlen; enblich ble rheroris foen Bucher alt eine Sammlung ber unwanbelbaten Gefest ber Rebefunft und bes gnten Gefchmads ihren entichiebenen Berthe fur die Bilbung bes Style behaupten: fo'finben bie Reben eigentlich nur ben bem Alterthumstenner und ben wirfs Ichen Philologen Eingang. Gine Ueberfegung berfelben fann folglich junachft allein fur ben Jungling, ber fic mit ber Ere lernung bes Lateins abgiebt, ober fur ben Sonlmann' Beftimmt In ber Chat fcheint D. G. biefen Breck vorfffflich for Augen gehabt ju baben, und wir find weit entfethty" feine

## Don der klassif. griech. u. lateinis. Philol. 2c. 281

Abfict zu misbilligen, wohl aber munichten mir, bat in ber Ausfubrung mehr Rleif und Studium fichtbar mare. Leis ber bat er nicht einmal ber erften Pflicht eines gewiffenburten . Heberfegers, ber Bflicht ber Ereue, genug gethan. Bir fcblas gen auf Biertes Buch ber Anflage bes Berres R. I. und lefen : Mun fomme ich ju bes Berres Lieblingeneigung, wie er fagt, - mas ich ihr fur einen Ramen geben foll, weis ich nicht. 3d will euch bie Sache vorlegen, und bann benrtheilt fie ber Befenheit und nicht bem Ramen nach. Buerft rebe ich wur im Allgemeinen, bann wird euch bie Benennung nicht mebr fdwer fallen." Richt gerechnet, baf bepbe Gage übers ein geformt find, und bie Abwechselung bes Originals in ihnen perfowunden ift; nicht gerechnet, bag Wefenheit, aufs gelins befte ju reben, bier ein unschickliches Wort ift, welcher Bufams menbang amifchen bem letten Borbers und Nachfate! Genus iplum prius cognoscite, fagt Cicero, b. b. Untersucht nur auforberft, ibr Richter, was Berres gethan bat, bann wirb fic ber Rame fur fein Berbrechen von felbft maeben. man fic bas noch ben bem Deutschen? R. 2. Ea domys aute adventum istius sic ornata fuit, ut urbi quoque ornamento effet. "Diefes Sans war por bes Berred Anfunft fo ausgefchmidt, bag es bie einzige Bierbe ber Stabt mar." Bleidwohl ift Defana gemeent, von ber es unmittelbar barauf beift, quod lity, moenibus portugue ornata lit. Doch bas ift Rleinigfeit. Es fommt beffer. R. 3. Haec omnia, quae dixi, signa, judices, ah Hejo de sacrario Verres abstulit: nullum, inquam, horum reliquit, neque aliud udlum tamen, praeter unum pervetus ligneum, Bonam Fortunam, ut opinor, eam iste habere domi suae noluit. "Mile biefe Runftfiude alfo, wie ich gefagt habe, bat Berres aus ber Lavelle bes Bejus weggetragen, feines bemfelben ubrig gelaffen, ba er boch, wie mich duntt, blos jenes alte, bolgerne Bilb bie Bona Fortuna nothig batte." Sat mobl ein leberfeger jemals mehr Unwiffenheit und Unserschamtheit bewiefen, als S. Schmitt! Roch eine Stelle: bann werben hoffentlich Junglinge und Schulmanner binlanglich gewarnt fenn. R. c. Neminem, qui cum potestate aut legatione in provinciam effet profectus, tam amentem fore majores mostri putarunt, ut emeret argentum; dabatur enim de publico: ut vestem; praebebatur enim legibus. Mancipium putarunt; quo et omnes utimur et non prachetur a

**S** 5

populo. Sanxerunt, ne quis emeret mancipium, sife in demortui locum. Si qui Romae esset demortum? immo, si quis ibidem: non enim te instruere domum tuam voluerunt in provincia; sed illum usum provinciae sup-"Dag ein Drator ober Legat in einer Proping burch Spetulation Belb, als welches ihm bas Merarium porichof. bag er prachtigen Saudrath, wofur in ben Befegen geforet mar, ju ermerben fuchte, fo unverschamt glaubten unfre Bors fahren gar nicht, bag einer feyn murbe. Sie brauchten alfo blos Borficht im Unfebnng ber Stlaven; als welche Jeber gu feinem Gebrauche bat und nicht vom Staate befommt. Gie verorbneten: Es follte Diemand, wenn ihm ju Rom ein Sflav geftorben mar, in ber Proving, die et ju vermalten barte, einen Andern bafur taufen. Denn ibre Abficht mar, ein Staatsbebienter follte nicht fo wohl fur bas Befte feines eignen Saules, ale fur jenes ber Proving forgen." Go viel Morte, fo viel Kehler, und diefe fo grob und plump; baf et Beitverluft mare, fich ben ber nabern Beleuchtung berfelben au verweilen. Bon welchem Gehalte bie wenigen bingugetbas nen Ammertungen find, wird ber Lefer von felbft erratben. Ungulanglich , durftig und mangelhaft. Bir nennen jum Ues berfluß noch bie Reben, bie bas Unglud, verunftaltet gu wers ben, getroffen bat. Es find die fammtlichen im britten Ebeis le ber Amenbruder Ausgabe enthaltenen, nebft ber erften bes pierten.

Phaedri fabulae felectae. Mit Anmerkungenund einem vollständigen Wortregister für Schulen. Berlin, bey Petit und Schone. 1788. 160 Seit. 8.

iese neue Ausgabe bes Phabrus stimmt, in Rudfict bes 3wed's und ber Ausführung, mit ber, por einigen Jahl ren von B. Jacob bespreten, faft gang überein und giebt bas Bute und Schlechte ber lettern größtentheils treulich wieber. Dag bepbe Editoren in ihren Erflarungen und Bemerfungen nicht felten zusammenftogen murben, lagt fich auch ohne Bergleichung fcon vermuthen. Wie mare bief andere moglich, wenn man ben einerlen Begenftand einerlen Abficht por Augen bat

## bon der klassif griech. u. lateinif. Philol. 2c. 283

bat und aus einerfen Quellen fcboft. Aber befrembenb mar es une boch ber ber Gegeneinanberhaltung mabraunebmag, Daf bas Berbienft bes Ungenannten oft, und wir burfen fagen recht febr oft, in nichts anderm beftebt, ale bag er feinen Bots ganger wortlich ausschreibt. Ginige Moten aus ber 7, f. bes C. B. aur Brobe.

#### D. Jacob

#### Der Ungenannte.

- 2. Stulta levitas, b. i. levis, stultus ille.
- 12 Vt genus. Gebr un tatorum, quorum genus (qui mos est. funt) lepidam elle solet.

mos est.

- '25. Reducto namiico Prinbie Borte fo fteben bleiben : ber gemobnliche Befang taufche Der Chor und ber gewohnliche te ben wieberaufgetrefenen indem er fich einbilbete, Er er werbe burch bie Borte falvo wurde burd die Worte salvo Principe gemennt, ba fie boch Principe gemennt, ba fie auf auf ben Augustus giengen. ben Anguft giengen.
- 36. Die Befchreibung einer bung.

- 2. Stulta levitas st. levis, stukus ille.
- 12. Vt spectatorum, quogewöhnlich und bart. Es foll rum genus lepidum elle fofo viel beifen, ale: Vt fpec- let, (qui lepidi elle folent.)

25. Reducto námlic Prin-Der Sinn ift, wenn cipi. Sinn: ber Chor und Befang taufchte ben Princeps, Burft, inbem er fich einbilbete,

36. Die Befdreibung einer weibifden und fur einen Krepe weibifden und far einen Krepe gebornen unanftanbigen Rleis gebornen unanftanbigen Rleis . buna.

Sollte bief alles auf bie Rechnung bes Bufalls fommen ? Und boch muß ber Ungenannte fur feinen Rachbeter gelten wollen: benn forft murbe er, was bas Befte an S. J. Mus gabe ift, wir mennen, die Bergleichungen ber leftingifden Ers Andungen mit benen bes Romers, gewiß nicht verworfen haben. Mebrigens enthalt diefe Chiticn, wie auch der Titel fagt, nicht alle Rabeln, fondern nur bie vorzüglichften und bem jugentlit den Alter angemeffenften. Go wenig wir bief an fich mifbile ligen, fo fonberbar finben wir gleichwohl bie und ba bie Babl bes Berausgebers. Bas lefen 3. B. bie armen Rnaben an bett

populo. Sanxerunt, ne quis emeret mancipium, nice in demortui locum. Si qui Romae esset demortuns? immo, si quis ibidem: non enim te instruere domum tuam voluerunt in provincia; sed illum usum provinciae supplere. "Dag ein Drator ober Legat in einer Proping burch Spefulation Belb, als welches ihm bas Merarium porfchof. bag er prachtigen Sauerath, wofur in ben Befegen geforgt mar, ju ermerben fucte, fo unverschamt glaubten unfre Bors fahren gar nicht, bag einer feun murbe. Sie brauchten alfo blos Borficht im Unfebnna ber Eflaven; als welche Reber au feinem Bebrauche bat und nicht vom Staate befommt. Gie perorbneten: Es follte Riemand, wenn ihm ju Rom ein Sflav geftorben mar, in ber Proving, Die et gu vermalten barte, einen Andern bafur taufen. Denn ibre Abficht mar. ein Staatsbebienter follte nicht fo wohl fur bas Befte feines eignen Saufes, ale fur jenes ber Proving forgen." Go viel Borte, fo viel Rebler, und biefe fo grob und plump, baf es Beitverluft mare, fich ben ber nabern Beleuchtung berfelben gu verweilen. Bon welchem Gehalte bie wenigen bingugethas nen Aumertungen finb, wird ber Lefer von felbft erratben. Ungulanglich , durftig und mangelhaft. Bir nennen jum Us berfing noch bie Reben, bie bas Unglud, verunftaltet gu wers ben, getroffen bat. Es find die fammtlichen im britten Ebeis le ber Zweybruder Musgabe enthaltenen, nebft ber erften bes vierten.

Phaedri fabulae felectae. Mit Anmerkungen und einem vollständigen Wortregister für Schulen. Berlin, bey Petit und Schöne. 1788. 160 Seit. 8.

Diefe neue Ausgabe bes Phabrus ftimmt, in Rudfict bes Breeds und ber Ausfubrung, mit ber, vor einigen Jahs ren von S. Jacob beforgten, faft gang überein und giebt bas Onte und Schlechte ber lettern größtentheils treulich wieber. Dag bepbe Editoren in ihren Erflarungen und Bemerfungen nicht felten gufammenftogen murben, lagt fich auch ohne Bergleichung fcon vermuthen. Wie mare bieg anders mbalich. wenn man ben einerlen Begenftand einerlen Abficht por Augen bat

## bon der klassif griech. u. lateinif. Philol. 2c. 283

bat und aus einerlen Quellen icopft. Aber befrembenb mar es und boch ben ber Gegeneinanberhaltung mabraunehmas, bağ bas Berbienft bes Ungenannten oft, und wir buefen fagen recht febr oft, in nichts anderm beftebt, ale bag er feinen Bots ganger wortlich ansschreibt. Ginige Moten aus ber 7. R. bes C. B. aur Drobe.

#### D. Jacob.

#### Der Ungenannte.

- 2. Stulta levitas, b. i. le- 3. Stulta levitas st. levis, vis. stultus ille.
- 13 Vt genus, Gebr uns tatorum, quorum genus (qui mos eft. funt) lepidam elle solet.

mos est.

- Principe gemennt, ba fie auf auf ben Auguftus giengen. ben Anauft alengen.
- bung.

- stukus ille. 13. Yt spectatorum, quo-

gewöhnlich und bart. Es foll rum genus lepidum elle fofo viel beißen, ale: Vt fpec- let, (qui lepidi elle folent,)

'25. Reducto namiic Prin- 25. Reducto namiic Principi. Der Ginn ift, wenn cipi. Ginn: ber Chor und Die Borte fo fteben bleiben: ber gewohnliche Befang taufche Der Chor und ber gewohnliche te ben wieberaufgetretenen Sejang taufchte ben Princeps, Furft, inbem er fich einbilbete, indem er fich einbilbete, Er er werbe burd bie Borte falvo wurde burd die Worte falvo Principe gemennt, ba fie boch

36. Die Beschreibung einer 36. Die Beschreibung einer welbischen und fur einen Freye weibischen und for einen Freye gebornen unanftanbigen Rleit gebornen unanftanbigen Rleit . bung.

Sollte bief alles auf bie Rechnung bes Bufalls fommen ? Und bod muß ber Ungenannte fur feinen Rachbeter gelten wollen: benn fonft murbe er, was das Befte an S. J. Muss gabe ift, wir mepnen, bie Bergleichungen ber leftingifden Ers Andungen mit denen bes Romers, gewiß nicht verworfen baben. Mebrigens enthalt diefe Chitica, wie auch ber Titel fagt, nicht alle Rabeln, fondern nur die vorzuglichften und bem jugentlit den Alter angemeffenften. Go wenig wir bief an fich mifbils ligen. fo fonderbar finden wir gleichwohl bie und ba bie Babl des Berausgebers. Bas lefen 3. B. die armen Anaben an bem

# 284 ... Rurje Machrichten inn

bem 6. Stude bes 4. B., an biefer fo uninterestanten und mit Mothologie so vollgestopften Vertheibigung bes Phabrus? He wurde ihm sicher selbst ber eigensinnigste Schulmann die Anslassung zu feinem Vorwurfe gemacht haben. Das Urtheil über die Aechtheit der Moralen des Dichters verrath wenig Tritische Kenntnis.

Hiszondsous (schreibe Iszondsous) 'Assia mit einem griechisch steutschen Wortregister für Anfänger und einer teutschen Uebersezzung. Leipzig ben Gräff. 1789. in klein 8.

Cierofles 'Asia enthalten nach bes Rec. Mennung fo geis lofe, oft fo burchaus platte und abgefcmacte Einfalle und Bonmots, bag ibr Untergang meber fur bie griechifche Litteratur, poch fur ben Gefchmad ein fonberlicher Berluft gemefen fenn murbe. Defto befrembenber ift es, biefe Urms feligkeiten, bie überbief nichts weniger, als felten, finb, bier nicht nur abermals abgebruckt, fonbern fogar verbeuticht und mit einem Bortregifter jum Bebrauch fur bie Jugend permebrt Um nichts zu unterlaffen, was bas Buchelden elenber und gum Schulgebrauch unfahiger machen fann, bat es bem Berausgeber gefallen , ihm noch etliche Dugenbe Babemes cumegeschichtchen und felbft erfunbener Plattituben, angubans gen. Saft mochte man in ber Begierbe, lettere an ben Mann ju bringen, bie eigentliche Beranlaffung ju bem Abbrude bes Griechen fuchen. Benigftens bat ber Berf. fich um bie Bere treibung feiner Baare alle Dube gegeben und fie gu bem Enbe unter bem eignen Litel Bierocles Schnurren, nebft einem Unhange neuerer Schnurren, bem faufluftigen Lefer befons bere feilgebotben.

Ng.

Eclogae Quidianae. Ober aus bem Dvid gesamme lete Stude, mit Einseitungen, und einem hie storisch empthologisch und geographischen Regie ster versehen, jum Behuf ber Schulen herauss

# bon ber Plassif. griech. u. lateinif. Philol. ic. 285

gegeben von Albert Christian Meinete, Constect. zu Ofterobe. Gotha, in ber Ettingerschen Buchhandlung. 1788.

STR eil Ovibius nicht gang auf Schulen gelefen werben fann: fo bat es ber Berf, für rathfam gefunden, eine Chreftos mathie aus feinen Werfen auszuziehen. (Das wichtigfte feiner Berfe, bas auch ben meiften bichterischen Berth bat, feine Metamorphofen, und mit benfelben, feine Elegien aus ber Bers bannung, werben boch gewiß auf ben meiften Schulen gelefen : anbre Elegien ju erflaren, mifrath ber Inhalt, und überbem ift ber Beift ber Dvibifden Elegien fo ziemlich in allen Buchern gleich.) Und biefe enthalt benn 1-) amen Stude aus ber arto amandi, ben Ranb ber Gabinerinnen I. Buch B. 101 - 135 und die Geschichte vom Cephalus und Brocris III. B. B 687-746 (die wir aber lieber aus ben Bermandlungen murben aust geboben baben ) 2) neun Stude que ben libris fastorum. Priapis und Lotis, 1. B. B. 393-440, Bereules und Cacus, I, 541-582. Arion, II, 83-118. Callifto, II, 155-192. Die Fabier, II, 195-242. Faunus und Bercules, II, 303 -358. Romulus und Remus, II, 381-422. Lucretia, II, 721-852. Der Raub ber Proferpina, IV, 419-6:8. 3) Ein Stud aus ben Spifteln ex Ponto. III, Eleg. 2, 45-96 - vermuthlich weil bieg Buch ohnebem in ben Sanben june ger Leute ift : außerdem batten fich mehrere fcbne Schilberuns gen ausheben laffen. 4, 21 Stude aus ben Metamorphofen. nebmlich die Geschichten vom Deufalion und Aprrba, Dbobns und Daphne, Phaeton, Battus, Aftaon, Rarcigus, Poras mus und Shisbe, Leucothoe, Arethufa, von ben Lyciern, von Philomela und Progne, Minotaurus, Dabalus und Ifarus, Bbilemon und Baucis, Orpheus, Pramalion, Didas, Sals cone, von bem Encloven, ber Balatee und Mcis, Mchames nibes und Macareus, Bertumnus und Bomona, und vom Pps Doids Meifterflude in feinen Rermandlungen find obnfehlbar biejenigen Erzählungen, wo er fein vornehmftes Ralent, eine angebende und fortichreitende Leibenichaft gu mablen, ausüben fann: und von diefer Art haben wir einige permift, 2 C. bie Gefchichte von ber Bublis, von ber Murrba, bon bem Abonis, und andere; boch vielleicht bat biefe ber Berf. ben aller Ueberzeugung von ihrem poetifchen Berth, ihres Jus

Inbaltes wegen übergangen. Aber marum bat benn ber B. feine Dribifden Eflogen nicht aus ben famtlichen Berten bes Dibtere ausgehoben ? Seine Bucher umdrum, de remedio amoris, und am meiftens feine meifterhaften Beroiben , fonne ten ihm noch manche fcone Stude barbieten. Der angehange te Inder bat fur die Absicht bes Buchs feine Braucharfeit. Die Ginleitungen find ju weitschweifig.

Publ. Terentii Afri Comoediae sex, novissime et accurate ad optimas editiones recognitae. Manhemii cura et sumptibus societatis literatae. MDCCLXXXVIII. 252 Seiten in 8.

Quin giemlich correcter Abbruck bes Terentius, von ebenbers Gelben Beschaffenheit, wie die andern romifchen Schrift fteller, welche in biefem Berlage bereits berausgefommen finb. Woran fiebt bes Dichters Leben von Mel. Donatus, und jebem Schauspiele ift ber Inhalt aus bem Muretus vorgescat. Muf bem Titelblatte wird gemelbet, baf biefes nur ber erfte Ebeil bes Terentius ift. Denn er begreift nur bie brev erften Luftspiele, die Andria, ben Eunuchus und ben Heautontimorumenos. Es batten aber leicht alle 6 Stude in Einen Banb gebracht merden fonnen.

C. Cornelii Taciti de situ, moribus et populis Germaniae libellus. Ex recensione et cum selectis observationibus hus usque anecdotis Paulli Danielis Longolii, ex Msc. editus a Ioanne Kappio. Lips. sumtibus I. B. G. Fleischeri, cloloCCLXXXVIII. 176 Seiten obne Die Borrebe in R.

Cen ber in gutem alten Latein gefdriebenen Bornebe, welche Dr. Bapve bem Berichen vorgefest bat, gibt berfelbe Dadricht von ber Entftebungeart Diefes Longolifden Commens tars

## bon der flassif. griech. u. lateinif. Philol. 2c. 287

gars über biefe bem Deutschen fo ichanbare Schrift bes Cacitus mon ben alten Bermanern. Der Commentar bes fel. Longos Lius, ber fich über bie Ausbrude fo mobl als die Samen ers gredt, und worin auch bie verschiedenen Lesarten und Coujeca turen angeführet und zuweilen beurtheilt werben, ift nicht unbrauchbar, und wird manchen Berehrern bes Cacitus und ber alten Deutschen nicht unangenehm fenn. Longolius hatte fich an bie so Jahre lang mit ber Erflarung biefer fleinen Garift bes romifchen Gefchichtichreibers beschäftigt; und ber Lefer wirb bier bas branchbarfte von demjenigen, mas er in diefer gerans men Beit barüber bemerft und gesammelt hatte, burch bie Bes mubung bes on. Rappe jufammen getragen finden. Rebt gleich unter bem Certe. Freilich fommen, wie auch Br. R. felbft in der Borrede erinnert, berfchiedene, jumal bie Etymologie betreffenbe Mumerfungen vor, die entweber wenig Grund haben, ober baran unfer Beitalter feinen fonberlichen Befcmad mehr findet. Allein bie meiften find boch fo beichafe fen, baf viele fie nicht ungern lefen werten; infonberheit, ba fie burchgebende nur furz find. Die fritische Berichtigung bes Bertes aber bat burch biefe neue Ausgabe wenig ober nichts gewonnen; welches auch ohne beffere und altere Danbidriften, als man bisber bavon bat, wohl nicht zu erwarten ift. gens ift biefe Ausgabe noch mit einem ziemlich poliftanbigen Regifter perfeben.

Ed.

# 17) Finanz = und Handlungewissenschaft.

Etwas über Ackerbau und landwirthschaft; die Beforderung des landlichen Wohlstands betreffend, von Isaak Maus, Bauersmann zu Basbenheim, ben Kreuznach in der Pfalz. Frkf. am M., Herrmannische Buchhandlung. 1788. 8.68 Seit. und 10 S. Inh.

Cafaaf Maus machte fich burch feine Bebichte, Die in einer \_ eignen Sammlung erfcbienen find, als einen bentenben und' aufgeflarten Landmann befannt. Much biefer Muffas ents balt in einer guten ziemlich reinen Schreibart, manche Babu Allein fie find mit fo vielen ichiefen, balb wahren, und gang falfden Gagen und Bebauptungen vermifct, bal fle ein neuer Beweis ju ber traurigen Erfahrung werten, wie ftart bie Dacht ber Borurtheile auch auf bellere Ropfe wirft. Ihr Bauptzwed ift Widerlegung bes auf Abichaffung ber Brache gegrundeten Aderbaufpftems. Die Grunbe find bie alten, langft wiberlegten, auf mifperftanbenen ober in einem falfchen Lichte vorgetragenen Behauptungen ber Segner und auf mangelhafter Renntnig ber Ratur, berubenben Gan. Sie von neuem ju beftreiten gebort nicht jum Endamed biefer Angeige. Wer fich eines beffern überzeugen will, finbet in vies Ien befannten Schriften, Bulfsmittel bagu: und wer nur fir verjahrtes Vorurtheil Gebor bat, wird auch burch bas, wie Rec. bier fagen fonnte, nicht befehrt werben. war es moglich, dag fich ber Berfaffer jur Unterftunge feiner Behauptungen einer fo gebaffigen Infinnation bedienen tounte wie 6. 3, baf hinter ber Unleitung bes Landmanns jum bes fern Bau feiner gelber fameraliftifcher Eigennut ftede! an wie fonnte er, um nur Eine Schwache bes Beweifes felnes Sauptfages zu berühren, die S. 14. angegebene Ginrichtete ber Kelber, mo biefe nur in a Cheile getheilt finb, und affe alle 2 Sabre bie Beftellungsart wieberfehrt, bem auf Abfdafe fung ber Brache gebauten Epftem fur angemeffen balten? -Biel lieber murben wir ihm guboren, wenn er bie Gegenftant be bes lettern Ebeils feiner Schrift, Borfchlage wie bem Bers fall des Landmanns (auffer bem verbefferten Acferbau und Biebt aucht) aufzuhelfen fen, ausführlicher behandeln marbe. -Roch ift Eine Behanptung S. 53. auffallend und ber Unterfe dung werth. Es ift die Rede von ber por einigen Rabren un ter bem Rabmen Bungenfrebs befannten Biebfeuche. Berf. leugnet gang bas Dafenn einer folden Krantheit, und versichert, bag viele Stude Rinbvieh im gefundeften Buftand die Saare auf und bas Grubchen in der Bunge babe, bas mas gum Rennzeichen biefer Rrantheit nahm. Go ift es Rec fres lich ertlarbar, warum unter allen Sulfemitteln, bas Sten . reine Abwaschen ber gunge am bienlichften mar; barum nem lich, weil es ein unschuldiges und von feiner Seite icablides Mit!

### der Finang. u. Handlungswissensch. 289

fift. Rec. hat weber jest, noch jur Zeit ber Seuche, an in feiner Gegend nicht wahrzunehmen glaubte, Geles it gehabt, Erfahrungen hierüber zu machen. Allein nachs ende Oefonomen werden balb im Stande senn, uns hiers zu befriedigen, und baburch bem Uebel vorzubeugen, bas nisverstandener Fürsorge in unnöthigen, bem Wieh zur gereichenden und oft eine Krankheit erft hervorbringens pulfsmitteln, entstehn muß.

Hd.

# .18) Saushaltungswiffenschaft.

fung der vorzüglichen Bortheile innlandischer leifen besonders für den Feldbau und die nugsten Künste, von Asfrhrn. v. B \* 3. B \* Keichsfrenherrn von Bocklin zu Bocklinsau) R \*, Mitglied der Berliner, Burghauser, derner und andrer gelehrten Societäten.

Man fann von Gottes Bunbermerfen Die Anmuth — Pracht und herrlichfeit, — - Die Menge, Bier, und Unterschieb An beften auf ben Reisen merken. —

rankfurt am Mann, Herrmannische Buchandlung. 1788. 8. 66. S.

er Borbericht dieser Schrift, die dem regierenden Lands gtafen von Bessen, Cassel bedicirt ift, lautet folgenderges "Gegenwärtigen Bersuch, analogisch ausgeworfene ebes se fragen verschiedener gelehrten Gesellschaften" — ( biese nkenstriche kommen durch alle 66 Seiten sehr häusig vor.) die schon glucklichst" ( was hier mit schwabacher Schrift ist, ist es auch ben dem Berf. Man sieht, woranf ien vorzüglichen Werth legt.) "ausgefallene Bildungen ber wichtigsten Ranner und große Genisa — welche lig. d. Bib. XCV. B. L. St.

mur die Länder meistens bereisen, worinn sie wohnten; Gegenftande bewogen mich, unter der reinen Abucht, wenigftens einigermaßen meinen werthen Beitgen lich ju werden, - folden blogen Umrif glel Breffe gu übergeben. Es foll tein Urtheil vorftellen ; bern Stoff ju wetterm Dachbenten - und 21 Nebrigens, weil die Menschlichfeit und folglich das genl Tonnen auch die vortreflichften Beifter nicht ganglich ve fo wird man es mir, (wohl gefchloffen!) jumal ben aufrichtigen , gutbenfenben Bergen , (wenn bie folechte Bucher gut macht)"- und meinen Tleinen "(1 bescheiben!) Renntniffen, um ba (!) eber, : permiben, wenn ich, mitten unter ungablichen Bei rico ten meines Berufs, - je bamit ju fruhe noch au bin ; - ober bem Wunfch und ber Erwartung bes Bubu Caibt es in der Chat ein Bublifum, bas vom Berf. wünscht, etwas erwartet?) nicht entsprochen babe. " besto weniger aber, foll mir jeder Tabel bier willfommen beiffen, - ber mit Grund und Unr feit, - aus ebler Seele (biefes ju beurtheilen boch wohl ber Berf. vor?) ftammt. -Heber bas Die Aussprüche und die Mepnungen über eine so wenig einstimmig fepn, — als es die bungen ber Menfchen find. (Gebr richtig. fungere fant feine Bemunberer - Unfre : mit und freuen, daß ber Berf. fo gut auf Eroftung reitet ift Dan hore weiter:) Allein ben biefer Ungie ift bennoch harmonie im Gangen - gleich wie fich bas burd bie Mannichfaltigfeit erbebt. "

um ber treuen Mittheitung dieses (zu Auft ben 20, 2788 geschriebenen) Borberichts willen, bem bie ba selbs im Stul sowohl, 'als in jeder andrer Rucksicht werden unfre Leser, wie wir hoffen, uns jedes i pe und jeden Beleg dazu, erlaffen.

36.

Anmerkungen über einige in der aus bem D ifchen überfesten oconomischen und statistis Reise durch Medlenburg, Pommern, Bram

### bon ber Haushaltungewiffenschaft. 291

benburg und Holstein, geauserte Behauptungen, welche die holsteinische Landwirthschafe und den Unterschied zwischen derselben und der medlenburgischen Wirthschaft betreffen, von Otto Benedict Janeke. Hamburg bei Hoffe mann 1788. 46 Seit. gr. 8.

der Berf. biefer Schrift, welcher ju Gutin leben foll, bes fennt fich bier als Berf. eines fleinen Buchs, meldes 27R2 ju Samburg unter bem Litel: die holfteinische Lands wirthschaft herausfam. Gr. Prof. Zeinze batte über baffelbe in ber Borrebe an ber von ibm überfesten, auf bem Citel ber por und liegenden Schrift angeführten, Reifebeschreibung fein gunftiges Urtheil gefallet. Darüber ift benn ber Berf. naturs fich bofe geworben, und bat fich bier ju vertheibigen gefucht. efe Bertheidigung befteht inbeffen nur barin, bag er bie uptungen in jener Reifebeschreibung, welche feinem iche miberfprechen, naber beleuchtet, und feine Meinungen Dagegen in retten fucht. Es betreffen folche bie Bergleichung ber bolfteinischen und medlenburgifden Landwirthschaft, wobei er die erftere febr in Sous nimmt , und die lettere in Bers na mit jener berabzufenen fucht. Er batte aber in feis de bie bolfteinifche Landwirthichaft auch mit ber Englis en veralichen, und babei bewiefen, bag er bie neuere englis Landwirthschaft gar nicht tenne, folglich auch nicht gu Urtheile über diefelbe befugt fen. Dorauf gielte vers blich and fein Gegner an bem angeführten Orte. Aber nas bat er nicht bemerft, ober nicht bemerfen wollen. fann Brn. J. Renntnif ber bolfteinifchen Landwirthicaft nicht echen, und fein Begner, ben er heftig anfahrt, bat bies al gemif nicht im Sinne gehabt ; aber wenn ber Berf. Bers alei naen berfelben mit ber Deflenburgifchen und Englischen gufteut : fo fennt er folche, befonders bie lettern, nicht genuge und lagt fic von einer ungeitigen Baterlandsliebe blenben, Die Borguge ber lettern ju uberfeben, und offenbare Kebler Mangel ber erftern abzuleugnen ober ju beschönigen. Und bas fann man nie loben, fondern muß es um befte lauter tas

bein, ba bie Gutsbesiger in holftein, wie in mehrern ganbern, anr meiftens allaufehr am Alten bangen, und fich freuen,

ί

wenn Soriftfteller ibre Borurtheile vertheibigen. Daberd wird Aufflarung in ber Landwirthschaft nicht wenig gehindert.

Or.

- Abhanblung von Bienen für alle lanbesgegenben. Debst ben Monatsverrichtungen eines Bienenmeisters bes herrn Paftor A. G. Schirachs. Mit einer Rupfertafel. Bittau und Leipzig ben 3. D. Schops, 1788, in 4, 28 Seiten.

Gine alte aufgewarmte, von wenigem Belang fevende Bie nenfdrift aus bem Bittauer Calenber 1770 entlebnt. Die obnehin auch iu ben Schriften ber Dberlaufiger Bienengefell fchaft fteht. Den Rupfern ju Befallen, bie wegen ber ju großen Eperichichen Magagineforbe jur Nachahmung mehr au wiberrathen, als angurathen find, batte ber Abbrud wohl unterbleiben fonnen.

## 19) Rriegswissenschaft.

Ueber bas Studium ber militarisch mathemathis ichen Wiffenschaften auf Universitäten. Rebit einem Borichlage jur nublichen Berbreitung Diefer Wiffenschaften ben ben Regimentern ber R. Dr. Armee; von Fr. Meinert, außerorb. Prof. ber Philosophie. Salle. Ben Benbel. 1788. gr. 8. 10 Bogen.

Ceralich gut gemeent find biefe Borfclage: Ob aber ans führbar? bas burfte wohl eine andre Frage feyn. größte Schwierigfeit liegt unfres Erachtens nicht in ber Ans Rellung ber Lebrer ben ben Regimentern. Die lieke fich noch nobi

wohl überfteigen; und ift and jum Cheil ber einigen Regimens teru ber R. Dr. Armee überftiegen worden. Allein eine anbre. Die fich fo leicht nicht aus bem Wege raumen lagt, fommt von Seiten ber Lernenben, ober Lernenfollenben. Dbpfifche und moraliche Urfachen machen es ben dem Offizierftand faft uns mbglich , baf viele Blicher beffelben burd einen wiffenfchaftfis when Unterricht in Lebrftunben gebilbet merben fonnen. Die Sauptfachlichfte berfelben bleibt immer bie, bag ber Rusen ber bagu erforberlichen Unftrengung nicht einfeuchtenb, nicht Dringend genug ift. Jeber Stand tommt gleich in bie Lage, bas mas er gelernt bat, ju praftigiren, nur ber Golbatens Rand nicht. Der muß marten bis es Rrieg giebt; und nut foll er gebn, amblf Jahre fleißig fludieren, um etwa amenmabl in feinem Leben Bortheil von feinen Wiffenfchaften ju giebn's gemeiniglich nur am Enbe feiner militarichen Laufbabn, wenn er Staabsoffizier geworben ift, und ibm etwas michtiges ens vertraut wirb. Das ift ber menfchlichen Ratur im Allgemeis nen zuwider. Will man alfo bie nothige Babl geschickter Offiziere in einer Armee haben, fo muß man fie burch Ergies bungeanstalten ju erlangen fuchen. Da fonnen bie Menfchen ron Jugend auf jum miffenschaftlichen Unterricht gewöhnt werben; welche Gewohnheit fie benn benbehalten. Da fann auch ein fluger Auffeber ben ber garten Jugend folche Mittel anweuden, die ibre Aufmertfamfeit erweden, und fie fleifig Alle andre Anftalten halten wir, nach einer langen Erfahrung, fur gang ungulanglich.

So viel von dem Borschlage des Hrn. Prof. Meinert. Was von der Ruglichfeit des Unterrichts in militarschen Wissemschaften auf Universitäten gesagt wird, das billigen wir febr, und ift schon einigermaaßen auf den meisten in Ausübung gebracht. Freylich sind nicht immer Manner, mit den wahs ren notdigen praktischen Kenntnissen, dort zu Lehrern bestellt. Selbst das was ung der Vers. über diese Wissenschaften vorsagt, verrath den Mann, der hierüber nicht ganz die gründlichen Sinsichen hat, die man wünschen konnte. Z. B. Er eitert oft Bücher, blos nach dem Titel, ohne sie zu kennen, als Mauvillons Essai fur l'influence de la Poudre à Canon dans l'Art de la Guerre moderne, unter die Artislerie Bücher, da es doch lediglich ein taktisches Werk ist. S. 23. Um die Epseme der Taktis kennen zu lernen, sollte man — Willers zeine Taktis, und die taktischen Erundsfäge und Anweisung mit

· liebrider Epolutionen lefen, ba biefe bod nur bas gegenmare tia ubliche Softem ber bunnen Schlachtorbnung abhanbeln. nub pon ben andern taftifchen Enflemen gar fein Bort enthals ten. Auch foll bes Brn. von Millers reine Zaftit bas notbige won ber Emrichtung und ben Schwenfungen ber Rasallerie enthalten; ba es hoch bie jest von ben Schwenfungen noch Fein Bort fagt. Bang falfc ift es auch, wenn G. 25 gefeat wirb, die gewöhnliche Stellungsart ber Infanterie muffe nach Grunben ber Dechanif unterfucht werben, benn bas murbe auf die tiefe Stellung fubren. Es muß auch baben auf bie moralifche Beichaffenheit bes Menfchen gefebn werben, ba ber Menfc fein Stud Bol; ift. Eben fo falfc wird 6. 24 gefagt; bie Schwenkungen fonnten in I, 3 und gange Schwens fungen eingetheilt merben. Bange Schwenfungen murben ia ben Erupp gerabe wieber auf ben fled bringen, son me er ausgegangen mare, und werben baber gar nicht gemacht. Doch genug um unfre Ausfage ju beweifen.

€a.

Feldzüge bes Prinzen Eugen in Ungern. Nebst eis ner historischen politischen Abhandlung von den Ursachen, die zum Bruch des Passarowiser Friedens und zum Krieg von 1737 zwischen Desterreich und der Pforte, Anlaß gegeben. Mit zwen Plans iste Abthl. vom J. 1683—1711. 14 Bog. 2te Abthl. Vom J. 1716—1718. Aus dem Französischen übersetzt. Wien und Leipzig. 1788. 8.

Den Berf. biefes Buchs nicht angiebt und kennen will? Wenigstens ift bas doch sicher Arglist, ober wie sonst das frans zonischen Wort mauvaice foi gegeben werben kann, baß et nicht sagt, aus welchem Buche das gange Ding genommen, und daraus ein eigen Werf gemacht worden ift. Dieses Guch wollen wir also nennen, und hiemit jeden Lefer warnen, weder Beit noch Geld an etwas zu verschwenden, was er schon bes sisen

Ruen ober gelefen baben mag. Es ift fein anbred, als bie 2750 au Amfterbam und Leipzig ben Arfftee und Merfus bere ausgefommene Histoire du Prince Eugene, die ben verftorbe nen Professor Mauvillon jum Berfaffer bat. Aus berfelben if alles mas bie Rriege, morinn ber unfterbliche Eugen gegen Die Turfen gefochten bat, berausgezogen, und wortlich übers Das ift alfo weiter nichts als ein Buchbanbler: ober les berfeger & Rniff, um ben jegiger Gelegenheit mit einer aufges marmten Schuffel etwas ju verbienen. Bermuthlich wirb es Saben nun fein Bewenden haben, und ba bie mabre Quelle bier aufbort, das abgeleitete Bachlein verfiegen. Ralle mare auch ber vorn angesette Litel: Beschichte ber Rries ge amifchen Defterreich und ber Pforte, Erfte Abtheilung, bops welt prablbaft. Denn es baben ja vor und nach bem Dringen Eugen bie bepben Dachte miteinanber Rrieg geführt. Allein wenn nur bas Berflein abgeht, fo ift vermuthlich bie gange Abficht beffelben erreicht. Die benben Plans find bie von ber Schlacht ben Zeuta, und von ber bey Belgrab, bepbe mit unbedentenben Beranberungen, ja fo gar Auslaffungen fictbarlich aus jenem Buche gezogen. Wer inbeg jene Bes fcichte bes Pringen Gugen nicht fennt, und nur bas miffen will, was biefer große Relbberr gegen bie Eurfen verrichtet bat, ber fann bief Buch jur Sand nehmen , worinn alles gang prbentlich und beutlich vorgetragen ift: auch haben wie Sepm Durchblattern bie Ueberfegung giemlich fliegend und febs Berfrep befunden.

N.

# 20) Erziehungsschriften.

Der Gesindefreund. Gine lehrreiche Geschichte; allen christlichen und rechtschaffnen Dienstdothen zum Besten aus dem Englischen, ber Mftrs. Trimmer, ins Deutsche übersetzt. Leipzig, 1788 in Commission ben Georg Joachim Goschen. 152 G. &.

der Selb diefer Geschichte, Thomas Schlichting, verfiert feis nen Bater, che er noch einigen Unterricht genießt; feine Mutter aber findet Gelegenheit, ibn in eine Armenfchule gu Bringen, wo er fic burd Rleif und Rrommigfeit unter feinen Mitichilern auszeichnet. Rach Bollenbung feiner Schulfabre Bommt er zu einem Oberpfarr in Dient, wo feine Reigung gur Frommigfeit volle Nahrung finbet, fein Berfidub mehr Musbilbung erhalt, und feine Renntniffe in ben Befchaften cis nes Dienftbothens erweitert merben. In biefem Dienft bleibt er, bis fein Berr firbt, mo er fich eine Deierei pachtet, fich mit einer Dagb, die mit ibm benm Oberpfart gebienet, bere beirathet, und ein aludlicher Mann und Bater wirb.

Die aludlichen, ober unaludlichen Schicffale guter, ober folechter Dienftbothen, Die Schlichting in feinem Dienft, ober fonft fennen fernte, find in die Gefchichte eingefiochten. Sittliche ihrer Sandlungen wird auf eine anschaulige Beife all Dufter' jur Nachahmung, und bas Unfittliche gur Barnung Der B. fennet bie moralifchen Beburfniffe bes Befindes genan, ruget alle feine gewohnlichen Rebler. und prebiget bagegen Gefet und Evangelium. Er moralifiret gut weilen recht artig, oft aber fibft man auf Grunbfage ber alten Orthoborie, bie bem burftigen Berftand bes Gefinbes wol bet Bagen mochten, ber gelanterten Bernunft aber anfiblig, und ben bem flugern Cheif ber Menfchen außer Rure finb. - 3m ben Stellen aus ber Bibel, Spruchen und Pfalmen, Die bes allen Belegenheiten ber Seele ber Dienftbothen anfaifficht wers ben, bat fich ber B. juweilen vergriffen, und oft fullen fie eine Lude, wo ber eigene Bebante aussprang. Provinzialismen und Nachläßigfeiten in ber Rechtschreibung 3. 5. €. 82 3. 15: Graft fit=300 redt And micht felten. fcone. S. 62 3 21 : Dahlen. G. 71 3. 14 jufammenfnos tern. & 127 3 12; Schluberig. G. 72 8. 15 Sodfe, 8. 16 Spas. 6. 88 3. 19 Spaafe u. f. m.

Hebrigens liefet fich bie Befchichte gut, unb Goriften, bie auf eine fo populare Art niebre Bolfeflaffen von ben ber fondern Bflichten ibres Standes unterrichten, bleiben immer nutlich; nur Schabe, bag fie ben Lefery fo menig fir bie Dante tommen, für bie fie eigentlich geschrieben find.

Etwas wider die Mode. Trauers und Lustspiele ohne ärgerliche Caressen und Henrathen, für die studierende Jugend herausgegeben von Franz Xaver Jann, Priester und lehrer am Gnmnafben St. Salvator in Augsburg. Dritter Theil. Augsburg, ben Matth. Riegers sel. Sohnen. 1788. 1 Alph. 11 Bogen 8.

36 ift mohl ber rebendfte Beweis von biefes Jesuiten unbeile bar elenden Beichmad, baf.er Eroz aller Spotterepen bes beffern Bublicums, feine infipiden Goulfchauspiele, die er vielleicht mit mehreren Recht: Etwas wider den gesunden Menschenverstand, als Etwas wider die Node batte bes titteln fonnen, bis jum britten Theil fortfest. In ber Bors rede fchimpft er in Berfen und Profa auf feinen Rurnbergichen Recensenten und auf on. Nicolai, ber in seiner Reisebeschreis bung biefer Anasburgiden Schulfomobien auf die Art ermabnt hatte, wie jeber vernunftige Mann barüber urtheilen muß. Der wunderliche Mann fohert ibn jum Beweis auf, daß feine Schauspiele albernes, abgeschmacktes Zeug maren - eben fo lacherlit, als menn ein Subelfoch von ben Gaften Beweis verlangen wollte, baf feine Berichte ungefalgen und ungewurgt Noch mehr, Br. Nic. batte bey chen ber Belegenheit von D. Gaffers, eines Collegen von unferm Jann, Gingfpiel Jatob und Benjamin, gefagt, daß die Detfe gang erbarme lich maren: ben nimmt er nun auch in Schus, und um On. R. biefes Urtheils wegen ju beschämen, theilt er bas gange trefliche Singfviel mit. Der Mann banbelt entweber unflug bber boshaft; unflug, weil die Befanntmachung biefer elenben Reimeren Rechtfertigung bes On. D. und Beweis feines eignen verberbten Geschmades ift; mabrlich, wenn es noch mas schlechs teres giebt, als erbarmlich, fo find es biefe Berfe: man tann biefe Enabenübung unmbalich binaus lefen; ober er banbelte boshaft, und glaubte, feine eignen bramatifchen Subelepen baburd ju erheben, wenn er bas, wo moglich, noch folechtes re Singfpiel feines gepriefiner follegen poranfeste. Dun jum Buche felbft : es enthalt außer b :r fremben Arbeit, noch gebn Schauspiele. 1) Cyrillus der Lappadozier, ber junge Mars torer, ein Singspiel. Rur eine unlautere Rloftermoral, nicht E s ber

er Selb diefer Seschichte, Thomas Schlichting, verkert seine nen Bater, ebe er noch einigen Unterricht geniest; seine Mutter aber findet Gelegenheit, ihn in eine Armenschule zu bringen, wo er fic durch Fleiß und Frommigseit unter seinen Mitschillern auszeichnet. Nach Bollendung seiner Schulzabre kommt er zu einem Oberpfarr in Dienk, wo seine Reigung zur Frommigseit volle Nahrung sindet, sein Berkand mehr Ausbildung erhält, und seine Kenntnisse in den Geschäften eines Dienstothens erweitert werden. In diesem Dienst bleibt er, bis sein Herr flurdt, wo er sich eine Meierei pachtet, sich mit einer Mugd, die mit ihm beym Oberpfafr gedienet, vers heiratbet, und ein glücklicher Mann und Bater wird.

Die gludlichen, ober ungludlichen Schidfale guter, ober folechter Dienftbothen, Die Schlichting in feinem Dienft, ober fonft fennen lernte, find in bie Gefchichte eingeflochten. Sittliche ihrer Sandlungen wird auf eine anschaulige Beife als Dufter gur Nachahmung, und bas Unfittliche gur Barnung anfgeftellt. Der B. fennet bie moralifchen Beburfniffe bes Gefindes genan, ruget alle feine gewohnlichen Reblet, und prebiget bagegen Gefet und Evangelium. Er mornlifiret auf weilen recht artig, oft aber fibft man auf Grunbfane ber aften Orthoborie, bie bem burftigen Berftand bes Gefinbes mot bet bagen mochten, ber gelanterten Bernunft aber anfibfig, und ben bem flugern Cheil ber Menfchen außer Rurs finb. - 38 ben Stellen aus ber Bibel, Spruchen und Malmen, Die bes allen Belegenheiten ber Seele ber Dienftbothen aufaitfict was ben, bat fic ber B. zuweilen vergriffen, und oft fullen fie eine Lucke, wo ber eigene Gebante aussprang. Provinzialismen und Nachläßigfeiten in ber Rechtschreibung find micht felten. j. G. G. 82 3. 15: Grafte fir ben wecht 6. 62 3 21; Dahlen. G. 71 3. 14 gufammenfnos tern. S 127 3 12: Schluberig. G. 72 8. 15 Spafe, 3. 16 Spas. 6. 88 3 19 Spaafe u. f. m.

Uebrigens liefet fich die Geschichte gut, und Schriften, die auf eine fo populare Art niedre Bolfeflaffen von ben ber fondern Pflichten ihres Standes unterrichten, bleiben fumer nutflich; nur Schabe, daß fie ben Lefery fo wenig fin die Sande tommen, für die fie eigentlich geschrieben find.

LF.

ber

Etwas wider die Mode. Trauers und Lustspiele ohne argerliche Caressen und Henrathen, für die studierende Jugend herausgegeben von Franz Taver Jann, Priester und lehrer am Gymnas, ben St. Salvator in Augsburg. Dritter Theil. Augsburg, ben Matth. Riegers sel. Sohnen. 1788. 1 Alph. 11 Bogen 8.

As ift wohl ber rebenbfte Beweis von biefes Jesuiten unbeils bar elenden Befchmad, baf.er Eroz aller Spotterepen bes beffern Bublicums, feine infipiben Goulfchaufpiele, Die er vielleicht mit mehreren Recht: Etwas wider den gesunden Menschenverftand, als Erwas wider die Mode batte bes titteln fonnen, bis jum britten Theil fortfest. In ber Bors rede fcbimpft er in Berfen und Profa auf feinen Rurnberafchen Recenfenten und auf on. Nicolai, ber in feiner Reifebefdreis bung biefer Augeburgichen Schulfomobien auf die Art ermabnt batte, wie jeber vernunftige Mann batuber urtheilen muß. Der wunderliche Mann fobert ibn jum Beweis auf, daß feine Schauspiele albernes, abgeschmadtes Zeug maren - eben fo lacherlich, als wenn ein Subelfoch von ben Baften Beweis verlangen wollte, baf feine Berichte ungefalgen und ungewurgt find. Roch mehr, Dr. Ric. batte bey eben ber Belegenheit son P. Gaffers, eines Collegen von unferm Jann, Gingfpiel Jatob und Benjamin, gefagt, baff die Betfe gang erbarms lich maren: ben nimmt er nun auch in Sous, und um On. R. biefes Urtheils wegen ju beschamen, theilt er bas gange trefice Singfpiel mit. Der Mann banbelt entweber unflug sber boshaft; unflug, weil die Befanntmachung biefer elenben Reimeren Rechtfertigung bes On. D. und Beweis feines eignen verberbten Gefcmades ift; mabrlich, wenn es noch mas foleche teres giebt, als erbarmlich, fo find es biefe Berfe: man fann biefe Rnabenubung unmöglich binaus lefen; ober er banbelte beshaft, und glaubte, feine eignen bramatifchen Subelepen baburch ju erheben, wenn er bas, wo moglich, noch fchlechtes re Singfpiel feines gepriegner follegen poranfette. Dun jum Buche felbft : es enthalt außer b er fremben Arbeit, noch gebn Schauspiele. 1) Cyrillus der Lappadozier, ber junge Mars torer, ein Gingspiel. Dur eine unlautere Rloftermoral, nicht

€ s

ber Geift bes achten Chriftenthums tann einen fo unvernünfts gen Orang, fich burch Schanben und Schmaben ben Weg jum Marterthum gir bahnen, als nachahmungewurbig aufftellen, wie bier geschieht. Ein hepdnischer Erabante, ber bas Stud mit ber Antebe erbfnet:

Mun machet euch gefaßt, ihr Chriftenbunde 2c. fingt fcon in ber nachften Arie:

Berflucht fen Jupiter, Berflicht ber falfchen Gotter Schaar, Der ich fo blind ergeben war!

Mun bas heißt boch ben Sieg bes Chriftenthums recht leicht gemacht! 2) Joseph — von feinen Brübern erkannt, ein Singspiel. hier ift ber Anfang. Manasse, Josephs Sohn; knupft Freundschaft mit Benjamin, ben er noch nicht kennt:

So ift es, liebster Benjamin, Bon mehr, als hunderttaufend Fremdlingen, Die wir zu diefer Theurungszeit gefehn, Hat feiner unsern Bater so entzufet, Hat feiner seine Sele so erquitet, Als bu!

Joseph fingt 3100 Arien an feine Bruber:

Ift bas ber Dank, verwegne Diebe ? 2c. und im Augenblick ber Erkennung:

Beliebte, theurfte, befte Bruber Dier febt ihr euren Joseph wieber.

Wie gut sich boch ber A. auf die Oekonomie eines musicalischen Drama verstehen muß. 3) Daulinus von Tola, ober die wahre Menschenliebe, ein Trauerspiel. Genserich, König der Bandaler, hatte ben der Eroberung von Nola, viele Bürger, und unter denselben, auch den einzigen Sohn einer Wittbe, Melind, jur Sclaverey abgeführt. Die Mutter beschwöhrt den Bischof, Paulinus, den Sohn loszukausen, der aber, weil er das Geld nicht auftreiben kann, killschweigend feine Gemeinde verläft, und sich zur Befrepung Melinds selbst zum Sclaven stellt. Melind eilt nach dem Sod seiner Mutter in die Dienstdarkeit zurüst, um seinen Erretter durch seine

Berfon auszuwechseln. Abgeordnete ber Stabt Mola folgen nad, um ibren Bifchof losufenfen. Benbe fuchen und ipreden ibn, obne ibn an fennen. Der wunberliche Mann aber, Der bier als ein übermenschlicher Beiliger aufgeführt wird, und foon vorher bie Schwachbeit batte, eine gange Gemeinbe, ber feine Begenwart nothiger mar, um ber Brepheit eines Eingis gen willen au verlaffen, will nicht andgeloft fenn, und bas ans ber Brille, um feinem Erlofer abnlich ju werben, ber ja eleichfalls furemnechte frepmillig Rnecht geworben fen, und um ben Rubm einer angefangenen Berlaugnung nicht burch bie Rudfebr au verliebren. Bieber ein Benfviel verfcrobener. ben Beift bes Chriftenthums entftellenber, Monchsmoral. Benferich bat enblich bie Grofmuth, ben fanatischen Streit amifchen Panlin und Melind, durch ibre, und aller Rolaner fremmillige Losgebung, ju enbigen. 4) Georgius der Mare tyrer, ein - febr albernes - Erauerspiel. Der beil. Georg wird im Ralchofen gebraten - und fommt wieder aufs Chege ter; wird burd glubenbe Ragel, Saten und Rlingen gerriffen - und fommt wieber aufs Theater; trinft einen Giftbeder und lebt fort, forbert fludentifch alle Gotter ber Sepben beraus - und wird endlich enthauptet. Das emige Ginerlen benfermäßiger Drobungen bes Rapfers, einfaltiger Robomans baten ber Bogenpriefter, fanatifcher Bitten fcwarmenber Mis ten und Rnaben um Lob und Marter, als bie bochfte Gludfes ligfeit, wird bis jum Efel burd bren Aufguge burchgepeitscht. Babrlich fein Bufiris und Mero fann fich fo an Menichenblut und Martern menben, als hier bie Chriften ihren Gott pore Rellen, bem fie bas lieblichfte Schaufpiel ju geben glauben. menn fie den Boften bes Lebens in bem fie arbeiten und Outes wurten follten, eigenmachtig verlaffen, und bem Benfer Lopf und Glieber jum Berfleifden barbeiten! Und ber Bott, ben , biefe Martvrer bem Jupiter entgegen fegen, ift nicht etwan ber . ben Chriftes felbit feinen Gott und Bater nenut, fonbern es beift ausbrudlich G. 16 ,, es giebt nur einen einzigen, wahren, ewigen, allmuchtigen Bott, und biefer ift Jefus Chris Rus!" Beld eine Botteslafterung! Dur noch eine Brobe. wie gefdict ber Dann fich in die Denkungsart ber bamaligen Beit zu verfenen weif. Der Oberpriefter foll fagen: bag bie Botter über bie anwachsende Babl ber verruchten Chriften Da fpricht er: Jupiter habe nach feinen Donners keilen gegriffen, Mars fein Schwerd gezückt, und Apollo Amme

ftimme icon auf feiner gottlichen Lever Ruchtleber wiber uns an. Der Erjefuite bat vergeffen, bag Apollo, wenn er bole ift, nicht nach ber Leper, fonbern nach bem Boaen 5) Martinez, ober bie befiegte Rachbegierbe, ein ~ areift Brauerfpiel. Martineg bat es in feiner Gewalt, bem Morber feines im Duell entleibten Brubers Bergeibung ju bemurten. Rache aber und Ramilienftoly treiben ibn ftatt aller gurbitten vielmehr an, auf einer offentlichen Sinrichtung an befleben. Enblich wird er noch burch ein Erucifir und bie Schreden ber Solle gerührt, ibn nicht nur loszubitten, fonbern fogar mit ibm in ein Rlofter au geben. Das Sujet fonnte, beffer bes arbeitet, ein trefliches Stud geben : aber unter ben Sanben unferd B. verbirbt boch auch jeber gute Reim: weber bet Rampf noch ber Sieg ift ebel und anftanbig genug. Unb nun folgends bas Enbe - boch fonft taugte ja bas Stud nicht auf ein Sefuitentheater! Erog feines Berfprechens auf bem Eitel fablt er bas Beburfnif einer weiblichen Rolle. Daber latt er Die Braut bes Martines abwefend in einem Brief anftreten, und verdirbt baburch eine ber rubrenbften Scenen. 6). Der junge Creygeift, ein Luftfpiel - foll gur Abficht baben, ju geigen, daß Frengeifteren ein liederliches Leben gur Rolae bat, und nicht anders als burch Demutbiaung und Schanbe gebel fert werben fonne. 7) Die vaterliche Rache, ein Luftfpiel. Ein Bater, ben fein altefter Cohn aus ber turfifchen Sclaves rep hatte losfaufen tonnen, aber bargegen bas vaterliche Bers mogen verschwenbet, und feinen jungern Brubern, bie bie Befrevung ibres Batere munichen, Drangfale anthut, macht fich felbft nicht nur burch einen Gludsfall fren, fonbern bringt auch eine anfehnliche Summe Belbes mit fic nach Saus, und vermacht biefe feinen jungern Cohnen, beren gute Sefinnung er fogleich am Safen, unerfannter weife, fennen fernt. bem alteften aber feinen Sclavenfittel, Rette und Sclavenbrob, und verurtheilt ibn, ben biefer Roft ein Jahr lang Matrofenbienfte ju thun - als wenn bas ein Bater eigenmachtig thun fonnte. Wir finden bier eine Bemerfung befatigt, Die wir fcon benm vorigen Theil gemacht haben, bag unfer B mehr Befdice jum Romifchen habe. Diefes Stud hat einige febr tomifche Situationen und Charaftere, bie, wenn ber B. Reins beit genug batte, berbe geborig zu nugen und ansmieichnen, viele Burfung thun mußten: fie find aber meiftens burch Platte beiten, fehlerhafte Brichnungen ober unnaturliche Bermidelune

gen verhumt. 8) Der eingebildete Todte, ein Luftfriel. Bas ein eingebildeter Rranter auf bem Cheater thun und forechen merbe, fann man fich gleich aus bem Eitel vorftellen: wie aber ein eingebilbeter Cobter bas Sirjet einer Rombbie abs aeben foll, fann man fdwehrer errathen. Man muß bas Ding erft gelefen haben, um fich ju überzeugen, bag ber B. einen Rarrn auffuhrt, ber fich fteif und feft einbilbet, er fen tobt, und auf alle biejenigen fcanbet und fcmabet, bie ibn nicht bafur balten wollen, aber boch benjenigen Ohrfeigen auss theilt, bie ihn als Cobten behandeln, puten und in ben Sarg Ein Poffenspiel, bas ingwischen boch nicht ers legen wollen. mangeln wirb, einer Gattung von Bufchauern Laden zu ere weden -. 9) Die jungen Rauber, eine Nachahmung ber bekannten Geschichte ber leipziger Rnaben. 10) Der kindische Dater, ein Nachspiel. Bang im Schmabischen Ratholidens beutsch wird ein Bater anfgeführt, ber seine 14, 15 und 17 iabrige Anaben bat aufwachsen laffen, ohne noch lefen zu fons nen, fie gang ihrem Muthwillen und Dugiggang überlagt, mit ibnen felbit auf bolgernen Stedenpferben reitet, und ibre Sinwilligung, bes Lags eine Biertelftunbe Schule ju halten, mit neuen Spielwerfzeugen erfauft. Wenn bas Ding nicht fo gar phbelhaft und plump mare; ober man bem B. Jann fo viele Belt: und Menschenkenntnif gutrauen fonnte: fo follte man bie Farce fur eine Satyre balten, theils auf ges wiffe Bater, bie ihre Sohnchens fo gerne mit bem Sigen und Bernen nicht betrübet baben wollen, fich die Enthaltung von Strafen jum erften Bebing bes Lehrers machen, und felbft noch am Biel ber Rnabenjahre ihnen nicht zumuthen wollen. in ben Unreben an bie Eltern bas finbifche Du mit einem ges fittetern Unsbruck zu vermechfeln; theils auf unfre philanthros pifden Ergieber, die lieber mit ihren Boglingen fpielen ober manbern, als fich und fie burch gufammenhangenben Unterricht Une noch auf bie vielen Provinzialismen belåftigen mollen. und pobelhaften Schimpfworter, wovon alle Blatter voll find, noch befonders einzulaffen, überheben wir uns biegmabls.

Lesebuch fur deutsche Schulen, um ber Jugend allerlen nothwendige und nubliche Kenntniffe benzubringen, von A. A. Watermeper, Confistorialrath und Garnisonprediger in Stade.
1. Bandden. Ben B. G. Hoffmann. 1789.
4½ Bogen in 8.

(36 enthalt Morgen: Abenbe: Lifd: und Schulgebete Gebeter, fchreibt ber B.) in ber größten Schrift, als wenn fie fur Greife bestimmt maren; 2) die funf Samptftude bes lutherifchen fleinen Ratechismus - beren Raum mobl für etwas beffere batte bestimmt werben fonnen. gebenten, daß biefer Ratechismus ja obnedieß in allen Baufern befindlich feon mirb, fo fennen mir fein zweckloferes Rormular' gum erften Religioneunterricht fur Rinber; nichts verfehrters. als bas Chriftenthum mit ben gebn Geboten angufangen , ebe bas Rind auf ben Begrif von Gott geführt worden ift. Soll benn das aberglaubifche Borurtheil von einer befondern Beiligs feit biefes fur unire Beiten burchaus nicht mehr binlanglichen Religionebuche, fo wie von ber fortwahrenden Beftimmung ber gebn Bebote gu einem Inbegrif ber driftlichen Sittenlebre, ewig unterhalten werben? 3) Religionsunterricht - in Rrae und Antwort; eine Linberdoamatif in nuce. Aber in einen fo furgen Umrig der Religionslehren fur Rinber murben mir wenigstens bas nicht gebracht baben, mas die Schrift nicht anse brudlich fagt: 3. E. bag in Binem gottlichen Befen bren Derfonen find; daß ein bofer Geift burch liftige Berführungen Die erften Menichen gur Gunbe verführt habe; ball Chrifins bas Gefes fur uns gehalten habe, u. bgl 4) Beobachtungen - ober Erfahrungstenntniffe, &. C. 36 mobne in einem Saus. Mein Saus fteht auf ber Erbe, u. f. m. 5) Rleine 6) Drep gabeln. 7) Spruchmbre fderzhafte Erzablungen. ter. 8) Reun Ratbiel.

Der Jugenbfreund in angenehmen und lehrreichen Erzählungen für Lehrer und Kinder. Queblins burg, ben Friedr. Joseph Ernst, 1788. 1680s gen in 8.

Denn jeber Schriftfeller burch feine gute Abficht Unbride auf Nachsicht zu machen hat, fo kann die freplich auch ber B. biefes Jugenbfreundes erwarten, ob er gleich ber ber großen groffen Menge abnlicher und befferer Bucher ein febr entbehre tices Buch aufammen getragen bat, bas bargu nicht bas mine befte Porgualiche por jenen poraus bat. Aber er hat burch biefes Buch bie vielen fcblechten Bucher aus ben Banben bes gemeinen Mannes verbrangen wollen, bie er in feiner Gemeinbe und in benachbarten Orten in vielen Saufern angetroffen batte. Und wenn er biefe Absicht erreicht, und burch feine anbre Sammlung hat erreichen fonnen, fo verbient er immer Dant. Biele Erzählungen bat er aus icon befannten Buchern genoms men, aber mit Anwendungen, und jum Cheil auch mit Bers fen verfeben, bie aber benbe meiftentheils febr entbehrlich und ichlecht find. Go bat g. E. bie befannte Befchichte, von bem Officier, ber ben einer vermiften Dofe feine Safde nicht pors geigen wollte, in ber er Brod hatte, folgenbe Ruganmenbuns gen: 1) Ginen guten Freund haben, ift eine vortrefliche Sache. 2) Bo man feine Chre retten fann , has ift bes Chriften Bflicht. Einige Erzählungen von bes B. eignen Erfindung, & E. ber Brebiger mit feinen Rimbern, ber Brebiger und Schulmeifter und verschiebene andere, find wirflich - gar gu fabe und leer. Der Ergablungen find in allen hundert. Der Berfaffer nennt fich jum Schlag ber Borrebe C. C. Plato, Pfarrer ju Des febera.

Nm.



## 21) Mungwissenschaft.

Won Thalern des Churfurstlich : Brandenburgisfchen und Königlich : Preußischen regierenden Saufes. von Arnim. Berlin ben Fr. Maus ter 1788. 282. S. 8.

Dir freuen uns über bie Erscheinung eines Werks, bas wir fcon feit einigen Jahren mit Begierbe erwartet haben. Es entfpricht ber Erwartung, bie wir von bemfelben hatten, so gang, daß wir es mit Ueberzengung sagen konnen, baß es so wohl an Bollfanbigkeit als Genauigkeit, gegen unfre bies berigen

berigen numismatifchen Befdreibungen, bas erfte Berf in feiner Art fep. Der Br. B. hatte icon vor mehreren Jahren ben verftorbenen Dabai gur befondern Umarbeitung ber Brans benburgifchen Thaler aufgemuntert; nach beffen Cobe nabm er die eigne Begrbeitung berfelben nach feiner von ibm mit vieler Sorgfalt und betrachtlichen Roften gemachter Samm. Inna felbft por, und zuverläffig batte biefe Bearbeitung von Diemauben mit gludlicherem Erfolg unternommen und ausges führt werben fonnen. ale von ibm. In ber weitlanftigen febr unterrichtenden Einleitung zeigt und beurtheilt ber St. p. M. die Rehler, bie in ben bisherigen Thalerbeschreibungen geberricht haben, ohne boch bie Berdienfte feiner Borganger zu vertennen, febr richtig. Tengel und Robler maren beibe Manner, bie große Berbienfte um bie neuere Rungtenntnis batten. Die Befdreibungen beiber find aber nicht bestimmt und unterfcheibend genug. Auch ber Lilientbalifchen Arbeit fehlt es an Genauigfeit. Lilienthal mar auf bie tleinen Ber ichiebenheiten zu wenig aufmertfam, beurtheilte bie Thalet nur nach ber Uebereinstimmung und Gleichbe ber Saupte zeichen und brachte alfo wirflich viele Thaler unter einer Rumt mer jufammen, bie wegen ihrer war fleinen aber boch unter scheidenben Bericbiebenbetten gar nicht gusammen geborten. Heberhaupt vermift ber Br. v. A. in ben bisberigen Chalers befdreibungen punftliche Genauigfeit in ber Anzeige ber Rleinigfeiten, die boch ju ihrer Unterscheidung wichtig finb. und Brufung ber Mechtheit und Unachtheit berfelben. Er ift. um in bem lettern wichtigen Stude gu einiger Gewisbeit ju fommen, ber Thalerverfalfdung bis auf ihren erftern Urfprung nachgegangen. Die erftre Rlage uber bie Thalerverfalfdung findet man in bem geschriebenen Leipziger Dungrecef vom 16 Jan. 1691, in beffen & to auf die Berrudung ber Jahrzahl ober bas Pragen falfcber Bilber auf ben Dungen Strafe ge fest wird. In dem Samburger Mungrecef vom 16. Cept. 1691 wird G. 14 und 15 fehr gegen bie Sedmungen geelfert. Die erftre eigentliche Schrift über die falfchen Thaler, ift bas Buch des Bancocaffier Cunow von dem allgemein geworbenen Betrug unter ben alten und neuen Reichsthalern; er felbit hatte eigne Renntnig genug, blieb aber boch in der Reftiebung ber Regeln gröftentheils ben Reblern fteben, die auch an uns bescholtenen Chalern porzufommen pflegen. Der Br. Berf. bat fich in ber Renntnig ber achten und unachten Thaler

b gar burd Briefmedfel mit auswartigen Mungfennern Licht und Gemigbeit ju verschaffen gefucht. Aus einem Bries fe bes verftorbenen franffurtifden Rumismatiters, von Seus ferheld, fieht man, bag biefer hanptfachlich bas Bemicht jum erftern Mertzeichen in ber Drufung ber achten und nie achten Thaler angenommen habe, weil ben Copien faum bas rechte Gewicht getroffen werben toune. Go wenig es bem Brn. Berf. , wie er felbft mit vieler Beideibenheit faat, bis sur aanglichen Bewisbeit in biefer Sache gu fommen gelungen if, fo hat er bod in ber Einleitung fur Liebhaber gemiffe Res geln feftgefest, wie Buffe, falides unachtes Geprage und ges Fanftelte Abanberungen auf achten Thaleru in Rebenumftanben erfannt werden fonnen , wie mohl er bas Schwanfende berfels ben felbft nicht verfennt. Inbeffen bat er fo marnende Bene friele angeführt, baf fich Sammler und Liebhaber bas Diffs trauen und bie Bweifelfucht nicht genug empfohlen feyn laffen fann. Er befidtiget es aus einem eignen Briefe bes bemabrten Minafenners in Anipach , bes Brn: Affeffor Spies , bag ber verftorbene Mebailleur B. in R. vermittelft eines flablernen Mphabets und bes Grieffels bas Bort Gloria fo fcbiflich anf bie Slodenthaler gebracht habe, bag es faum Renner unters icheiben fonnten. Gelbft in ber Geuferbelbifchen Sammlung: befand fich ein foldes Stud. Im Jahre 1784 murben in Dreften von einem in Berlin fluchtig geworbenen nub bort in Breft genommenen Renbanten 4 Riften mit 171 Brandenburs. aild . Breufifden Debaillenftempeln abgeliefert, mit welchen bem Berlaut nach geprägt worben war. - Dach fo forge faltigen Untersuchungen uber ben Berth ber bieberigen Ebas lerbeichreibungen und über bie Brufung ber Mechtheit ber Shaler laft es fic nun freilich erwarten, bag ber Berf. feine Bors ganger fo mobl an Genauigfeit als an Scharfficht in feinen eianen Befdreibungen übertreffen werbe. Diefes wirb aud fo gleich fichtbar, fo bald man biefe mit ben madaifchen Bea foreibungen berfelben Chaler und wieder mit ben Chalern felbit gufammenbalt. Die Genauigfeit bes Brn. Berf. gebt fo melt, bag fie bie fleinften, einem anbern ungeubteren Liebs haber oft unbemertbaren Bericbiebenbeiten in bas Muae faßt. und fein Beftreben, biefe Berichiebenbeiten im Ausbruck bis auf bas punftlichfte barguftellen, ift fo groß, bag er, wie er 6.4 felbft fagt, lieber bie Thaler nicht aufführen wollte. ben beren Befdreihung ibm ber bestimmte Unterfcheibungsande. Mig. b. Bib. XCV. B. L. Ct. brud Ħ

brud fehlte. Er bat auch feine anbre ale folde Stude, bie er felbft in Banden gehabt bat, und unter biefen wieder übers aus menide angeführt, bie er nicht felbft befigt; alle Stude nach ihrer Mechtheit gepruft und baburch feine Befchreibungen burd viele nicht gemeine Bemerfingen fur ben Renner und Liebhaber noch lehrreicher gemacht Der Bert Berf. bat uns fern gangen Beifall, bag er feine Sammlung und beren Se fdreibung dronologisch geordnet und bie Thaler der Ronige ben durfirftlichen Thalern nachaefest bat. Die Sammlung geht, ohne bie eingeschalteten abnlichen und nachgemachten Stude von D. t. bis 432 fort und enthalt die Shaler Joachims I N. 1-7; Joachims II. von 8-22; Johann George von 23-41; Joachim Friedrichs von 42 - 50; Johann Sinis mupbe von 51 - 67; Beorg Wilhelme von 68 - 178; Kries brich Bilheims von 179-320. Friedrichs III. Churf. und I. Konigs von 321 - 348. Friedrich Wilhelms I R. von 279-407. Kriedrichs II. von 403-432. Friedrich Bills belms II. 431 und 432. Man finber bier bie Machimer nach ihren Berichiebenheiten viel genaner bezeichnet, als im Eiliens thal -. Madaifchen Berfe, und Berichiebenbeiten angegeben. bie in diesem überseben worben find. Die Thaler Johann Georas, Joachim Rriebrichs und Johann Gigismunds find weit vollftanbiger, als von feinen Borgangern abgebanbett. Der Thaker bes erftern, Lobe den Herrn, ift bier in Och to Dufaten ichmer beschrieben. Die Thaler Georg Wilhetms machen hier eine vorzüglich vollständige und in ihrer Art fekene Sammlung aus. Bon ben Chalern mit Anfanck bedenck das Ende find hier 25, und unter biefen ber erftre von 1627 mit Anfaireg, gewiß fehr felten, und ein andrer von 1620 mit verichobenen Buchftaben beidrieben. Bon den Ebalern Ariebrich Wilhelms murben wir eine Menge berfegen muffen, wenn wir alle biejenigen auszeichnen wollten, bie bier zum ers flernmal erscheinen. Borgualich murbig und fur ben Liebhaber angenehm find bie bier angezeigten Cehrbelliner Thaler, unter melden verschiebene feltne Stude und auch ein Shaler mit bem Commandoftab vortommen. Unter ben Chalern R. Rries brichs I. zeichnet fich bie vollftanbige Reibe ber Thaler nach dem Fuels des Burgundischen Thalers besonders aus. Sr. Berf. balt ben vom Jahr 1709 vorfommenben Orbente thaler biefes Ronigs fur verbachtig und glaubt, bag bie Babl 2 mit Wegnehmung einer Arummung in 9 verwandelt wore

ben fen , eine Entbedung , bie er burch bas Bergrofferungsglas gemacht bat. Er bemerft, baf auf einem Chaler beffelben Sonige bie Babl 2712 gang ohne Ginn in 1719 veranbert more ben fep. Rach feiner Berficherung fod ber von Mabai anges führte Emigrantenthaler Friedrich Wilhelms vom Jahr 1731 noch von Diemanben zweplothig gefeben worden feyn. Die Mungliebhaber werben es bem Berf. Dant wiffen, bag er bie befangten von Job. Dan. Billert unter Breufifcher Befitung gefchlagenen Gachfichen Chaler unter die Chaler Rriedrichs IL aufgenommen bat. "Rach meinem Urtheil, fagt aber ber Dr. Berf. G. 261, bat bie Sand eines Bariantenschmiebes auf biefen Chalern vom erftern Stempel bas, mas von ber Berude unter bem Bruftbilde porfommt, meggenommen und im & ben Thalern vom zwelten Stempel (auf welchen bie Berufe mit bem Bruftbilbe aufhort) ahnlich gemacht. ber Befdreibung ber Thaler biefes Ronias, findet man G. 268 eine tabellarifche Unzeige, wie viel Thaler in ben Jahren 1750- 86 in ben verfchiebenen Mungftabten gefchlagen worben find. Bis 1750 murbe nur in Berlin gemungt; bamale aber befam Berlin A. Breslau B. Eleve C. Murich D. Ronigse berg E. Magbeburg F und Stettin G ju Munggeiden. Bon ber Geltenheit Diefes und jenes Thalers bat ber Berr Berf. nichts fagen wollen, um bicfe fur bie Liebhaber ohnebies fofts bare Magre nicht noch theurer ju machen. Bon ben Thalern mit 72 Bir. theilt er in ber Einleitung einen Unterricht mit, - ben er bem Briefwechsel mit bem fcon einmal angeführten Beren von Seuferheld ichaldig ift, und wir fur unfre Lefer noch bieber fegen wollen " Die 1550. fcreibt biefer, fam ber Shaler (ber porber 15 lothig 2 Loth Gewicht nur 60 Agr. galt) auf 66 - 68 Egr. und 1551 fam man auf ben besonbern Gine fall, eine neue Thalerforte ju machen mit 72 Er., fo ents meber im Reichsapfel, auf bem Abler, auch unter bemfelben ober unter bem Waren 72 haben ju 14 22. 22 Gr. fein 21 L ein Stud. Much biefe Einrichtung half fur ben Lipper und Bipper nichts. 2559 marb festgefest, ben alten Spes ciesthalern auch ben 72rn Abicbieb ju geben, bargegen laus ter Reichsaulben zu pragen, welche 60 Er. im Reichsapfel au 14 21. 16 Gr. fein und gi Stud nur bie Darf baben fouten.

brud fehlte. Er bat aud feine anbre ale folde Stude ; bie er felbft in Sanden gehabt bat, und unter diefen wieder ubers aus menide angeführt, Die er nicht felbft befitt; alle Stude nach ihrer Mechtheit gepruft und baburch feine Befchreibungen burch viele nicht gemeine Bemerkungen fur ben Renner und Liebhaber noch lehrreicher gemacht Der Berr Berf. bat uns fern gangen Beifall, dag er feine Sammlung und beren Se fdreibung dronologisch geordnet und bie Thaler ber Ronige ben durffirftlichen Thalern nachgefest bat. Die Sammlung geht, ohne bie eingeschalteten abnlichen und nachgemachten Stude von R. t. bis 432 fort und enthalt die Thaler Joachims I n. 1 - 7; Joachime II. von 8 - 22; Johann Beorge von 23-41; Joachim Friedrichs von 42 - 50; Johann Sigis munds von si - 67; Georg Bilbelme von 68 - 178; Rries brich Bilbeims von 179-320. Friedrichs III. Churf. und I. Konigs von 321 - 348. Friedrich Wilhelms I R. von 279-407. Kriedriche II. von 408-432. Kriedrich Wiff beims II. 431 und 432. Man finber hier bie Badimer nach ihren Berfcbiebenheiten viel genaner bezeichnet, als im Eiliens thal -. Mataifden Berfe, und Berfdiebenheiten angegeben, bie in diefem überfeben worben find. Die Thaler Jobann George, Joachim Friedriche und Johann Gigismunde find weit vollftanbiger, als von feinen Borgangern abgehanbelt. Der Thaler bes erftern, Lobe den Herrn, ift bier in Geb so Dufaten fcmer befchrieben. Die Chaler Georg Milbetme machen hier eine vorzüglich vollftandige und in ihrer Art feleme Sammfung aus. Bon ben Thalern mit Anfanck bedenck das Ende find hier 25, und unter biefen ber erftre von 1627 mit Anfancg, gewiß fehr felten, und ein anbrer von 1630 mit verichobenen Buchftaben beidrieben. Bon den Ebalern Friedrich Wilhelms murben wir eine Menge berfesen maffen, wenn wir alle biejenigen auszeichnen wollten, bie bier gum ers fternmal erscheinen. Borguglich murbig und fur ben Liebhaber angenehm find bie bier angezeigten Cehrbelliner Thaler, unter welchen verschiedene feltne Stude und auch ein Chaler mit bem Commandoftab vorfommen. Unter ben Thalern R. Rries briche I. zeichnet fich bie vollfidmbige Reihe ber Shaler nach dem Fuels des Burgundischen Thalers besonders and Sr. Berf. balt ben vom Jahr 1709 porfommenben Orbente thaler biefes Ronigs fur verbachtig und glaubt, bag bie Babl 3 mit Wegnehmung einer Rrummung in 9 verwandelt wors

ben fen , eine Entbedung , bie er burch bas Bergrofferungsglas cemacht bat. Er bemerft, baf auf einem Chaler beffelben Sonigs bie Babl 2712 gang ohne Ginn in 1719 verandert more ben fep. Rach feiner Berficherung foll ber von Mabai anges führte Emigrantenthaler Friedrich Bilbelms vom Jahr 1731 noch von Diemanben zwenlothig gefeben worben feyn. Rungliebhaber werben es bem Berf. Dant wiffen, baf er bie Sefannten von Job. Dan. Billert unter Dreufifcher Befitung gefchlagenen Gachfichen Chaler unter bie Thaler Reiebrichs IL anfgenommen bat. "Rach meinem Urtheil, fagt aber ber Br. Berf. S. 261, bat bie Sand eines Bariantenschmiebes auf biefen Thalern vom erftern Stempel bas, mas ron ber Derude unter bem Bruftbilde porfommt, meggenommen und im M. ben Thalern vom zwelten Stempel (auf welchen bie Berufe mit bem Bruftbilbe aufhort) abnlich gemacht. In ber Befdreibung ber Thaler biefes Ronigs, findet man G. . 262 eine tabellarifche Anzeige, wie viel Chaler in ben Jahren 1750- 86 in ben verschiebenen Dungftabten geschlagen worben find. Bis 1750 murbe nur in Berlin gemingt; bamale aber befam Berlin A. Breslau B. Cleve C. Murich D. Roniass berg E. Magbeburg F und Stettin G ju Dungeichen. Bon ber Geltenheit biefes und jenes Chalers bat ber Berr Berf. nichts fagen wollen, um bicfe fur bie Liebhaber ohnebies foft: bare Baare nicht noch theurer ju machen. Bon ben Chalern mit 72 Bir. theilt er in der Ginleitung einen Unterricht mit, - ben er bem Briefwechsel mit bem ichen einmal angeführten Beren von Seuferhelb foulbig ift, und wir fur unfre Lefer noch bieber fegen wollen." Die 1550. fcbreibt biefer, fam ber Shaler (ber vorher 15 lothig 2 Loth Gewicht nur 60 Egr. galt) auf 66 - 68 Eir. und 1551 fam man auf ben befondern Gine fall, eine neue Thalerforte ju machen mit 72 Er., fo ents meber im Reichsapfel, auf bem Abler, auch unter bemfelben pher nuter bem Bapen 72 haben ju 14 22. 22 Gr. fein 2 L ein Stud. Auch biefe Ginrichtung half fur ben Dipper und Bipper nichts. 2559 marb festgefest, ben alten Spes ciestbalern auch ben 72rn Abschieb ju geben, bargegen laus ter Reichsaulben zu pragen, welche 60 Er. im Reichsapfel au 14 22. 16 Gr. fein und of Stud nur bie Darf baben follten.

Der Br. Berf. bittet um Beiträge zur fünftigen Bervolls ftanbigung dieser schähberen Thalerbeschreibung. Der Recens sent bedauert, daß ihm seine Lage nicht mehr als nur die Beraleichung ber Beschreibungen gegen gleiche Urstüde vers stattet bat, wünscht ihm aber reichliche Beiträge aus den Ges genden Deutschlands, von wo er sie eigentlich allein am sichers sten erwarten kann und freut sich, daß der herr Berf. die Liebhaber der Munimissenschaft auch mit einer eben so volls ständigen Beschreibung der Churf. Brandenburgischen und Koniglich, Preußischen Dukaten beschenken will.

Sz.



# 22) Vermischte Schriften.

Einfalle. Frankfurt und Leipzig, bei Georg Dester Monath, 1788. 7 Bog. in 8.

at 16. Rapitel, bavon bas lette von der Soffnung uns bas Befte geschienen bat. Auch über Rec. bat die hoffs nung soviel Gewalt, bag er fich in ber Folge von dem vielleicht noch jungen Schriftfteller Sinfalle vou mehrerer Reife als diefe, verspricht.

Etwas für Dienstherrn und Diener, zur Behers zigung Erstern; von Letztern, wo möglich, Manchem, wenigstens zum Trost, gewiß zu einiger Entschuldigung verabfaßt. Languentibus omnium studiis, qui primo alacres sidem atque animum ostentaverant. Tacitus Histor.

2. Frankfurt und Leipzig. 1788. VI und 100 Seit. gr. 8.

Der Sitel ift etwas bunfel und foll vermuthlich beigene' Etwas f. D. u. D. Erftern jur Bebergigung; Manchem unter ben Lettern gur Entschulbigung ober jum Eroft. —

Der Zwed des Verfassers ift, zu zeigen, wie auf dem ges radesten Wege aus einem guten Diener ein schlechter wird. Seine Abtheilungen sind folgende: I. Der Saullenzer. 2. Die Schlasmüße. 3. Der Schneemann. 4. Der Zaas. 4. Der Indisserentist. 6. Der Schelm. 7. Der Barens datter. 8. Ermahnung an die Staatsdiener. Alles scheint von der bittern Ersahrung abgezogen zu sepn; und vieles ist vortrefflich und eindringend gesagt, wiewohl Nachläsigseiten des Styls, und Wiederhoblungen öfters das Interesse dieser Lesenswärdigen Schrift schwächen; so wie wir auch ihren Ins halt unter wenigere Rubriken zu bringen dachten. Beispiele wie der Schriftseller denkt.

### S. 14.

"Bie foll nun ber in einen Dienft tretenbe, noch fo fleißis ge Diener, fleißig bleiben, wenn

I. Alles ibn gur Faulheit reigt? wenn ibn

- 1) Das Beifpiel barneben, unter und über ibm, anftedt:
- a) Der Faulheitswirbel ihn mit Gewalt in fich foludt;
- 3) Sein Glud als Fauler, eben fo gut, ja
- 4) Beffer als burch Gleiß, machen fann. Da ibn

41. feine Gewalt vom Faulheiteftrnbel jurudhalt, ibn

- s) feine proportionirte Belobnung
  - a) bermablen ober
    - b) in funftigen Beiten -
- s) Rein Lob,
- 3) feine Aufficht von oben ermuntert, ja, ba ibm
- III. ber Fleiß noch jum Efel gemacht wird
  - a) burch alljulaftige Arbeit
  - b) burch haufige nur ibm, felten bom faulene gn Cheit merbenbe Bermeife. --

### S. 16.

"Was benn ein Bleifiger allein thun fonnte, bas fonnen 4 Faule nicht ausrichten, bann erscheint gwar ein beträchtlicher II e faiser,

faiferlicher, toniglicher, turfurflicher, bergoglicher, furflicher, Abdregfalenber; aber ber Dienft wirb babei nicht geforbert -

### §. 59.

"Der fleisige Diener arbeitet gerne, wenn er fieht, bas seine Arbeit gesegnet ift, und auch bei seiner Arbeit ein Rupen für ben Dienstherrn herauskommt. — Wenn er aber voraus sieht, daß alle seine Arbeit vergebens senn wird; dann last sein Fleiß nach; er wird gleichgultig, hort auf, patriotisch zu dem ken; wird Pater Prior und thut seinen Dienst taliter qualiter, turz, er wird indisferent. Selbst der schlechter als das Bieb genährte Sflav in Ketten arbeitet gern zu einem Zwecke, (den er für nüssich erkennt). Die Arbeit wird ihm endlich zum Beitvertreib und stillt seine lange Weile. Wenn er aber mit einem Sieb Wasser schöpfen, Regentropfen ins Meer tragen muß, dann wird ihm seine Arbeit zur Hölle. —"

"Und S. 71. unter ber Aubrif: ber Schelm. Me 6 Bochen fommt eine neue Mobe (für unfre Beiber) auf; alfe Pugmacherinnen, Frifors, Juben und Chriften laufen, alles will Gelb: — Die kleine Besolbung geht für ben Megger, auf Holz und bergleichen unentbehrliche Artikel, auf: — Nun, wo nehmen wir Gelb her in ber Bufte? Ach bort fiehe ber Bauer, ber bringt: bort fenbet ber, ber Recht haben will: — bann nimmt bas Juftiggemätel seinen Anfang — bann verhandelt man seine Pflicht, sein Gewiffen — ",

Borzüglich empfehlen wir die 4te Aubrik zum Durchlefen und insbesondre ben §. 47. und folgende; wie durch beständige Furcht, auch beim treusten Dienst, verabschiedet werden zu können, der Diener schücktern und muthlos wird. Eine Saite die nicht genug berührt werden kann. Wie viel glücklicher als ein Staatsbiener ist nicht barinn ein Domestife, der, wenn er brauchbar und tren ist, zu aller Zeit fortgeben und sich fortschieden lassen kann, und nicht halb Deutschland durchzus späden braucht, um Brod, Ehre und Auhe zu sinden. Das leste Kapitel: Ermahnung an die Staatsbiener wird schwerzlich ein biedere Mann, der einige Zeit gedient, und manche traurige Dienst Erschrung sich gesammlet hat, ohne Rührung lesen, und ganz ungetröstet in Sedanken wiederhohlen.

sie Anrebe an die Furften, im Borbericht, ift fabn. An ber Schreibart mare, wie schon gedacht, vieles zu erinnern, das bei einer zweiten Auflage verbeffert werden konnte. Unter ans bern wunschten wir manchen verbrauchten Wis, manche uns richtige Metapher und manchen unedlen Ausbruck weg: 3. B. ber verstuchte Schurkengang; man speit auf die Seschäfte u. s. w.

Die Physiognomie des Drud's und der Geift des Buches taft Rec. vermuthen, daß sein Geburthort in der Segend von Mannheim sei; doch wir wollen nicht so indiscret seyn, den Berf. in seinem Incognito zu fibhren.

Lw.

Erfahrungen Jonas Frank, bes Cosmopoliten. nodder av Demawr ider acea nat voor syrw. Neue Auflage. Leipzig 1788 ben Graff. 10½ Bog. 8.

Mahles, elendes Gewasche über allersen, oft in Folianten und Duodezbanden verhandelte Gegenftinde, als: über Empfindsamkeit, Ebe, Liebe, Physiognomie u. f. f. auch sogar Seite 60 ein Geschichtchen aus dem Vade mecum für lustige Leute — Und ein solches Gemische ungahrer Aufsage ware würklich zwenmal aufgelegt worden? — Doch, es steht ja nur neue Auflage da, und die erste Auflage ift ja auch eine neue Auflage, so lange keine neuere erscheint.

Ji.

Charlatanerien von Wien. Belgrad. 1788. 69 Seiten 8.

Gine etwas platte Auge von allerley theils angeblichen theils auch wirflichen Infonsequenzen in ben biterreichischen Refors mationsanstalten, die ber Berfasser unter ber unanständigen, plumpen und in feiner Rudficht passenben Benennung von Ehars

Eharlatanerien auffiellt. Bon ber Manier bes Berfassers ein paar Proben: "Eharlatanerie ifts wenn man von ber einen Seite verordnet, daß alle Monopolien aufgehoben sepu sollen, und doch von der andern aus den öffentlichen Leber ftublen zum Schaden der Biffenschaften und Kunke ein Monopol macht." — "Charlatanerie iste, wenn man unter bem Borwand Menschenblut zu schonen die Todesstrafe aufe hebt , und dagegen die unglucklichen in ftinkenden Sefangniffen, das sind unfre Casematten, oder bepm Schiffsziehen laugsam lebendig verfaulen läst."

Qm.

Moral in Beispielen. Herausgegeben von H. B. Wagnis, Prediger in Halle. Zwenter Theil. Halle ben Gebauer 1788. 212 S. 8.

berufen, weil wir über diesen zwerten Theil aber ben erften Cheil berufen, weil wir über diesen zwerten Theil fein ander res fallen fonnen. herr B. schreibt frisch vor ber hand ab, und ift auf bein Wege ein allezeit fertiger Schriftsteller zu werben. Und zu diesem Ruhme wanschen wir ihm viel Glud.

R.



# Allgemeine Bibliokhek.



Des fünf und neunzigsten Bandes . zweytes Stud.

Rit Rom. Raiferl. Tonigl. Preußl. Churfurft. Sadfl. und Chup Brandenburg. allergnadigften Freybeiten.

> Berlin und Stettin verlegts Friedrich Nicolai 1790.



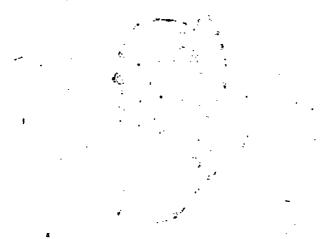

Andrew State Control of the Control

 $q_{m{n}}$  ,  $q_{m{n}}$ 

| Manaidini h                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berzeichniß                                                                          |             |
| ber im zwenten Stude des funf und neut                                               | nzigi       |
| sten Bandes recensirten Bucher.                                                      |             |
| leonhard Eulers Einleitung in Die Analysis                                           |             |
| bes Unenblichen, aus bem Lateinischen                                                |             |
| überset und mit Bufaben begleitet von                                                | `           |
| J. 2. Chr. Michelsen. I. II. Band.                                                   | 215         |
| Ueber Die Europäische Republik. I - IV. Th.                                          | 220         |
| o. Sartori Staatsgeschichte ber Markgraf-                                            | ۲-۵         |
| schaft Burgau.                                                                       | 253         |
| 3. J. G. Schellers ausführliches und mögs                                            | 353         |
| lichst vollständiges lateinisch deutsches,                                           |             |
| und beutsch lateinisches Lexikon. II. Aufl.                                          | -           |
|                                                                                      | 302         |
| Rurze Nachrichten.                                                                   |             |
| 1) a) Protestantische Gottesgelahrheit.                                              |             |
| I, J. B. Behrs Predigten.                                                            | 36 <b>9</b> |
| 1. J. Christ. Pstücke de decalogo.                                                   | 370         |
| i Gefprach zwifchen ben herrn Freret und Athanafius uber ben hierofles.              | 372         |
| J. Jochins furde Erflarung einiger in bem Schleswige                                 | >1-         |
| Solfteinifden Befangbuch vorfommenben Borter.                                        | 373         |
| 3. 3. Abhrs Antrittspredigt in der beutschen Hofcas                                  | •           |
| pelle zu St. James.                                                                  | 377         |
| J. 3. Voß von ber emigen Borberbestimmung aller                                      |             |
| unfrer Schicklale.<br>J. G. Thieß driftliche Predigten.                              | 377<br>378  |
| 5. Schulze über reine Lehre und mahre Gludfeligkeit.                                 | 380         |
| E. Westphals Predigten.                                                              | 381         |
| ne Sauptftude ber driftl. Lebre-                                                     | 988         |
| 5. S. Lange Dufestunden eines Landpre bigers, a. S.                                  | 384         |
| is ift populaire Schrifterfl. — von M. Ph. Z. Schüler.                               | 384         |
| innerungebuch far Chriften.<br>J. Chr. Aisbels Sauptwahrheiten bes driftl. Glaubeng. | 387         |
| 1) b) Katholische Sottesgelahrheit.                                                  | 3 <b>W</b>  |
| des Vaters von Orienne Predigten. 2. Sh.                                             | 488         |
| X                                                                                    | 3           |
|                                                                                      | _           |

ŀ

| 3. Fren. Geltels Sammlung einiger Reben für einige                                                            | , <b>-</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sonn , und Festage.                                                                                           | 390               |
| Wbend. Predigten auf alle Fefttage.                                                                           | 393               |
| Eugenden und Geschichte Jelu fur Rinber.                                                                      | 293               |
| Die beil. Schrift R. E. in lat. und benticher Sprache,                                                        |                   |
| mit Erflirungen erlantert von D & Braun.                                                                      | 394               |
| Novum I C. Tellamentum ad exemplar Vaticanum revifum. Pars I et II.                                           |                   |
|                                                                                                               | 395               |
| 2) Rechtsgelahrheit.                                                                                          |                   |
| Segenbelenchtung ber Belenchtung bes an Ge. Ch. Gua                                                           | g" ·              |
| ben gu Manng erluffenen Antwortfcreibens.                                                                     | 396               |
| Mugemeine Unmerfungen über Berichte.                                                                          | 596               |
| 3 3. Chr. von Selchow Neue Rechtsfalle. 2. Banb.                                                              |                   |
| Juriftifche Sandbibliothef.                                                                                   | 399               |
| Sefeuchtung der Brivatgebanten über die Eintheilung be Genate ben dem R. u. R. Cammergericht.                 |                   |
| Ant. Hossimann de vectigalium iure.                                                                           | * 399 -           |
| D. J. G. Schmidt vom Erwerb bes Pfanbreches burc                                                              | 400-              |
| bie Berjahrung.                                                                                               | 400               |
| D. B. Fr. Laubn primae lineae successionis legi                                                               | t.                |
| in feudo masculino.                                                                                           | 402               |
| D. J. F. Moeller de causis quae privilegium dot                                                               | is T              |
| inutile reddunt.                                                                                              | 403               |
| J. 11. Chr. de Selchow elem Iur Germ. Edit, VII                                                               | 404               |
| Bil. Schwarzbarts vertheidigte Berechtsame ber Bifch                                                          | fe 405            |
| D. 3. S. Mohl Bemerkungen über die neucfte Beich. b                                                           | er :              |
| beutsch kathol. Kirche.                                                                                       | . 40 <del>6</del> |
| I. 216 Rubn vom Recht über Lefen und Cob.                                                                     | 407               |
| D. Melch. Auef über die Chebeforderungsgesetzt der Ale<br>D. Jarsons furze Uebersicht der Theorie der Rechte. | -                 |
| Godoft. Hesselii Commentat. de luribus ciuit, medi                                                            | 409               |
| in Germania.                                                                                                  |                   |
| Etwas über die Bablfapitulat. in ben geiftl. Babiftaal                                                        | 409               |
| Conberbare Fragmente aus dem pabfil. Rechte.                                                                  | 414               |
| Ge. C. Forsteri Comment, de appellationil·us ad Sus                                                           | T'T               |
| Imp. Iudicia fecundum Privil. Ciuit. Norimb.                                                                  | 415               |
| 3) Arznengelahrheit.                                                                                          | 4-7               |
| D. J. A Murray Arguepporrath, aus bem Lat. ab                                                                 | 474               |
| fest von D. Seger, 4. Banb.                                                                                   | 415               |
| Man. Stellie delle de materia modica pracilea.                                                                | 415               |
|                                                                                                               | Deffelb.          |
|                                                                                                               | -A-liese.         |

| Deffelb. Lehrbeariff bon ben außerlichen Argneymitteln,                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ibers, von D. Esich.                                                                                        | 417           |
| Cournal fur Beburtsbelfer. 2 Stud.                                                                          | 118           |
| Pulvermacher dist. de glandulots ocu!orum systematis                                                        | -             |
| infiammatione.                                                                                              | 20            |
| D. Rnie Clinische Aneftoten über bie Sanitatebeschaffens                                                    |               |
| heit von Segebin.                                                                                           | 42E           |
| D. Biegenhagen Unterweifung, alle venerifche Rrantheis                                                      |               |
| ten praftifch ju behandeln Diefetbe mit Anmerfuns                                                           |               |
| gen und R:cepten                                                                                            | 42 E          |
| D. Th. Rnigge medicinische Fraumente.                                                                       | 428           |
| Wengel von Arzowin Geichichte ber engl Kranfheit.                                                           | 424           |
| 5. Jordens Rern ber Chirurgie. 3. Banbd. neue Auft.<br>D. Krautermanns Lebre von ben Rennzeichen bes Urins, | 424           |
| Dulies ic. mit Anmerkungen von G. Effich.                                                                   |               |
| D. Bofinty Abhandlung von den Schaden des Ginmife                                                           | 424           |
| feins der Kinder                                                                                            |               |
| Heber ben Rugen und Gebrauch ber Eibechfe - gefamt                                                          | 425           |
| melt von D. Romer.                                                                                          | 426           |
| Laffus biftorifche fritische Abhanblung ber von Alten und                                                   | 440           |
| Reuern in ber Anatomie gemachten Entdedungen                                                                |               |
| überiest von 3. 3. Crevelt.                                                                                 | 429           |
| Erweis ber Moglichfeit Golb gu machen,                                                                      | 43E           |
| Usber Bichverherungen. Ein Nachtrag jur Biebargnens                                                         | 77-           |
| funft fur ben Landmann.                                                                                     | 43E           |
| D. Schillers Ruglide Beidreibung gewohnl. Rranfheiten                                                       | 43E           |
| Das Glaubensbefenntniß; ein Actenftud aus ber mebicis                                                       | , ,,          |
| nisch dirurgischen Schbe.                                                                                   | 423           |
| D. Ehmbsen diss. de aere corrupto eiusque remediis,                                                         | 432           |
| D, Ueberlachers Arhandlung von Scharlachfieber.                                                             | 433           |
| Buffey Unterfuchung über die Uriache und Beilart ber Fieber                                                 | · 433         |
| D. Kitz diff. de usu et abusu elestricitatis in medicina                                                    | 434           |
| D. Ebrhart tract, de asphyxia neophytorum                                                                   | 434           |
| Mittel bie Erfrunfnen wieber gu fich felbft gu bringen.                                                     | 434           |
| D Reup etwas über die Renntnift u. Seilung ber 20 ferfce                                                    | <b>u.</b> 435 |
| Ejusdem libellus pharmaceuricus.                                                                            | 435           |
| D. Jordens von den Gigenschaften bes achten Geburtebel                                                      | f. 436        |
| 3. Serre Beid. ber Bahnidmergen in der Schwangerichaf                                                       | 1. 436        |
| 3. 6 Grundmanne Abrif ber charlachfieberepidemie 178                                                        | 56. 487       |
| D. Klinge commentat. de vteri procidentia ufuqu<br>pessariorum in hos morbo.                                |               |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     | 438           |
| · )( a                                                                                                      | ्रे छक्छ।     |

| 4) Soone Wissenschaften.                                 |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Meber bas Erhabene.                                      | 439   |
| 3. D. Sunt's Gebichte.                                   | 441   |
| G. w. Chr. Starkens Gedichte.                            | 443   |
| Kilidors Gebichte.                                       | 446   |
| Jos Fr. Engelschalls Gebichte.                           | 446   |
| Spuferenen bes Teufels in Profa und Poeffe.              | 448   |
| Lectures on Rhetoric and Belles Lettres by Hugh          |       |
| Blair, Basil.                                            | 449   |
| Chr. 117. Snells Lehrbuch ber beutschen Schreibart.      | 449   |
| 6. 21. Burger über Anweifung gur beutschen Sprache.      | 451   |
| C. Phil. Morin über die bilbenbe Nachahmung bes Schonen, | 453   |
| Erzählungen für Jebermann.                               | 456   |
| Abhandlungen über die Preiffrage von dem Ginfinfie ber   |       |
| Nachahmung frember Berte auf ben vaterl. Gefdmad.        |       |
| Lottens Briefe an eine Freundin. 2 Eheile. Aus bem Engl. | 460   |
| 5) Theater.                                              |       |
| Ant. Cremeri sammtliche Luftspiele.                      | 462   |
| Lagebuch ber Mannger Schaubuhne.                         | 463   |
| Der Marichall von Lurenburg auf bem Sterbebette. Eine    |       |
| Eragicomobie aus bem Frangbfifchen überfest.             | 465   |
| Unbefonnenheit und Leichtfinn , ein Luftfpiel.           | 466   |
| Der Lon ober Thorheiten nach ber Mobe, ein Conbner       | •     |
| Sittengemabibe fur bas Cheater.                          | 466   |
| Braf Wolf von Sobenkraben, eine Ballabe.                 | 467   |
| 6) Schone Kunste; Bildende Kunste.                       | •     |
| Mug. Nobe Befdreibung bes Landhaufes und Engl. Sars      |       |
| tens au Worlis.                                          | 457   |
| Notices Generales des Graveurs et des Peintres, par      | 4-1   |
| M. Huber.                                                | 469   |
| Berfuch über ben Geschmack in ber Baufunft.              | 475   |
| 7) Romane.                                               | 40 -  |
|                                                          | 473   |
| Die Geschichte meines Baters. Ein Roman von A. p.        | 7/>   |
| 795 - au 9                                               | 47\$  |
| Ilbegerte, Khnigin von Norwegen. Siftorifche Rovelle     | 7/3   |
| von A. v. Rogebue.                                       | 470   |
| Johanna von Caftillen, eine Geschichte aus bem XVI.      | 477.  |
| O . C. of                                                | 479.  |
| Der Thurm von Samarab, eine warnende Gefchichte aus      | マイフ・  |
|                                                          | 479   |
| manadahank                                               | 3) C. |

| •                                                                                                                         | V           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| nbo nub Geraphine, eine turfifche Gefchichte.                                                                             | 450         |
| na's Briefe an ihren Geliebten.                                                                                           | 48I         |
| 8) Weltweisheit.                                                                                                          | ••          |
| Ero's Gebanten über ben Geift bes Naturrechts, Abers                                                                      | ı           |
| fest von D. Wehrn.                                                                                                        | 489         |
| m ber burgerlichen Gefellschaft. 2 Theile.                                                                                | 482         |
| s Frepherrn von Martini Lehrbegriff des Naturrechts. Bwepte Ueberfegung.                                                  |             |
| mbeff, allgemeines Recht ber Staaten. Zwepte Ueberfet                                                                     | - 483       |
| s Hr. D. Bergier Prüfung des Materialismus. 2 Ch                                                                          | - 484       |
| nzels Gebanken von ber Belt, bas fie einmahl auf-                                                                         |             |
| boren muß.                                                                                                                | 488         |
| terbaltungen für Freunde der populairen Philosophie.  Ad. van der Mark Comment, de portentola Hob- bosiani Civis imagine. | 489         |
| Oratio de amore erga patriam.                                                                                             |             |
| Adr. v. d. Mark disp. de coetu ciuit, persecto, 9) Mathematif.                                                            | 494         |
| Ge. Elf Theorie und Anwendung ber reefifcen Regel                                                                         |             |
| auf burgerliche Rechnungen.                                                                                               | 493         |
| Imman Lofchers Angabe einer Schwammafchine.                                                                               | 497         |
| 13) Chemie und Mineralogie.                                                                                               | •••         |
| Brn. be Soureroy Bandbuch ber naturgeschichte                                                                             | •           |
| und Chemie mit Unmerfungen von Biegleb.<br>gmannifches Journal. ater Band. 8. 9. Stud. ater                               | 499         |
| Jahrgang 2 Banbe.                                                                                                         | 50 <b>I</b> |
| J. ferbers dren Briefe mineralogischen Inhalts.                                                                           | 505         |
| gor Grafen von Nasumowsky mineralogische und                                                                              |             |
| physikalische Reisen. Sortis mineralogische Reise burch Calabrien und                                                     | 505         |
| Apulien.                                                                                                                  | 506         |
| mistisches Bruchftick aus ber Werlaffenschaft eines                                                                       |             |
| Rosenfreuzers.                                                                                                            | 505         |
| Botanik, Gartenkunst und Forstwissensch                                                                                   | part.       |
| , von Aregting mathemat. Beptrage gur Forftwiffenfc.                                                                      | -           |
| bichte verschiebner hierlandischen Saumwollarten.                                                                         | 510         |
| h Diborg Beschreibung der Sandgewächse.                                                                                   | 518         |
| Mittlere u. neuere politische u. Kirchengeschie                                                                           | •           |
| offices Archio. Ther Sand.                                                                                                | SIS         |
| )( 3                                                                                                                      | Bet ·       |

| Methode naturelle d'infiruction par Mr. Wolke, Se-     |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| conde Livraison.                                       | 60I         |
| Reuer orbis pictus in 5 Sprachen. 9- Iates heft.       | fol         |
| Eugenie und ihre Schulerinnen, von Mab. de la Site.    | б02         |
| 19) Fipanz: Handlungs: und Polizen<br>wissenschaft.    | \$          |
| Meber die igigen Sandlungsfpfteme und ben Kornhandel.  | 603         |
| Rameraliftifc, fatifische Anffage von J. D. 21. 36d.   | 603         |
| 20) Haushaltungswissenschaft.                          |             |
| Abhanblung über die Frage: worinnen bestehet wohl die  |             |
| Ursache, daß so manche Braueren in Berfall gerath.     | 605         |
|                                                        | <b>6</b> 0) |
| 21) Kriegswissenschaft.                                |             |
| Deschichte und Ursachen ber Rriege zwischen ben Ruffen |             |
| und Eurfen, und ber gegenwartigen Rriege ber           |             |
| Eurfen mit Rugland und Defterreich und der Ruffen      |             |
| mit Schweben. 5 Stude.                                 | 607         |
| Des Grafen Beterani Felbzuge in Ungarn vom J. 1633.    |             |
| bis 1694.                                              | 609         |
| Grundfage zu Vorlefungen über regulare Fortifitation.  | , .         |
| Aus bem Schwebischen bes Capit. Stahlswerd übers       | '           |
| segt burd Peter Petersen.                              | 603.        |
| 22) Vermischte Schriften.                              |             |
| Dentiche Zeitung. ' 5. und 6. Banb.                    | 610         |
| Doth's und Bulfebuchlein. 6te Auflage.                 | 619         |
| Handbuch fürs Volf.                                    | 614         |
| Defonomische und technologische Encpflopabie von D. 3. | - •         |
| S. Arunitz. 44. Theil.                                 | 615         |
| An entertaining and instructing Miscellany by John     | •           |
| Commendum,                                             | 616         |
| Auserlefene Briefe an ein Frauenzimmer von Stande von  |             |
| Peter Chiari.                                          | 616         |
| Roftanger Sang, eine fcmabifde Jaunersgeschichte.      | 617         |
| Leonhard Meisters schweizerische Spaziergange.         | 619         |
| Mormalienbuch Kaifer Josephe bes Zwepten. 3te Auflage. | 620         |
| Geschichte ber Manner ohne Sofen,                      | <b>620</b>  |
| Der franke Jungling.                                   | 622         |
| Die eilf Lage.                                         | <b>423</b>  |
|                                                        |             |

Leonhard Eulers Einleitung in die Analysis des Unendlichen aus dem Lateinischen überssetz, und mit Anmerkungen und Zusäßen begleitet von Johann Andreas Christian Michelsen Prof. der Math. und Phys. am vereinigten Berlin. und Coln. Gymnas sium. I. Band. Berlin ben Hesse 1788. 626. Octavs. ohne einige gedruckte Tafeln. II. B. 578. Octavs. 8 Rupfert. in 4.

18 Original: Introductio in analysin infinitorum auct. Leonhardo Eulero ers schien zu Laufanne 1748 in Quart. Der Titel ift einer Misbeutung fabig. ft nicht Lebrbuch ber Analysis des Unendlichen, ondern Vorbereitung baju. Wahrscheinlich bat ancher bas Wort Introductio in bem erften Bers. tanbe genommen, wenigstens weiß ber Rec. einen effrbegierigen, ber fich bie Binleitung angeschaft jat, Analysis des Unendlichen baraus ausführlis ber ju lernen, als aus lehrbuchern die er ichon beaß, und für feine Detonomie zu fpat erfuhr, daß Bulers lehrbuch über die Analogis des Unendlichen nehrere Quartanten ausmacht. Diese Bielbeutige leit konnte frenlich ein Ueberfeber nicht beben. Gie bet sich auch in ber Introduction à l'analyse des nf. pet. de M. E. trad. du Lat. par M. M. Pezzi et Kramp. Première partie. Strasb. 1786. 8. Dies je Uebersehung ift nicht so treu ols hrn. M. seine. Muller **X** 2

### 316 Eulers Einleitung in die Unal

Ausser ber Ablicht Eulers Wert in Deutschland bekannter ju machen, bat Gr. Michelsen auch noch Erlauterungen und Zufaße bengefügt, von benen mohl eigentlich bier zu reben ift. Sie bestehen theils in Anmerkungen, Die einzelnen &. bengefügt find, theils in langern Ausführungen. Hieben wird auf andre Schriften, besonders eulerische, verwiesen, auch theilt Gr. M. eigne Ginsichten mit. Hr. M. in Unmerkungen jum 35 und 36. 6. bes erften Buchs schon bas Unendliche, felbft mit ben für baffelbe gewöhnlichen Zeichen braucht, tonnte wohl ba etwas zu voreilig scheinen. Frenlich aber entschuldigt Brn. D. fein Autor, ber es auch, obs gleich etwas spater, boch eher braucht, als man in ber Vorbereitung zur Rechnung bes Unenblichen, billigen kann. Rahmlich biese Vorbereitung, ers fobert eine andre vorhergebende, in welcher erflart mare, mas man unter bem Unenblichen vers fteht, und wie ber gewöhnliche Gat: bag in Bergleichung mit ibm bas Enbliche verschwindet. au rechtfertigen ift.

Das wichtigste, was Hr. M. Hrn. E. Werste bengefügt hat, ist sehr billig von ihm in dem Anshange zusammengebracht worden. Benm I. B. 1. Cap. wird dieses Capitels Junhalt in einer Lasbelle dargestellt. Ueber die Methode, aus zwo Gleischungen, die eine unbekannte Gese mit einander gemein haben, eine zu machen, in welcher dieselbe nicht enthalten ist. Vieworns Regel Ar. univ. bewiesen. Bulers Verfahren. Benm II. Cap. wiederum tabellarische Darstellung des Junhalts. Ueber die Ausschafteit jeder ganzen rationalen Function, in reelle, einsache oder doppelte Factoren. Aus Euler recherches sur les racines imaginaires

و مود و مودود مودود The second second ..... 5-: ...-P softings or other grant community of the state of the s r • ----\*\*: and a strain and the second Fig. and a garden . ... ---All and and a second

### 316 Eulers Einleitung in die Anal

Ausser ber Absicht Gulers Wert in Deutschland befannter ju machen, bat Gr. Michelfen auch noch Erlauterungen und Zufage bengefügt, von benen wohl eigentlich bier ju reben ift. Gie bestehen theils in Unmertungen, Die einzelnen &. bengefügt find, theils in langern Ausführungen. hieben wird auf andre Schriften, besonders eulerische, verwiesen, auch theilt fr. M. eigne Einsichten mit. Hr. M. in Unmerkungen jum 35 und 36. f. des erften Buchs schon bas Unendliche, felbft mit ben für baffelbe gewöhnlichen Zeichen braucht, konnte wohl ba etwas zu voreilig scheinen. Frenlich aber entschuldigt Brn. M. fein Autor, ber es auch, obgleich etwas später, boch eber braucht, als man in ber Vorbereitung zur Rechnung des Unendlichen, billigen kann. Rahmlich diese Vorbereitung, ers fobert eine andre vorhergebende, in welcher erflart mare, mas man unter bem Unenblichen vers fteht, und wie ber gewöhnliche Gat: bag in Bergleichung mit ihm bas Endliche verschwindet. au rechtfertigen ift.

Das wichtigste, was Hr. M. Hrn. E. Werste bengefügt hat, ist sehr billig von ihm in dem Anshange zusammengebracht worden. Benm I. B. 1. Cap. wird dieses Capitels Junhalt in einer Lasbelle dargestellt. Ueber die Methode, aus zwo Gleischungen, die eine unbekannte Gese mit einander gemein haben, eine zu machen, in welcher dieselbe nicht enthalten ist. Viewtons Regel Ar. univ. bewiesen. Bulers Verfahren. Benm II. Cap. wiederum tabellarische Darstellung des Innhalts. Ueber die Ausschafteit jeder ganzen rationalen Function, in reelle, einsache oder doppelte Factoren. Aus Euler recherches sur des racines imaginaires

des equations. Benm 39. S. umständlicher be-Ratiget, daß er nicht fatt findet, wenn die Factos ren des Menners des Bruches keine Primgroßen unter sich sind. III. Cap. Neue Tabelle des Inns halts. IV. Cap. Erft Dito, bann benm 59. f. Erlauterung ber Behauptung: Die Korm einer Reis be sen vor allen andern geschickt, der Scele einen Deutlichen Begriff von der Natur jeder Function ju ertheilen, wenn auch die Anzahl ber Glieber unendlich ist. Das parador scheinende bieses Sakes bebt fr. M. durch bie Bemerkung: Man stelle fich ben unendlichen Reihen, nicht alle einzelne Glieber vor, welches unmöglich ift, sondern bas Gefek, nach welchem sie fortgehn. Benm 60. f. Erlauterung über bie unenbliche Reihe, welche ber Quotient ans giebt. (Man kann ihn fogleich in ameen Factoren gerfallen, bavon ber veranberlis  $de = \frac{1}{1 + \beta < 1}$ . Da nun der lettere sich burch bie leichteste Buchstabenrechnung in eine unendliche Reihe entwickeln lagt: fo mare ber Kunftgrif, eine Reibe anzunehmen, beren Coefficienten bestimmt worben, bier febr überfluffig, wenn nicht diefes leichte Erempel eben bienen follte, ibn tennen ju lernen. ) Benm 64. 6. Bulers allgemeiner Beweiß des binomischen lehrsages aus dem 19. Bande der Commentarior: novor. Ac. Petropol, für 1774; führt auch anbre Beweise an, die frenlich burch Die Analysis des Unendlichen, am furgesten ausfal-Ien, aber es ift immer vortheilhaft biefen aufferor bentlich wichtigen Sat auf mehr als eine Art tens nen ju fernen. Benm V. Cap. Mur Labelle. Benm VI. Rach berfelben, jum § 97, Anmers X 3

### 318 Eulers Einleitung in Die Anal.

kungen, die so viel Rec. fieht, barauf ankommen, baf man eine Große allgemein betrachtet, fo ans nimmt, bag man fur A allemabl + A fegen fann, und Größen vositiv oder negativ bekwegen genon werben. weil man auffer ihren wesentlichen Ei Chaften eine zufällige Beschaffenheit unter zwen ents gegengeseten Bebingungen auf Die Art betrachtet, baf von biefen Bedingungen balb bie eine, bab Die andre betrachtet wird. (Bolltommen richtig, eigentlich follte man allemahl burch bas Zeichen an Deuten, ob man + a oder - a. mennt, aber bie lie be gur Bequemlichfeit bat veranlaßt, bag man + verstebt, wenn tein Zeichen vor a steht, eben wie man verfteht, im Wurzelzeichen befinde fich 2 wenn fich teine Bahl barinnen befindet, wie man versteht, daß 3 = 1.3, imgleichen die erfte Poteni ber 3 ift, ohne ben Erponenten an die Biffer m schreiben, auch baß 3 ein abgekurzter Ausbrud ber Verhaltniß 1:3 ift, wo man nur bad folgens de Glied schreibt, und bas vorhergehende verftebt. Diese lette Bemerkung bebt alle Die Schwierigkeis ten gebrochner und verneinter Erponenten von Dos Man f. in Rasiners Abhandlung de fenzen. translatis in dictione Geometrarum bie Unmers Lung (A) Kaestn. dissert. math. et phys. (Altenb. 1771) p. 83. Golche Ellipsen ju ergangen; muß leber Lehrer ber Mathematit bie Schuler anmelfen. Da finden fie dann nichts anstoßiges ben Schrift ftellern, welche folche Bortenntniffe porausfeken. obne sie allemabl beutlich zu erklaren.) Wenn eine Babl gang allgemein betrachtet, weber positiv noch negativ genommen wird, fagt Br. M. fie merbe abs folute geno mmen. Luler unterscheidet die absolus un Zahlen und die positiven nicht. (Hat mobl barinnen

innen gang recht. Weder positiv noch negatib, beißt, wenigstens in ber Zeichensprache =0. Dan kann frenlich eine Zahl benten, ohne fich barum gu befummern, ob fie positiv ober negativ ift, g. E. 300 Thi. ohne daran ju benten, ob es Einnahme ober Ausgabe find, aber alsbann nimmt man bie Babl stillschweigend als positiv an, und alle bie zu thr defeat, sie vergrößern, auch als positiv: die au gesett (nicht von ihr weggenommen) sie vers mindern, als negativ. Daber fest Jeber 100 Thl. Drenmahl genommen = 300, es mag baar Gelb ober Schulben seyn. Das absolute heißt also nur jebe Zahl so gebacht, wie jeber Mensch sie benkt, wenn er teinen Brund bat, fie auf entgegengefeste 34 beziehen. Daß übrigens philosophische Spikfun-Diateit hie Borter machen tann, felbft ben bem Wes niger als Nichts, bas Nichts in absolutes und res datives spalten, ift in Raffners Unfangsgr. ber Arithmetit 1. Cap. 95. § erinnert.)

Einen Beweiß feiner Mennung giebt Br. M. folgendergestalt in ben Zufaben jum 7. Cap. Er nimmt mit Quiern a ale logarithmische Bafis an, und braucht bie Zeichen und Rechnungen bes 114. 5. Aus ibm folgt auch w= = \( \psi = \log\_\* \left( 1 + \psi \right).

Run fest er I +  $\psi = f^{\frac{3}{4}}$  (Der Recenf. fchreibt funftig & ftatt beffen, mas hier rechter Sanb bes Bleichheitszeichens fteht, um bem Geger einige Muhe zu ersparen.) Diese Gleichung  $\mathbf{I} + \psi = \zeta$ au erhalten, ift allemabl möglich, wenn nur n groß genug genommen wird, und f eine abfolute Babl bebeutet, die größer als 1 ift. Go wird auch 1= 2-1; aber, ben Lulern ift  $\frac{1}{k}$ .  $\psi = \log \cdot (1 + \psi)$  folgs lich

### 329 Eulers Einleitung in die Unal.

Lich  $\frac{1}{k}(\zeta-1) = \log_1 \zeta$ ; folglich (ben Werth von  $\zeta$  in Logarithmen burch f ausgebruckt)  $\log_1 f = \frac{2^m}{k}$ .  $(\zeta-1)$ 

Ift also k bekannt, (fagt fr. M.) so bat man hierinn eine Formel, nach welcher man ben Logarithmen jeber Bahl, wenn gleich auf eine weite lauftige Art, boch allemahl so genau finden kann, als man will. Da, (fährt er fort) 27, wenn n eine ganze Bahl ist, so wie man solches hie annehmen muß, allemahl eine gerabe Bahl wird, so wurde, wenn man f in & nicht absolute, sondern pofitib nehmen wollte, & zwen entgegengefeste, fonft einander gleiche Werthe haben, folglich ber bejabte Werth - 1 und ber verneinte -1 nicht nur einans ber entgegengefest, fonbern absolute betrachtet, auch um 2 unterschieben fenn. Es murbe bemnach jebe gange positive Zahl auffer einem positiven los garithmen auch einen negativen, von jenem ber Gro-Be nach unterfchiebnen Logarithmen haben, und bie negativen Logarithmen folglich auch bann, wenn die Bafis größer als I ware, nicht bloß ju ben ache ten Bruchen geboren. Sieraus erhellet, baf man in ber lebre von den logarithmen das Absolute von bem Positiven sorgfaltig unterscheiben muffe.

Dem Rec. ist unbekannt, wo Hr. M. seine Begriffe vom Unterschiede zwischen absolut und positiv umstäntlicher erklärt hat. Er beurtheilt also auch nicht, wie Hr. M. barthue, daß eine Wurzel von einem geraden Erponenten, wie zist, nur also dann zween mögliche entgegengesetzte, sonst gleiche Werthe habe, wenn die Größe aus der sie gezogen wird, hier f, eine positive Zahl ist, aber nur einen Werth

Werth, ber mit Brn. M. hiesiger Unwendung übereinzustimmen, bejaht fenn muß, wenn feine

absolute Zahl ist.

Wie aber auch Brn. M. Theorie über bas Absolute und Positive aussieht, ist sicher, bag an gegenwärtiger Stelle Br. M. bafur nichts bewiefen bat. In der Gleichung  $1 + \psi = \zeta$  von welcher er ausgeht, wird, mas linter Sand fteht, großer als I angenommen, folglith & positiv; baber auch & positiv. Sat also & auch einen negativen Werth, fo barf ber bie nicht gebraucht werben, die Sins pothese ber Rechnung schließt ihn aus. man in bem Ausbrucke bes log. f, ben negativen Werth von & brauchen, so brauchte man einen Werth, welcher ber Gleichung 1 + 1=2 wibers

fpråche.

Auch in ber gemeinen Algebra geschieht es wohl, wenn man die unbefannte Große burch Ers bebung auf Potengen suchen muß, bag bie Gleis dung, auf bie man foldbergestalt tommt, Wurs geln enthalt, welche von ber Große unterschieben find, bie man ju miffen verlangt, und ba murbe man fich febr irren, wenn man glaubte, iebe biefer Wurgeln, sen bie verlangte Große, ober, wofern beutlich ift, baß fie bas nicht fenn kann, barauf el ne neue lehre vom Absoluten und Positiven gruns ben mollte. Erempel finden sich in Rastners Diff. math. et phyl. n. 3. pag. 26. und eben beff. III. aftr. Abb. 797. Wenn V - 3 mit fich felbft multiplicirt wird, tommt y +9; Diese Burgel muß hie - a fenn, nicht + 3 wie daraus erbellet, baß fie bas Quabrat ber unmöglichen Große ift. Es ift alfo mas gang gemeines, baß man nicht allemahl benbe Werthe einer Quabrativurgel nehmen barf. X 5 Wels

# 322 Eulers Einleitung in die Anal.

Welchen? entscheibet sich aus dem was ben der Rechnung zum Grunde liegt, aus den Begriffen, die der Rechner durch Zeichen ausdruckt; das heißt: Er muß selbst wissen, was er will, und seine Sprache kennen, da entscheiden sich solche Zwens beutigkeiten so bestimmt und leicht, wie man in ein ner Redensart die Bedeutung eines vieldeutigen Worts aus dem Zusammenhange angiebt.

Wollte man setzen  $\mathbf{I} - \phi = \zeta$ , und die Rechnung von forne mit  $\mathbf{I} - \phi$  so führen wie sie mit  $\mathbf{I} + \psi$ , so käme man wohl auch auf log.

f =  $\frac{2^n}{k}$ . ( $\zeta$ -I) und da müßte man den verneinten Werth von  $\zeta$  nehmen, aber alsdann ware auch f ein eigentlicher Bruch. Dieses mag genauer unstersuchen wer da will. Wenn in einem alchymischen Processe in der That etwas Gold erhalten wird; es entdeckt sich aber, daß unter den Zuthaten eine, dem der ihn ausarbeitete unbemerkt, güldisch gewessen ist: so beweist der Process doch nichts für die Alchymie, wenn man ihn auch gleich nicht, mit der Zuthat zuvor vom Golde gereinigt, wiederholt.)

Ben Bulers 119. §. muß jedem einfallen, daß die dasige Binomialcoefficienten ins Unendliche fortgehn, und also gewiß welche vorkommen in den Factoren, was von den Vielfachen des Unendlichen abgezogen wird, gegen diese Vielfachen nicht verschwindet. Diese Einwendung hebt Hr. M. so: Das Verschwinden sinde doch statt, solange die Anzahl der Glieder sich angeben läßt, und das sen ges nug, die Reihe und die darauf gebauten, brauchbar zu machen. (Zur Brauchbarkeit wird erfodert, daß die Glieder die ins Unendliche fortgehn, gegen die, welche man berechnen kann, undeträchtlich werben,

Das taft fich aber nicht annehmen, so lange man wegen ermabnter Einwendung ungewiß ift, wie biefe Glieber beschaffen sind. Man tann eine uns endliche Große in eine Reibe entwickeln, von ber alle Glieber bie man berechnen tann, moglich find; Raffner Anal. endl. Gr. 19. 6. Es lagt fich also pon ben Gliebern ber Reihe Die man berechnen fann, nicht auf bas ichließen, bem die Reihe fich nabern foll, wenn man nicht bie Beschaffenheit ber Glies ber kennt, die man nie alle berechnen kann.) Noch über Bulers Beweiß, daß zu einer Zahl unzählich viel hyperbolische Logarithmen gehören. Mem. de l' Ac. de Pr. 1749; p. 156. E. schließt fo: Wenn . ein Unendlichkleines bedeutet, so ist log. (1+w) = w. Nun sen eine endliche Zahl x = (1+w)" so muß n unendlich groß fenn. Eine furze Rechnung aber giebt log.  $x = n \cdot \left( \frac{1}{x^n - 1} \right)$  Da ist nun die Poteng von x; eigentlich eine Wurzel aus x; und für jeden Werth von n hat bie Wurgel aus x vom Grabe n fo viel Werthe, fo viel Einheiten n hat, folglich ungablich viel, wenn n unendlich ift, folglicht hat hier wo n unendlich ist, log. x unjählich viel Werthe. Dagegen erinnert Sr. D. folgendes: E. schließe: "Wenn (1+w)" = x foll gefekt werden konnen, so muß man, ba nicht nur diefes, fondern auch log. (1+w) = x statt finden foll, entweder w blos positiv nehmen, und bann wird x= (1+w)n allemabl eine positive Zahl größer als 1; over wenn man auch log. (1-0) = - 0 feken will, die Poteng des Grabes n bon - w nicht einer Bahl die größer als I ift, sondern nur eis nem Bruche gleich annehmen. - Es gelten alfe Bulers Schlisse nur in fo fern allgemein, als . politiv

### 324 Eulers Einleitung in die Anal.

positiv bleibt, und x eine Zahl bedeutet die größer als 1 und also ebenfalls positiv ist. Dieß nun vorausgesetzt, so ist auch nur in dem Falle  $\mathbf{1} + \omega = \mathbf{x}^{\frac{1}{n}}$  und  $\omega = n$ .  $(\mathbf{x}^{\frac{1}{n}} - \mathbf{1})$  Wenn von den unendich vielen Werthen die  $\mathbf{x}^{\frac{1}{n}}$  haben würde, wenn man es wie  $(+\mathbf{x})^{\frac{1}{n}}$  betrachtete, bloß der positive Werth genommen wird, und es hat demnach, wenn man auch sonst  $\mathbf{x}^{\frac{1}{n}}$ , und  $\mathbf{n}$ .  $(\mathbf{x}^{\frac{1}{n}} - \mathbf{1})$  als eine unendlich vielsörmige Function von x betrachten kann, doch hie jeder der genannten Ausdrücke nicht mehr als einen Werth. Da nun log. x durch den lekten Ausdruck angegeben wird, so hat keine positive Zahl mehr als einen Logarithmen.

Um zu seben, wie Sr. M. sich verirrt bat. betrachte man eine cubische Gleichung (1 + u)3=b; Wer diese annimmt, stellt sich zuerst u als eine mögliche bejahte Große vor, b ebenfalls fo. Die Cubifmurgel aus b hat aber bren Berthe, einen möglichen bejahten, und zween unmögliche (Rafts ners Anal. endl. Gr. 240) Folglich hat 1+u = % auch dren Werthe, einen möglichen bejahten, und zween unmögliche, folglich u felbst auch bren bergleichen Werthe. Wer also bie cubische Bleis dung annimmt, ber nimmt bren Werthe von uan, einen möglichen und zween unmögliche. Jeber ber bren ftatt u gefest, thut ber Gleichung genug, verficht fich, bag wenn man ben möglichen Werth von u braucht, auch biefes moglichen Quabrat und Würfel statt des Quadrats und Würfels von u ge braucht werden, und so mit iedem der benden uns möglichen. Die

Diefe lettre Erinnerung ift frenlich fur Brn. Michelsen nicht nothig, wohl aber fur einen ans bern algebraischen Schriftsteller, herrn Abel Burja, ber gegen eine Recenfion in ber alla. b. Bib. fich in ber Borrebe zu feinem Unterrichte in ber bobern Megtunft, vermuthlich feinen Gebanten nach mit viel Wige, vertheibiget bat. In der Recension war erinnert worden, man fonne x-2=0: x + 3 = 0 nicht als Factoren ansehen, beren Product x-x+x-6=0; weil x nicht zugleich = 2 und = - 3 fenn kann. Darüber fragt et: "Warum follte eine veranderliche Große x nicht mehrere Werthe annehmen konnen, warum follte ein Buchstabe x nicht mehrere Großen jugleich vorstellen tons nen?,

Ben Hrn. A. B. ist es also einerlen, mehrere Werthe annehmen und mehr Großen zugleich Justus Lipfius nahm bren Religio» nen an, er fellte aber Lutheraner, Reformirten und Katholiken nicht zugleich vor. Das Wort Gallus kann einen Sahn bedeuten und auch einen Franzofen. Mun, in ber Gleichung: Gallus + Gallus = 2. Gal'i muß Brn. A. B. Bertheibigung gemaß fren fteben, ben ersten Gallus burch Sabn zu überseken, ben andern durch Frangosen. Was nun Die 2. Galli sind, bas mag Br. A. B. wissen. So wird ihm bod wohl faglich werben, was er frenlich langft von Lulern hatte lernen follen, bag man eine Bleichung als ein Product aus Kactoren ans sieht, die nicht alle zugleich =0 gesetzt werben, fondern nach Bedürfniß, balb ber, bald jene. Mun wieberum ju Brn. Michelsen.

Mach Hrn. Michelsens Art, läßt fich so schliese sen: Wenn (1+u)2=b, und b eine Zahl größer.

# 326 Eulers Einleitung in die Anal.

als I senn soll, so muß u positiv senn. Also sindet  $u = \sqrt[4]{b} - 1$  nur in dem Falle statt, wenn von  $\sqrt[4]{b}$  bloß der positive Werth genommen wird, abgleich diese Cubikwurzel sonst nur als eine drenförmige Function von b betrachtet wird. Und so hat ein b nichts mehr als ein u.

Richtig nur ein mögliches, aber zwen unmöge

liche.

Und Euler fagt auch: Zu einer bejahten Zahl gehort nur ein möglicher Logarithme, aber uns

zählich unmögliche.

So folgt gerade bas mas E. sagt, aus ben Schlussen, burch die Br. Michelsen, Lulers seine entfraften will, weil Br. M. an die unmöglichen nicht gedacht hat. Ober ob etwa die Lehre von ben absoluten Zahlen, den Gebrauch der unmöglichen

Große abschafft?

Ueberhaupt ist ja bekannt, bag in ber Gleis dung gn =b, wenn b eine bejahte Große bebeus tet, Zunter feinen n Werthen nur einen bejahten möglichen bat, allenfalls wenn n gerabe ift, noch einen verneinten möglichen, die übrigen alle uns moglich. (Raftn. 2ln. endl. Gr. 237.) Wenn man also n unendlich segen barf, so hat dunter allen sels nen ungahlichen Werthen nur einen beiahten. Bie Br. D. feine Mennung, bag eine Babl nur einen Logarithmen habe, mit ziemlicher Bewißbeit aus bem blogen Begriffe ber Logarithmen berleitet, und ferner bestätigt, muß man ben ibm felbst nachlesen. Er erflart fich felbsten: mas er über die Logarithe men, beren Bafis nicht absolute angenommen morben ift, gefagt hat, fen bloß als ein Berfuch angu-Was er barüber weiter fagt, benzubringen, perstattet bie ber Raum nicht, so wie auch bie Zusäße e ju ben folgenben Capiteln, beren Befchaffens an fich aus bem Angeführten, borftellen kann.

(Br. Michelsen tragt feine Gebanten, baß e Rabl nur einen Logarithmen habe, allerbings ! gehöriger Bescheibenheit vor. Da er bierinn i ber lehre aller Unaluften abgeht, hatte er mohl ban, fich baben folgenber analyftischer Bemers ig zu erinnern: Gtebt es für eine Zahl nur eis i Logarithmen überbaupt, nicht bloß nur einen glichen, so ist ber Logarithme x eine einformis Function ber Zahl y, bas ift, wofern Berr . nicht etwa glaubt, zu einem Logariehmen ibren ungablich viel Jahlen, so muß zwischen ind y eine algebraische Gleichung ftatt finden, in x nur von ber erften Abmeffung vorhanden ift: wiel Abmessungen y bat, kommt barauf an, wies 1 Zahlen zu einem Logarithmen gehören. t nur eine Babl ju einem Logarithmen, fo finbet ischen x und y nur eine Gleichung vom ersten rabe flatt, und bie lonarithmische Linie ift eine rade. Da mare es both fonderbar, baf fie alles ibl trumm erscheint, was man auch für ein logabmisches System annimmt, es mare benn, bag in eine Reihe gleicher Großen, fur bie geome: sche annahme.

Diese Krummung laßt sich, wenn man hrn. Gebanken annimmt, nicht anders erklaren, als b zu einem Logarithmen mehr Zahlen gehören, va eine bejahte und eine berneinte, wer namlich Logarithmische Linie auf ber andern Seite ber hmptote sabe, aber daben nicht sabe, daß für auch die Einheit negativ ist, und also ihre Absse ber Verhältniß—n:—I so gehort, wie der obern

tie ihre Absciffe ber Berhaltniß +n: +1.

### 328 Eulerd Einleitung in die Anal.

Nach ber allgemeinen Vorstellung ber Analysten, gehören in ber logarithmischen Linie, zu einem y nur ein mögliches x, aber unzählich viel ummögliche, eben wie ben einer krummen Linie, deren Gleichung xxx=y ist, zu einem y ein mögliches x und zwen unmögliche gehören.)

Im zwepten Banbe hat Gr. M. Anmertungen, wo es ihm jur Erlauterung nothig fchien, fo-gleich bem Terte einverleibt, und jur Unterfcheibung in Rlammern einschließen laffen, mußte fich aber furger fassen, als benm ersten Theile, weil sonft ge genwärtiger ju ftart geworben mare. bem Grunde mußte er ben Borfag fahren laffen, ben Inhalt tabellarifch barzustellen und manche Materie weiter auseinander ju fegen. Dergleichen Bufate und Abhandlungen liefert er vielleicht funk tia. Gr. M. Entschuldigung, fen auch bie fur gegenwartige Recension, wenn fie gegen bas Enbe bes ersten Theils und vom zwenten nicht so ausführlich ift. Gein Eifer, die Wiffenschaft auszubreiten. verbient Sochachtung, und bie Grunde berfelben au prufen und au befestigen, wendet er vielen Scharfe finn an. Bielleicht wird ihm fernere Untersuchung feiner Gebanken felbst zeigen, mas baben einer Bes richtigung bedarf. Die neue Analysis, sowohl bie cartesianische als die des Unendlichen, entstanden bende burch die Bemühung, den grundlichen, aber viel Machbenken und Zeit erforbernden Bortrag ber Alten abzufurgen, und burch Gebrauch bequemer Beichen, felbst zu Untersuchungen ben Weg zu babe nen, an die sich zu wagen, Ihnen nicht einfallen. konnte. Also, ob bas Gebaube unfrer Analysis, ficher gegrundet und fest aufgeführt ift, bas zu beurtheis

urtheilen, lehrt am besten bas Studium ber gries chifthen Geometrie, und Vergleichung ibres Berighrens mit ben neuern Abfurgungen.

B.

#### II.

- leber die Europäische Republik. Frankfurt am Mann, ben Varrentrap und Wenner 1787. 131 Bogen.
- Zweiter Theil. Ebendas. 1788. 17 Bogen.
- Pritter Theil. Ebendas. 1788. 10½ Bogen.
- Bierter Theil. Chend. 1789. 16 Bogen in 8.

er Titel biefes, wie es scheint, gang verkanne ten Buches - menigstens haben mir noch nirgends eine Beurtheilung beffelben in iraend eis ver von unfern vielen Zeitungen angetroffen aft ben Inhalt nicht errathen, ober erregt wenige tens imrichtige ober zwendeutige Erwartungen: voran hauptsächlich das Wort Republik Schuld ft. Wir bachten erft an ein Projett, gang Euros in eine einzige Republit zu gieffen ober baju ums

uformen; etwa wie Konig Heinrich ber 4te von Franfreich ec. Deutlicher mare ber Titel gewefen: lleber die europäischen Staaten ober, über die uropaifche Staatsverfassung: aber bem Inhalte 2(11g. 8. 3ib, XGV. 28. 11. St.

# 330 Ueber die Europäische Republik.

halte noch entsprechender murde er so lauten: Ute ber die Geschichte der Menschheit in Luropa. Bielleicht mar Diese Dunkelheit bes Titels Schuld. baß bas Buch verkannt und nicht fo baufig geles fen murbe, als es bies both in allem Betracht ver-Denn es macht feinem Berfaffer mabre Ehre, zeigt ihn als einen unfrer hellften und bens Tenbesten Ropfe, als einen philosophischen Biftoris fer vom hohen Range. Eben besmegen tragen mir kein Bebenken, ben herrn Professor Dont ben jungern in Maing, als Berfaffer ju nennen. Wenigstens bat man ben Recensenten beffen ver fichert, und bie unter ben Borreben jum gwenten und vierten Theil ftebenden Buchftaben 17. D. (Micolaus Vont) bestätigen bies. Er hat mie er auch felbst gesteht - Die Werte und Beban ten andrer Denter, j. B. des Grafen Bergberg, Montesquieu, Iselin, Moser, Stewart, Uffer ri, Smith, Robertson, Mirabeau, Meis-ners zc. benußt, aber so, daß man balb ben Gelbstdenker, der prufen, sich die Gebanken ans berer eigen machen und weiter fort benten tann. gewahr wird. Wir haben mit Borfak bie Enbis gung bes Werts abgewartet, um beffen gange Des Konomie einsehen und unfern Lefern vorlegen zu fonnen.

Die Hauptabsicht geht, ju Folge ber Borrebe jum ersten Theil, dahin, die vielen politischen, religibsen und gelehrten Setten zu Einem Zwecke zu vereinigen, und so die vielen Inkonsequenzen, die aus ihren Widersprüchen ben undenkenden Kopfen nothwendig entstehen, zu vermindern. Der Werf. glaubt, dies nicht besser thun zu können, als wenn er den grossen Geist und Plan Europens

einem Zusammenhange und Verbindung ichile und damit barthue, bag alle Softeme iener ten in der Theorie auf Einen Zweck hingielen, ; in der Praxis meiftens biefe Richtung verliebs

Diefer Zweck ift Beforberung bes Mens nwohls. Der Verf. theilt die Beforderer felbit. ber Art, wie sie biesen Zweck zu erreichen sus in bren Sauptklaffen, in mobimennende siften, in Patrioten und in Rofmopoliten. ie Egoiften, fagt er, geben bas wohlverftane Intereffe, Die Patrioten ben gutgelenkten Das tismus, und die Rosmopoliten die geläuterte. nschenliebe ober bobere Religion als Mittel gu en 3med an. - Wenn ich nun, fabrt er burch Schilberung bes Beiftes unferer euros then Republit zeigen werbe, bag bas einzelne ereffe nicht beffer befordert werde, als burch triotismus, und ber Patriotismus burch Ross politismus; und umgewendt, bag ber Rofmos tifmus fich am festesten auf Datriotismus und er auf Egoismus grunde; so glaub' ich ben eis i bentenden Ropfe alle die Widerspruche gehos ju haben." Alles beruhe in ber phofischen moralischen Welt auf unwandelbaren Gefeken Bottheit: in jener beiffen fie bie Unziehungss ) Buruchtoffungefrafte, ober Druck und Gegens d: in biefer, Eigenliebe und Begeneigenliebe. ne politische, religiofe und gelehrte Berfaffuna ne bestehen, wenn sie nicht auf die wechselseitis Berhaltniffe Diefer Gefete ber moralischen elt gegrundet fenen. Das Onftem unfrer grofe europaischen Republit fen auf Diefe Grundges e ber Natur und Gottheit gebauet. Der Natur b fep fie egoistisch, ben Mitteln nach patriotisch.

und ber Kultur und dem Zwecke nach kofmopostisch. Sie beruhe also auf der Frenheit und dem Wohlstande einzelner Burger und Familien; sie gehe alsdann zu Gemeinheiten, zu Standen, zu Provinzen, zu Staaten bis zu einer großen Republik, ja zu einer großen Weltburgerschaft

hinauf.

Dach diefen metaphyfifchen und allgemeinen Gaken ftellt ber Verfaffer im erften Theil ber en ropaischen Republik das politische, im zwenten, bas wirthschaftliche, im britten, das streliche, und im vierten, bas gelehrte Gnftem (ober die Gelehrten : Republit) auf. Das erfte Bud bes erften Theils, mo er bas politische Snftem beforeb ben will, ist betitelt: Die Allemannie, und mel ftens nach Moferischen Ibeen (in ber osnabrudis ichen Geschichte) ausgeführt. Es merben ba! Europäer, besonders die Teutschen, im 5 thum geschildert, und im zwenten Buche, Christenthum. "Die Romer felbft, beißt es 7, locten die tapfern Beermanner aus ihren Bis bern, um ihren auf ben Ruinen aller (?) alten Boller aufgethurmten Rolog niederzufturgen. Sie famen, aber nicht allein, um eine alte verborbene Welt zu zerftobren; fonbern auch, eine neue beffere ju grunden. Aus den verschiedenen teutschen Bollerschaften, fo ( bie) fich iest theils in ihrer ab ten heimath vereinigten, theils über die Provin zen bes ronifchen Reichs engoffen, entstanben enbe lich größere Reiche; namlich bas frantische in Gab lien und Teutschland, spater auch in Italien das gothische in Italien und Spanien — bienor bischen in England und Standinavien - bann bie flavifchen, welche eigentlich nicht teutschen Urs forungs

forungs waren. Teutschland wurde auf die Art Die Mutter und ber Bereinigungspunkt ber euros paifchen Bolkerschaften; wie es noch heut ju Lage bie Mutter ber meiften europaifchen Regenten. und ber Mittelpunkt ber europäischen Republik und Des Gleichgewichts ift." Und nun geht ber Berf. Die obengenannten Reiche burch, und zeigt, wie fie entftanben find, und wie ihre Ginrichtung im Gangen beschaffen mar ( bas gothische Reich unter Theodorich ober Dieterich murben mir, ber Zeit folge gemäß, vor bem frantischen Karls bes Groß fen gestellt haben); ferner, wie die christliche Relis gion auf diese milden, friegerischen und aberglaus bifchen Bolfer gewirft, und wie auch fie baburch einen ftarken Unftrich von Robbeit, Aberglauben und friegerischen Wefen angenommen habe, wie fie aber boch ben allen fpatern und fruhern Bufagen immer ihrem Beifte treu geblieben. Rein Rurft bebiente fich ihrer gur Erreichung feiner Absichten mehr, als Karl ber Große, vorzuglich, um bas Oberhaupt bes großen driftlich occidentalischen Reiches zu werden. Allein ber Bischoff von Rom trat an beffen Stelle. Gregor ber 7te baute fein fürchterliches Webaube gang auf ben Beift ber driftlichen Republik. "Auch mar biefe Allmacht ber Dapfte gang in bem Beifte ber alten Teutschen und in ber Politit ber bamaligen Zeiten gegrundet: nut ber oberfte Priefter hatte bas Recht, ben frem en Mann ju juchtigen, und burch Gottesmachtwort bas Gefchren ber Frenheit auf ben öffentlichen Berfammlungen ju ftillen." Ihre Macht wuchs immer hober, und fie ftrebten offenbahr nach einer allgemeinen Berrichaft über bie gange Erbe. Re aber in ihren Anmaffungen ju weit giengen, fans

## 334 Meber die Europäische Republik.

fanden sie selbst in ihrem Schoose und an den Grundsteinen ihrer Macht auch ihre Einschränkung, ja endlich ihren Sturz. "Nicht ihre Feinde waren es, welche zuerst über ihre Mißbräuche und um Werbesserung schrieen, und sie verbessern wollten, sondern ihre Sohne, ihre Vischosse, sie selbst, ein ganzes Concilium stand auf, um zu verbessern. Später hin durfte ja nur ein teutscher Mann dem Volle die Vibel in die Hande geben, und weg war Vahlthum über halb Europa!" Der Verf. zeigthernach noch die Verhältnisse der Christenheit zu andern Erdtheilen oder Vollern, hauptsächlich durch die Kreußzüge.

Das britte Buch ist besonbers überschrieben: die europäische Republik. Hr. B. rebet zuerkt von den zwen Hauptgrundsäßen der großen europäischen Gesekgebung: 1) man lasse ieder Gemeins heit, ieder Provinz, iedem Lande seine eignen, von ihm selbst gut befundenen Geseke und Einrichtungen, wenn sie dem allgemeinen Wohl nicht offenbar widersprechen. (Ein Saß, an den Kaiser Joseph der zte nicht geglaubt zu haben scheint!).
2) Man gebe nur solche Geseke, welche in Abgang einzelner Gemeinheits und Provinzialgeseke suppletorisch eintreten, und alle, dem Ganzen schäle liche, Auswüchse der Provinzialgeseke hemmen.

Sr. B. geht hierauf ins Detail, und handelt zuerst von den Familien Europens, von den Dorfs und Stadtgemeinheiten, von den Lehens und Religionsgemeinden, von den Provinzen, und zuleht von den Staaten Europens, befonders von dem republikanisch monarchischen Geist derselben. Er betrachtet hernach die europäische Republik (oder Europa) unter Philipp dem 2ten und Ferdinand

bem 2ten, Beinrich bem Großen und Guftab Abolph bem Großen; bann, unter ludwig bem 14ten und Karl bem 12ten, Peter dem Großen und Friedrich bem Großen. Aus der Menge hier vorkommender feiner Bemerkungen heben wir nur einige aus. G. 38: "Die Donmacht und Armuth Der Konige mar die Urfache des Verluftes der gemeis nen Frenheit: aber bie Ohnmacht und Urmuth ber Ronige murbe auch wieber (im Mittelalter) bie Mutter ber gemeinen Krenheit. Es mar nicht ber gute, eble Wille ber Konige, bag fie bas gemeine Bolt aus der Anechtschaft zu locken suchten, fonbern ihre Berrichfucht, Die Doth zwang fie, fich aus ber Frenheit ber Gemeinen ein tuchtiges Gewicht au schaffen, wodurch fie bie llebermacht ber Beiftlichkeit und bes Abels balanziren konnten. Es wird feinem icharffinnigen Gefichtstenner entgeben, wie fich bis auf unsere Zeiten die Gewalt ber Konige und die Gewalt ber Beiftlichkeit und bes Abels burth Die Volksfrenheiten das Gleichgewicht zu halten fuchten. Und, was besonders mertwurdig ift, bie Epoche ber höchsten geistlichen und Abelsmacht war gerade auch die Epoche ber Wiebergeburt ber burgerlichen Frenheit." (Der Berf. fcbrieb bies noch por bem Ausbruch ber ießigen Revolution in Franke reich). "In eben bem Maafe, als sofort bie ges meine Frenheit wieber empor flieg, in eben bem Magfe muchs auch bas konigliche Ansehen; ein Ums Rand, der sowohl die Ronige, als unsere in ben Lag hinein rafonnirenden Philosophen aufmertfam machen follte." (Wir find begierig, ob bies lette auch ben Frankreich gutreffen werde).

G. 72 fellt Br. B. Benedig und Murnberg als Mufter einer guten Stadtariftofratie, und

# 336 Ueber die Europaische Republik.

hamburg als ein Mufter einer auten Stadtdemos Was Nurnberg betrift, so mussen fratie auf. ibm bie feit einigen Jahren befannt gewordenen und von Unparthenischen gegrundet befundenen 86 schwerben ber Burgerschaft gegen bie bortigen Art ftotraten nicht zu Ohren gefommen fenn. haupt ift bie bortige Verfaffung nicht fowohl ariffo fratifch, als ariftofratifch bemofratifch, ober follte es wenigftens nach bem alten Bertommen fen, Bemiffermaffen fieht ber Berf. bies felbft ein, im bem er fich miberfpricht; benn & 72 fagt er, in Murnberg hatten Die Patrigiergeschlechter Die cante Staatsgewalt in Banben: unb G. 53, fie wart mertlich eingeschrantt. Samburg preifet er befor bers gludlich. "Reine Republit in ben neuen Beisten hat bas Mittel zwischen Ariftofratie und Demo fratie fo gludlich ju treffen, und fich gegen bie In konvenienzien benber Regierungsarten fo ficher m feben gewußt, als biefe."

Der Berf. lagt fichs mehr als einmahl, be fonders aber 6. 60, merten, bag er einer allges meinen Bereinigung aller driftlichen Religionss parthenen nicht geneigt ift, und fein Urtheil ift bess wegen, weil er bem romisch statholischen Lehrbe griff jugethan ift, vorzüglich mertwurbig. nutft und Erfahrung lehren, bag es bem Wohl und b. Aufflarung unfere Befchlechte guträglicher ift, wenn Me biefe Rirchen getrennt bleiben, und fo mit wechiellitigem, Gifer es in Tugend Bab heit einander juvorzuthun suchen, als menn burch eine allgemeine Rirchenvereinigung wieber ber Grund zu einer pabstlichen Universalmonarchie ober gar Universaldespotie gelegt murbe." Ronn nobl

wohl überhaupt ein burch Beschichte und Philosos

phie gelauterter Ropf andere urtheilen?

S. 87 municht ber Berfasser, es mochte auch ein Febronius gegen bie Digbrauche und Anmaas fungen bes Imperiums ober ber weltlichen Ehronen auftreten. - Die preußischen Staaten maren bes fonbers unter Kriebrich bem aten bas Mufter einer wohl eingerichteten Monarchie geworben: boch Scheine Die Regierung biefes großen Konigs in manchen Umftanben etwas ju bart gemefen ju fenn (S. 89). Der Berf. ichrieb bies nicht lange nach bes Konigs Absterben. Jest, ba man über beffen Charafter und beffen Beweggrunde ben bart icheis nenden Sandlungen nabere Aufschluffe erhalten hat, murbe er vielleicht anders urtheilen. Uebris gens bentt er gan; richtig von ber Berfaffung bes preußischen Staats. "Die Vollkommenhelt ber preußischen Monarchie ift bas Resultat von bem Guten unfere Zeitaltere. Rein Konig unferer Zeis ten mußte fo bies Gute aufzufaffen und anzumens ben, als Friedrich II. Er fur fich fuchte immer nur mahre Chre; und baraus folgte bas Glud und bie Macht seiner Straten." — Die Frage: ob es fur das deutsche Reich beffer fen, in feiner iegis gen Ronstitution ju bleiben, ober, wie gebungene Schriftsteller eines gewissen Sofes wollen, sich eis nem Monarchen ju unterwerfen? beantwortet Br. B. als ein grundlich und ebel bentenber Patriot (S. 98 u. ff.)

Bon G. 101 an fucht er zu beweisen, baß es das Wohl und Interesse bes Bolts erfobere, feine einzelnen Frenheiten unter bem Schuge eines Monarchen zu beden, bag es aber auch bas Wohl und Intereffe eines Monarchen erfobere, Die eine

zelnen Bolksfrenheiten unter seinem Oberschutze zu erhalten. "Hat ein guter König ober Gesetze ber seine Anstalten auf die Frenheiten seines Bolks gegründet; so kann er getröstet in die andere Belt übergehen, und zuverlässig hoffen, daß sein groß ser Geist durch seine Gesetze noch lange sein Bolk beherrschen werde. Die Frenheit, so (die) er seinem Bolke gab, ist die festeste Stütze seiner ewis

gen Berrichaft zc."

Jest murbe ber Berf. schwerlich schreiben, mas G. 124 fteht: "Wer versteht es mobl unter Den jegigen Regenten Europens beffer, feinen De men geehrt und gefürchtet zu machen, und fein Bolt gludlich ju regieren, als Joseph II?" Rich tiger Schildert er G. 133 u. ff. Konig Philipp ben aten von Spanien. "Die gange Ratur, beift es G. 136, erbebte, als diefes Ungeheuer aus Guben (fo nennte man Philippen) hervorbrad. Es war ber furchterlichfte Rampf ber reinen Relis gion, Bernunft, Matur und Frenheit gegen Bis gotterie, Betrug, Unmenschlichkeit und Defpotis Da gaben's (gab's) Graufamfeiten und Schandthaten, welche bie alten Lafter in Tugens ben umtauften. Gift, Meuchelmord und Betrug mar etwas alltägliches; bas menschliche herz war niedergeschlagen; ber menschliche Geift mit bem Schlamme bes Aberglaubens überbeckt; Die Lebensfafte und Manntraft burch beimliche ABolluft untergraben; bie Bruber von Brubern nieberge mekelt: Stabte vermuftet: Menichen , Saufer und Relber au Grunde gerichtet. Endlich fam ein Mann, wie die Sonne nach einem gerftobrenben Ungewitter hervor, ber mit feiner, alles erquits tenden Gute und Warme bie niebergeschmetterten Pflans

Pflangen und Menschen Europens aufrichtete. und bem gangen Lande Bebeiben, Gafte und neues leben gab. Wer merkt, mer fuhlt nicht, bag ich ben mannhaften Seinrich menne? 2c. " Diefer frangofische Beinrich ber 4te ift fo recht bes Berfaffers Belb; und bas mit Recht. Benn man auch noch fo viel von ihm gelesen und über ibn nachgebacht bat, fo thut einem doch gutlich, was Sr. 23. fo enthufiaftisch, aber auch fo mabr, bon ihm ergablt. Cben bies gilt auch von bem. in unferm Auge noch gröffern Guftav Abolph, in Ansehung beffen uns aber munbert, menn ber Berf. & 159 in ber Dote fagt, es fen nicht gang unmahricheinlich, bag ber Bergog von Sachfens Lauenburg bie Rolle eines Ravaillac gegen ihn ges spielt habe. Diefe ehebem fo gangbare Mabre ift benn boch in neuern Zeiten hinreichend wiberleat worben. - Wie Gr. B. unter Die Borguge Des Siécle de Louis XIV. Tolcranz rechnen tonne (S. 164,) begreifen wir nicht. - G. 164 tommt er wieber auf R. Friedrich ben Gingigen. lich richtig fagt er wohl: "Frichrich band englische Frenheit mit frangouischem Wike und Monarchiens geift; Die ftrenge Ordnung feines Baters mit ber leichtern Philosophie Boltaires; bas frangonich enaltiche mit bem phyliofratifchen Rinangfpftem: Die Alugheit der Gully und Drenftjerna mit ber Lift ber Michelien und Magarin; Die feste Tapfer. feit Raris XII. mit ber Gewandheit ber Turenne und Eugeniuffe, ju einer Daffe jufammen, mels the bie meiften politischen Wunder neuer Zeiten wirtte. " Benn er aber furs vorher vorgiebt, bas . Shud und ber unfterbliche Ruhm wollten ibn noch au guter lest noch ein wenig fcmachen und bemus thigen:

## 340 Ueber die Europäische Republik.

thigen; fo wiffen wir nicht, wohin er mit biefen Worten gielen mag. 3mar beißt es G. 170. "Deftreich ichmachte burch Bulfe ber Franzo Ruffen. Schweben und ber Teutschen, Dr Uebergewicht im Suberteburger Frieden menu für die Zukunft. "Da aber dies eben i gegrundet ift, vielmehr die preußische ? feit jener Zeit, und iest noch immer fort ibr Gewicht (nicht eben Uebergewicht; Dies fie mohl nie) behauptet und ben mehreren & heiten an ben Lag gelegt hat: fo begreift. wirklich nicht, mas ber Berf. bamit fagen Chen fo wenig, als wenn es G. 17: beißt. & reich und Deftreich hatten fich mit England Dreuffen nicht ins Gleichgewicht gefest, fon vielmehr bas Uebergewicht erhalten; fie ul t bie jekige Macht Englands und Pre benben Machte maren aus ber Rlaffe ! ober Hauptmacht zur zwoten Klasse bera Br. B. schrieb bies swar im J. 1787. gar 1786. benn jest murbe er ohnebin c theilen. Allein, auch bamahls mar boch ! tannien in Rudficht auf Reichthum und zumahl zur Gee, seinem Rival Franfreid überlegen. Noch fteben Großbritanni Dreuffen in einerlen Rang mit Rufland und! reich: Frankreich bingegen ift tief berabgef Bon dem, mas der Berf. G. 172 u. ff, u Bergrofferungsabsichten biefer bren lett gen Machte fagt, burfte jest auch manches was damable, als er es schrieb, mabr o scheinlich fenn mochte. Seiner Meinung es (G. 194) gang beutlich, "baß wents Destreich und Rugland bie gefährlichsten

. Die Frenheit ber mindermachtigern Staaten Euros pens haben tonnten, und bag es alfo bas Intereffe, aller minbermachtigern Staaten unfers Welttheils (Erbtheils) erfobere, ber meifen, und fo menia fürchterlichen Politit Preuffens und Englands nachzufolgen, wenn jene Hauptmachte, wie es fo leicht geschehen tann, und auch wirklich geschab, Diefe gefährlichen Plane nur von ferne auffern. "

Wenn Gr. Bogt S. 206 fagt: es fallt auf, bag ein Mann, wie Machiavell, ein so abscheulis ches Buch; wie bas il Principe ift, verfertigen tonnte, fo fallt es uns auf, bag er nichts von beffen Rechtfertigung weiß, vermoge welcher ienes gange Buch Fronie ift und bie herrlichsten Tehren fur große herren und ihre Rathe enthalt.

Im zweyten Theil, worinn fich ber Berf. ther bas wirthschaftliche ober Finanginftem Euros pens verbreitet, handelt er 1) von ben Urfachen ber europaifchen Reichthumer, folglich von ben bervorbringenden Rraften Europens, bann bon ben Urfachen, wodurch biefe Krafte verbeffert, und erhohet wurden, von den Wirfungen bes europ. Danbels auf Die Berbefferungen ber Manufatturen, und von ben Wirkungen biefer Berbefferung auf die Berbefferung ber Landwirthschaft; 2) von ben Reichthumern ber europ. Mationen felbft, und amar infonderheit von Staaten, beren Reichthus mer zugleich von ber Matur, ber Induftrie und ber Regierung begunftigt worden (vornamlich von Großbritannien und Preuffen;) ferner, von fol-chen; beren Reichthumer von ber Ratur nicht begunftigt werben (j. B. bie vereinigten Dieberlanbe;) von folchen, beren Reichthumer burch bie Robbeit bes Bolls gebenunt werben (wohn Um: gern

## 344 Ueber die Europäische Republik.

er dies nur vom gemeinen Mann; so mag er Recht haben: aber dann wollen wir ihm auch in Teutschland Länder nennen, wo der Bauer, ja selbst Dienstdoten in Städten kaum lesen und schreiben können. — Unrichtig ist es, wenn es S. 169 heißt, K. Ludwig der 12te von Frankreich habe schwere Kriege geführt, und doch sein Volk nicht mit neuen Abgaben bedrückt. Seben des wegen seufzten ja die Franzosen über diesen sogenannten Bater des Baterlandes! — Jest würde Hr. W. folgende Worte, die S. 201 stehen, auch nicht geschrieben haben: "Aus Neders lehrreichen Schristen wird's deutlich, daß Frankreich zwar ein zerrütteter, übelregierter, aber diesen Fehlern (dieser Fehler) und Nachtheilen ohngeachtet, noch einer der reichsten Staaten Europens sen."

Im dritten Theil, worinn Europens ftettis des Softem aufgestellt wirb, banbelt bas erfte Buch von ben allgemeinen Raturgefeten, bon ben befondern Erscheinungen, welche bie Ratur auf unfrer Erbe und unter bem menfchlichen Gefchlechte hervorbringt, von besondern Raturerscheinungen unter ben gemaffigterh Simmelsftrichen, von befondern Raturerscheinungen ben ben Dolen, und ben bem Mequator. Befannte Gachen, gefdidt gufammen gebrangt! Der Berf. will bamit bemeis fen , bag bas Menfchengeschlecht zwar eine Saups Leibes = und Geiftesform habe, baß aber boch jebes Bolt, ja jeder Menfch in gewiffen Debengugen und Mennungen von anbern abweiche; und baraus gieht er folgenden pragmatifchen Schluß: "Unfere Gefeggeber, Regenten und Philosophen follten, wenn fie Denfchen bilben und glucklich machen wollten, bierinn ber Gottbeit und Matur nachs

nachahmen, und nur in folden Wahrheiten alls gemeine Gefete aufftellen, worinn alle Bolfer und Menschen einig find, im übrigen aber jebem Menschen und Bolte überlaffen, wie es feben. beren, empfinden und genieffen will. Sieht boch fein Menfch bem anbern recht gleich: wie follte ein Mensch bem anbern gang gleich benten und fube len!" Und nach biefer Einleitung folget bas amente Buch, überfchrieben: Europens sittliches Snitem. Sr. B. behauptet hier, fo wie anders marts, und, wie uns bunkt, bochft mabricheinlich, baß bie urfprungliche Barbaren und robe Festigfeit ber Europäer eine Saupturfache ihrer nachberigen fo boch gestiegenen Rultur gewesen fen, und buß bies auch ju fo vielen fleinern Staaten und freven Werfaffungen Unlaß gegeben habe, welche ben alls gemeinen Beift ber Betriebsamfeit und bes Bets eifers murtten und unterhielten, wodurch nicht nur allein bie Wiffenschaften und Runfte iberhaupt. fondern nach ber verschiedenen Berfaffung und Lage biefer Staaten insbesondere, und fast alle auf bie mannigfaltigfte Art ausgebilbet murben. Der Berf. fest hinzu, jene robe, feste, wilbe, frene und fturte Anlage ber Barbaren sen burch orientalifche Runft und Ueppigfeit bis jur Bollfommenheit ges bilbet und verschonert, nicht aber entnervt und vers Meingeistert worben. Um ju beweifen, bag Europa von jeher sich burch einen groffen Geift nor andern Erbtheilen ausgezeichnet habe, stellt er die Sitten und Fortschritte ber alten Europäer mit jenen bet neuern in eine geschickte Bergleichung. In Ansebung ber alten Geschichte Europens halt er fich bauptfächlich an bie Griechen. England und Same burg ftellt er bem attenienfischen, und Preuffen bem 2119, b. 266, XCV. 25, IL St. spars.

## 346 Ueber die Europäische Republit.

spartanischen Staate an die Seite. In ber Berfaffung biefer bren neuen Staaten , fagt er, fieht man, was fur ein ichones Bebaube ber burgeris chen Verfassung auf die feste Grundlage bes gothis ichen Feudalinstems errichtet werden konnte. -Nach ber Vergleichung ber burgerlichen Gefetge bung bes alten und neuen Europa (G. 39) folget (G. 44) eine wißigscharffinnige Bergleichung ber olympischen Spiele mit ben Turnieren; alsbank (G. 46) Bergleichung bes Fortschritts ber ernstern und nuglichen, hernach auch ber iconen Runfte und Wiffenschaften im alten und neuen Europa S. 54 u. ff. findet man eine artige Parallele mi schen bem Zweck und ben Begebenheiten vor Trois und awischen benen ber Kreukzuge, besonbers in Palastina, woraus erhellet, bag ber Stoff pur Gierusalemme liberata feiner und erhabener mar, als berjenige zur Iliade. Es folget hierauf (S. 64) noch eine besondere Bergleichung bes Rugs gegen Troja mit ben Kreukzugen und benber gob igen, vorzüglich in Rucfficht auf Sandlung u. f. w. Enblich, Bergleichung ber allgemeinen Berbin bung und ber Sitten im alten und neuen Europa. Zwischen dem Zeitgeist und den Revolutionen ber debtern griechischen Geschichte, besonders bes griech. Raiserthums, und unfres Jahrhunderts findet ber Berf. groffe Hehnlichkeit; woben er uns aber boch ber neuern Zeit bier und ba Tort zu thun fcheint.

Im britten Buch bes britten Theils zieht der Berf. einige niederschlagende Resultate aus bem, was er bisher abgehandelt hat, giebt bann Mittel an, wodurch Menschengluck leichter befördert werden könnte, und überläßt sich endlich noch einzele nen Betrachtungen über bas Gluck sowohl bes wie

كأه

ober natürlichen als des bürgerlichen ober civis en Menschen; wo bann, nach seinen Vorstels jen, jener in einem weit beneibenswerthern ind fich befindet, als jener. Das ift so giems Rouffeauisch und fehr bisputabel. Es tommt otfächlich wohl barauf an, was für einen Bevon Gludfeligfeit man baben jum Grunde

Ift feinere und immer fortidreitende Musung ober Vervollkommnung der Seelenkrafte Erwerbung mannichfacher Kenntniffe bas Biel. ) bem wir bier ringen muffen, bas uns vor uns minder ausgebilbeten Mitmenfchen Borguge chaft, und uns ju einem hohern Genuß ber uben jenes lebens führt: so ist die Frage mohl thieben, und wir werben bas Gluck ber Bars in und Salbbarbaren mit unferm Berf. nicht bes en. Doch, eigentlich nennt er die Menschheit im ngen genommen nur in bemjenigen Zustanbe jeklarter und glucklicher, wo ber größte Theil Menschen seinen praktischen Verstand in ben ften und nothigsten Fallen bes menschlichen Les s ausgebildet hat ic. Was bort (G. 94) weis' hin Simmelstorver riegen bedeute, fonnen nicht errathen. Vermuthlich ein Druckfehler. aleithen fehr viele vortommen! Der Berf, bes ieft iene gange Betrachtung mit biefen Worten: Bas ich bisher sum Bortheile bes naturlichen ben Zustandes niederschrieb, soll nur unsere Upos , Seefahrer und Rultivirer barauf aufmertfam den, daß fie ber Menschheit fein grofferes obl erweisen konnen, als wenn sie ben noch fo Ben Theil ber Wilben mit ihrer Rultur und burlichem Glucke ungeschoren (wie unedel! wie

! wie wilb!) und nur Gott und ber Matur,

# 348 Ueber bie Europaische Republik.

į,

als ben Gebern alles Gludes, überlaffen."

Es folgen noch besondere Betrachtungen über ben burgerlichen Menschen, über Schonheits sober Runftgefühl, über bie burgerliche Religion Ehre, über bas Spftem bes Gleichgewichts (mo ber er ichon 1785 eine uns unbefannte Schrift berausgegeben,) über bas Wuchererfostem, bas Enrannenspftom, und über bas Pfe Diese bren Systeme nennt er bie Zeughe Betrugs und bes Despotismus, wovon bas lest Die geheimsten, giftigsten, folglich gefährlid Waffen enthalte. Ueber alle aber auffert er Bedanten febr frenmuthig. G. 148 u. ff. f er Friedrich ben Einzigen als ein Regentenmu auf, und enumerirt bie Grundfage und Sabigt ten, die jeder Regent haben follte, und bie Friedrich in feinem gangen Regentenleben vo lich eigen zu machen fuchte.

Endlich im vierten Theil verbreitet sich Hr.
B. über Europens Gelehrten Republik. Sehe ehrenvoll gleich im Anfange von Gelehrten übers haupt. "Sie bestimmen immer den Willen der Völker, der Wille der Völker giebt ursprünglich Gesehe und Gewalt; folglich kommen alle Gesehe und Gewalt von den sonderbaren Meinungen der Gelehrten und Weisen. Und ihnen gedührt auch diese Ehre. Sie haben ihre Weisheit und Gewalt nicht, wie die meisten Fürsten, dem Glücke oder der Geburt zu danken, sondern ihrem Fleiße, ihrem Nachdenken, ihrem Genie ze." Es versteht sich, daß nur von Gelehrten im eminenten Smne dies sorts die Rede ist. Und diesem nach behaupe set sogar der Versasser, daß es viel schwerer sen,

einen

Esprit des loix ju schreiben, als vieles ju n, was Friedrich der Einzige that. - Nach : allgemeinen Schilberung ber Belehrten geht . 2. Die befondern Softeme ber Welehrten burch, och nur bie vorzuglichsten, bie er unter brey uptflaffen bringt. Bur erften rechnet er bie Uns

der beiligen oder gebeimen ober hierarchis Philosophie. Diefer Philosophie, fagt er, b besonders Religions : Geften : Ordens : und ruberschaftsstifter, Priester, Theophanten und onche, endlich auch Schwarmer und geheime eisheitesucher zugethan. "Diese Philosophie :ft meiftens nur entweder unter gang roben, ober

fultivirten Bolfern, mo bie Menschen in ihrer Kindheit leben. Doch erwacht fle p zuweilen wieber unter aufgeflarten Bolfern ich geheime Orben und Gesellschaften." Die

'e Art nennt er tie sophistische Philosophie, er meistens halb aufgetlarte, frigfindige, wolige und ausschweifende Menschen anbangen. e berricht meistens in einem schief aufgetlarten, gen Zeitalter. Die britte Art nennt er bie ilosophie der Starton ober Frenen, welche nut

Daffene, maffige, weise und mabrhaft aufgerte Menfthen finden, welche noch nie gant as tidt und vielleicht nie gang berrichen wirb.

Ju Unsehung ber erften Art ober Rlaffe bes iftiget fich ber Werf. am langften mit bem uns

rn hierarchischen Onftem bes Mittelalters, ifer ganges Europa umfaßte, bilbete und rang, und beffen Hefte fich fogar über ans rotheile erftreckt haben. Er geht baben bis b n Quelle, an bie erfte Ausbreitung bet Religion guruf, und betrachtet bernad

ibren

# 350 Ueber die Europäische Republik.

ihren Geist und ihre Wirfungen, besonders auf Wissenschaften, Kunfte, Sitten, und überhaupt

auf die Erziehung und Bilbung Europens.

Das 2te Buch des 4ten Theils ist besonders überschrieben: Europens Gelehrten. Republik. Er fängt ben ihrer Untersuchung wieder, wie im ersten Theile, mit den Familien und der häuslichen Er ziehung an, und steigt alsdann durch Trivial und Realschulen, Gymnasien, Universitäten, Atademien 2c. hinauf dis zu dem großen Gemeinwesen, das durch die Wissenschaften und Gelehrten in zerm Europa, ja bennahe in der ganzen Welt kliftet wurde.

Die Erziehungsgrundfake bes Berf. find auch febr Rouffeauisch ober lar. "Laßt, sagt er S. 95, Junglinge und Jungfern ihre Jugend reift geniesen, bann werben fie auch achte Danner und Beiber werben. Go will's die Natur. Ein reche ter Jungling wirb auch ein rechter Mann. " Dies ift die Sprache berer, die glauben und behaupten, man muffe die Jugend ausroben laffen. Eine Beillofe Darlme, Die ichon viele Junglinge und Jungfern auf ihre gange Lebenszeit verburben, Die eine Menge Taugenichtse erzeugt bat ! baß man boch auch hierinn ber goldenen Mittelftrafe fo febe perfehlt! Die Jugend pebantifch einschranken, ibt Teine Rrenhriten und Luftbarteiten bergonnen, ift eben fo unrecht und abscheulich, als fie nath Phans taffe handeln ober nach herzensluft austoben laffen. Aber frenlich, jene Mittelftrage ju treffen, if eben bie schwerfte Aufgabe in ber Pabagogit; es laßt fich auch hierinn im Allgemeinen nichts vor-Schreiben: fonbern jeber Erzieher muß fich nach Der Berschiedenheit ber ihnt untergebenen Gubicfte.

tefte, nach ihren Temperamenten zc. richten. Uer brigens konnen wir uns hier nicht in ben gangen Detail bes Berf. über bie Beschaffenheit ber nies Dern und hobern Schulen und über ihre Berbeffe. rung einlaffen, fonbern verfichern nur, bag er auch in diefen Materien von einer vortheilhaften Seite erscheint, und bag auch biefer Theil feines Berts Aufmertfamteit und Achtung verbient; befonders auch weiter bin noch, mas er unter ber Rubrit: Die Gelehrten Republik durch Ignes von Loiola und Machiavel, durch den Spinosa den Weisen und Montesquieu den Weisen, als ein unbefangener Beobachter vorträgt. Diche minder, mas er von S. 228 an über die Belebre ten Republik durch Voltaire und Rousseau. Carliostro und Weishaupt, erzählt und urs Man erblickt überall ben bellbenkenben theilt. Mann und Rosmopoliten, bem alle Schleichmege, Aufflarung ju verbreiten, verbachtig und Greuel fint. Gehr mabr, wenigstens gang mit ber Dente ort bes Recensenten übereinstimmend, fagt er jum Beschluß G. 237- "Die besten Mittel, zur Aufflarung und Beiftesfrenheit ju gelangen, fund Gelbftbenfen, Dublicitat und Die Buchbruderfunft. Alle geheime ober gewaltsame, ober zu schnelle Aufklarung führt wieber gur Oflaveren, weil fie nicht auf Gelbstftanbigfeit, fonbern auf Autoritat ober Refignation gegrundet ift. Ich glaube, bas bas medfelfeitige Rampfen und Prufen, unterftugt burch Publicitat und Buchbruderfunft. Die Mufflarung und Grenheit mehr beforbert, und mehr im Plane Gottes und in ber Ratur ift, als alle Beisheitsschulen und einseitigen Gnfteme."

# 352 Meber die Europäische Republik.

Im britten Buch Dieses vierten und letten Theils stellet noch ber Berf. turk sein Ibeal ber politischen und litterarischen Verfaffung auf, unter bem Titel: Die Roublit der frommen Wunfche. So ibealisch nie auch ist; so mennt er benn boch, fe tonne burch achte Aufflarung und burch bas baburch wieber bergestellte Gleichgewicht menfche licher Krafte realisirt werben. Dun begreift er zwar mohl, daß es mohl nicht möglich fen, alle Menichen acht aufzullaren und fie an phyfifchen und meralischen Rraften einander gleich zu mas chen: aber er mennt boch, die Aufklarung, und folglich die Frenheit und Gleichheit unter ben Mens ichen murbe fchon viel gewinnen, wenn nur bie Baupter ber Bolfer und Gemeinden acht aufge flatt, folglich gleich braftig gegen einander maren. Er freuet fich auch recht herzlich, bag er unter bem Menschengeschlechte, besonders in unserm Europa, Anlage baju finbet.

Bon ber Schreibart oder Einkleidung dieses Werks sagen wir nichts; man wird sie aus den von uns mitgetheilten Stellen erkennen. Hr. Professor Vogt schreibt eben so edel und mannlich, als er benkt. Rleine Sprachunrichtigkeiten komsmen ben einem solchen Schriftsteller nicht in Anschlag!

Lk

#### III.

Staatsgeschichte der Markgrafschaft Burgau, in Bezug auf die zwischen Desterreich und und den burgauischen Insassen obwaltens den Streitigkeiten, von Joseph Edeln von Sartori. Nürnberg ben Grattenauer 1788. 8. 2 Alphab.

Sefanntlich streitet fich bas Erzhaus Desterreich mit ben Eingeseffenen ber Markgrafichaft Burgau feit fast 300 Jahren über die Hauptfrage: ob die landesfürstliche Hoheit bes Hauses Defters reich fich über die ganze Markgrafschaft, b. i. über alle Eingeseffene und Beguterte, fo wie uber bas Land felbst, erstrecke? Desterreich behauptet biefels be im Gangen aus folgenden Grunden zu haben: a) aus bem Erwerb ber gangen Markgrafichaft Burgau, mit Inbegrif aller Gerechtsamen, b) vermoge ber dem Erzhause zuständigen besondern Privilegien, e) aus bem altesten und unwiders sprechlichen Besitsstande ber vornehmsten Regalien in ber gangen Markgrafichaft. Die Infaffen wie berfprechen biefer ofterreichischen Behauptung, ebenfalls aus brenfachen Grunden, a) weil bas haus Desterreich Die Landeshoheit ben feiner ersten Belike nehmung nicht über bas gange land erworben. fie bingegen b) burch ihre Reichsstanbschaft und Uns mittelbarkeit, burch Privilegien, Berkommen und Bertrage, auch bie Landeshoheit über ihre eigen. thumlichen Befigungen erhalten, und c) alle Efe fecte

#### 354 Joseph Sbeln von Sartori

fecte berselben fast 300 Jahre hindurch ausgeübe Sowohl bas Erzhaus Desterreich als die Infaffen haben burch Streitschriften in Diesem Jahrhundert ihre Gerechtsame vertheidigt: aber baben burch Streitschriften in biefem noch immer ift die Sache unentschieden geblieben; Der Hauptgrund aller biefer Irrungen beruht barinn, bag man, nach ber Berfaffung biefes bers mischten landes, ben mahren Unterschied zwischen ber landesfürflichen Hoheit und bem Territorials recht nicht gemacht bat. Die ofterreichischen Schrifts steller eigneten alle Effecte, die an und für fich jum Territorialrecht gehörten, ber Landesfürftlichen Dbrigkeit zu und behaupteten über die ganze Marts graffchaft Burgau eine alles umfaffenbe Lanbes fürstliche Sobeit. Die Insassen widersprachen bie fer Behauptung, und glaubten, bag bie Ausubung aller Effecte des Territorialrechts für sich auch die Landesfürstliche Hoheit schon entscheibe. Theile giengen aus offenbarem Difverstande ju weit, und die Frrungen barüber konnten nie bengelegt werben, fo lange ber Begrif ber landesfürfis lichen Sobeit mit bem Territorialrecht vermischt murbe. Benbe find von einander mefentlich verschieben, und sowohl biefes, als jene, bat seine besondern Wirkungen, fo, daß die offerreichifche landesfürstliche Sobeit in ihrer Maage neben bem insassischen Territorialrecht mohl bestehen tann. Die landesfürstliche Soheit steht bem Erghaufe Desterreich über Die gange Markgraffchaft Burgau au: das Territorialrecht hingegen ift zwischen ben Infassen und bem Sause Desterreich getheilt, in fos weit es bie Vertrage, in benen bas alte Berkommen und befondere Concessionen gum Grunde gelegt find. bestimmen.

# Staatsgesch. ber Markgrafsch. Burgau. 355

Dieg ungefähr ift ber Besichtspunct, aus bem Br. v. Sartori biefe alte berühmte Streitsache betrachtet und zu erörtern fucht. Schon im Sahr 1782. hatte er Die burgauische Staatsgeschichte ents worfen und jum Abbruck gefertiget, aber eine miß: gunftige Cabale bemmte, laut ber Borrebe, feine Unternehmung: bas Mist wurde ihm von bem Churf. von Trier, als Bischofe von Augsburg und damaligem Coadjutor ju Ellwangen, abgefordert, unter dem Anführen, weil darinn vieles zum Rachtheil ber insaffischen Gerechtsame enthalten mare; und alle beswegen gethane Borftellungen waren fruchtlos. Nach erhaltener Unabhangigkeit nahm Br. v. S. bie Ausarbeitung nochmals jur Sand. Und ba weber in ber ofterreichischen Debuction vom 3. 1768, noch in bem von 3. 3. Mofer gestellten rechtlichen Gutachten, Die burgauische Geschichte im Zusammenhange bargestellt, und bie Weschichte Der altern Zeiten in benben Schriften fur unnothig angesehen worden war: so unternahm es hr. v. 6., feinen Gegenstand sowohl historisch als publis eistisch zu bearbeiten und fo barzustellen, daß man Die gange Sache in ihrer Berbindung genauer übersehen und beurtheilen konne. Das gange Wert zerfällt baher in zwen Theile. Im erften Theil wird, in funf Abschnitten, bas Berhaltnis ber Markgraffchaft Burgau von ihrer Entstehung an bis jur Besignehmung bes Saufes Defterreich im 3. 1301, und fobann die Borfallenheiten und Krrungen bis auf gegenwäctige Zeiten historisch Dargeftellt. Der erfte Abschnitt enthalt folgenbe Sauptfage: Die Markgrafschaft Burgan fen von ben aftoften Zeiten ber und fo meit bie Machrichten pon ihrer Entstehung reichen, ein burch bestimmte Bran:

Grangen ausgemarktes Reichsland gewesen; bie von ben fachfischen Raifern bier angeordneten Markgrafen haben nicht nur die vornehmften Res galien, sondern auch die Civil-Jurisdiction auss geubt; es fen unerweislich, bag in ber Martgraf. Schaft Burgau, außer ben alten Markgrafen, noch antere Landesberren vorhanden gewefen, mobl aber werbe burch alle zusammentreffende Rachrichten bes ftatiat, bag bie alten Markgrafen von Burgan, sowohl ihrer Person als auch ihres landes wegen, ben Fürsten gleich gehalten worben. Mus bem aten Abichnitt ergiebt fich, baß im 14ten und 15ten Sabrhundert, außer dem Markgrafen, awar teis nem andern Gingefeffenen und Beguterten in ber Markgrafichaft einige Landesobrigkeit zugestanden habe. weil ber markarafliche Beborfamsbrief vom 3. 1457 (S. 133. ff.) an alle Infassen des Landes Burgau ohne Unterschied erlossen worden: binge gen zeige fich, bag bie Gingeseffenen schon im 1aten und zu Unfang des 14ten Jahrhunderts, theils burch faiserliche und ofterreichische Frenheitsbriefe (S. 120. und 128. ff.) theils auf andere Art, fic verschiedene Frenheiten und Rechte erworben haben. Much laffe fich, befonders aus ben vielen Drivate Guterverkäufen, (G. 150.) mit Zuverläffigleit bestimmen, bag bie meisten Eingeseffenen bie volls kommenen Bogtengerechtfame ober bie niebere Gerichtsbarteit über ihre Guter und Leute berge bracht und ausgeubt; wegmegen fich auch Die Infaffen felbft, ben Bezahlung des Feuerstätegulbens, (G. 172. f.) mit bem besten Grund auf Die Bestatigung und Erhaltung ihrer Frenheiten, Bogtenrechte und Bertommen berufen batten (G. 173.f.) Im gten Abschnitt, ber bie Staatsgeschichte und Bets

# Staatsgesch, ber Markgraffch. Burgau, 357

Berfassung ber Markgrafschaft Burgau von 1402. an bis jum 3. 1549, enthält, wird aus Urfunden erwiefen, daß dem Saufe Desterreich die landess fürstliche Sobeit in der gangen Markgrafschaft urs fprunglich zwar zustehe, in Ansehung ber Gerechts famen aber, besonders ber Civilgerichtsbarfeit und Besteuerung, in fo fern getheilt fen, als die burch Privilegien, Bertrage und altes Bertommen von ben Infaffen erworbenen Rechte entgegen fteben, ba fich befonders bie, ben Infassen zustandige, burgerliche Berichtsbarkeit immer hoher gur Gigens schaft des Territorialrechts hinauf geschwungen bas Aus bem 4ten Abschnitt, ber ben Zeitraum von 1559 bis 1587 begreift, erhellet, wie das Saus Defterreich auf ber einen Seite gwar bie Ers flarung gethan, baß es niemals gesonnen gewesen, ben eingeseffenen Stanben und reichsunmittelbaren Bliebern ber Markarafichaft Burgau ibre perfons lichen Reichsunmittelbarteits = Rechte ju nehmen ober burch feine Beamten franken zu laffen, auch auf ber anbern Seite nicht gestatten wollen, baß bie Infassen fich in Unsehung ihrer Buter und Leute von der öfterreichischen Landeshoheit zu erimis ren befugt maren. Ueberhaupt aber habe ber Erze herzog von Desterreich ben Privilegien und Frens beifen ber Infaffen Die Privilegien feines eigenen Daufes entgegengefekt, wodurch bann bie außerft fcmere Untersuchung veranlagt worden, welche Privilegien alter maren, und ob die Raifer, zum Nachtheil eines britten ober gar ihres eigenen Saufes und auch alterer Frenheiten, ben Infassen der Markgrafichaft Burgau neue Frenheiten und Reche te hatten ertheilen konnen? und, wenn bie Einger. feffenen ihre Landeshoheitsrechte aus bem Brunbe ibrer

Brangen ausgemarktes Reichsland gewesen; bie von ben fachsischen Raifern bier angeordneten Markgrafen haben nicht nur bie vornehmften Res galien, fondern auch die Civil Jurisdiction aus geubt; es fen unerweislich, bag in der Markgraf-Schaft Burgau, außer ben alten Martgrafen, noch antere Landesherren vorhanden gewefen, wohl aber werbe durch alle zusammentreffende Rachrichten bes statiat, daß die alten Markgrafen von Burgan, sowohl ihrer Person als auch ihres landes wegen, ben Fürften gleich gehalten worden. Zus bem aten Abschnitt ergiebt fich, bag im 14ten und 15ten Rabrhundert, außer bem Markgrafen, gwar leis nem anbern Gingefeffenen und Beguterten in ber Markarafichaft einige Landesobrigkeit zugestanden habe, weil ber markgrafliche Beborfamsbrief vom 3. 1457 (S. 133. ff.) an alle Infassen des Landes Burgau ohne Unterfchied erloffen morben: binge gen zeige fich, bag bie Gingefessenen ichon im Igten und zu Unfang bes 14ten Jahrhunderts, theils burch taiferliche und ofterreichische Frenheitsbriefe (S. 120. und 128. ff.) theils auf andere Art, fic verschiedene Frenheiten und Rechte erworben haben. Much laffe fich, besonders aus den vielen Drivats Buterverkaufen, (G. 150.) mit Zuverläffigleit bestimmen, bag bie meiften Eingeseffenen bie volle kommenen Bogtengerechtsame ober bie niebere Berichtsbarkeit über ihre Guter und Leute heraes bracht und ausgeubt; wegwegen fich auch bie Infaffen felbft, ben Bezahlung bes Feuerftatequibens. (G. 172. f.) mit bem besten Grund auf Die Bestatigung und Erhaltung ihrer Frenheiten, Bogten-rechte und herkommen berufen hatten (G. 173.f.) Im gten Abschnitt, ber bie Staatsgeschichte und

# Staatsgesch. der Markgraffch. Burgau. 357

Berfassung ber Markgrafschaft Burgau von 1492. an bis jum J. 1559, enthalt, wird aus Urfunden erwiesen, daß bem Saufe Desterreich die landess fürstliche Hoheit in der ganzen Markgrafschaft urs sprunglich zwar zustehe, in Ansehung ber Gerechts famen aber, befonders ber Civilgerichtsbarkeit und Besteuerung, in so fern getheilt-fen, als die burch Privilegien, Bertrage und altes herkommen von ben Infassen erworbenen Rechte entgegen stehen, ba fich besonders die, ben Insaffen zuständige, burgerliche Gerichtsbarkeit immer hoher zur Eigensschaft des Territorialrechts hinauf geschwungen bas Aus bem 4ten Abschnitt, ber ben Zeitraum von 1559 bis 1587 begreift, erhellet, wie bas Saus Desterreich auf ber einen Seite gwar bie Ers flarung gethan, bag es niemals gesonnen gemesen, ben eingeseffenen Standen und reichsunmittelbaren Bliebern ber Markgrafichaft Burgau ihre perfons lichen Reichsunmittelbarteits = Rechte ju nehmen ober burch feine Beamten franken ju laffen, auch auf ber anbern Seite nicht gestatten wollen, baß bie Infaffen fich in Unsehung ihrer Guter und Leute von der öfterreichischen Landeshoheit zu erimis ren befugt maren. Ueberhaupt aber habe ber Erge herzog von Desterreich ben Privilegien und Frens beiten ber Infaffen die Privilegien feines eigenen Saufes entgegengefest, wodurch bann die außerft fcmere Untersuchung veranlagt worben, welche Privilegien alter maren, und ob die Raifer, jum Nachtheil eines britten ober gar ihres eigenen Saufes und auch afterer Frenheiten, ben Infassen ber Markgrafschaft Burgau neue Frenheiten und Reche te batten ertheilen konnen? und, wenn bie Einger, feffenen ihre Landeshoheitsvechte aus bem Grunde ibrer

ihrer Reichsstandschaft und Unmittelbarteit auf ihre Besikungen in der Markgrafichaft auszudehnen befugt maren, ob nicht bem Erzhause aus einem hoch weit zulanglichern Grunde zustebe, Die Frenheiten feines Erzhauses geltend ju machen? Aus biefen Collisionen habe nothwendig alle hofnung gur Bers mittelung ber obwaltenben Jerungen verschwinden muffen. Der ste Abschnitt betrift bas Berhaltnis ber Markgrafschaft Burgau nach Errichtung ber fogenannten Interimsmittel von 1587 bis auf igis ge Beiten. Daraus ergiebt fich, bag bas Baus Defterreich fich ber Landeshoheit über bie gange Markarafichaft Burgau niemals begeben, fonbern folche vielmehr fich jederzeit vorbehalten und ben vortommenden Fallen ftanbhaft behauptet habe; baf Defterreich fich immer auf feine Sausprivilegien bezogen, fid) auch niemals ben einem fremben Be richt eingelaffen habe, und daß felbft bie gu Bollgiehung bes westphalischen Friedens niedergefette Reichsbeputation und ber Reichshofrath bie Rechte bes Erzhauses in ber Markgrafichaft Burgau, als einen Theil feiner Erblanber, ertannt haben. Michts besto weniger bewähre aber bie Geschichte. baß bie burgauischen Infassen fast alle Effecte bes Territorialrechts burch Privilegien, Bertrage, Concessionen und Berkommen erhalten und sich im Befit einer vieliahrigen Ausübung befunden baben und noch befinden. Ben diefen Umftanben miffe nothwendig entweder die Frage, wem die landess hobeit in ber Markgraffchaft im Bangen guftebe. entschieden, ober ein Auskunftsmittel gur Band genommen werben, wodurch alle Weiterungen auf einmal und fur immer, jur benderfeitigen Beruhis gung . entfernt murben.

# Staategesch. ber Markgrafsch. Burgau. 359

Im zweyten Theil tritt ber Berf. ber gangen Streitsache naber, und fucht die benderfeitigen Brunde ber ofterreichischen Behauptung und bes Wiberspruchs ber Insaffen aus ihren eigenen Quels len publiciftifch zu erortern. Geine Betrachtungen bieruber gerfallen in funf Abtheilungen. In ber iften untersucht er, mas fur Gerechtsame Die als ten Martarafen von Burgau bis auf die ofterreis difche Besienehmung gehabt baben. In ber aten zeigt er, in mas fur einem Berhaltnis bie Infaffen unter ben alten Markgrafen gestanben. aten wird bargethan, mas fur Gerechtsame bas Baus Desterreich durch die Besignehmung ber Markgrafichaft Burgau erlangt und bis auf uns fere Zeiten ausgeubt habe. In ber 4ten mird ges zeigt, was fur Befugniffe bie Infaffen mabrend bes ofterreichischen Besibes und ber noch fortbaus ernden Streitigkeiten erworben und ausgeubt bas Die 5 te Abtheilung enthalt einen, wie ber Berf. es nennt, zweckmäßigen Borfchlag, wie alle obwaltende Frrungen vollkommen gehoben merben fonnen. Dem Berf, Scheint eine Afterbelehnung bas einzige und füglichste Mittel zu fenn. fo, baß bas Erzhaus Desterreich, welches bie Martgrafichaft Burgau als ein Reichslehn im Alls gemeinen mit aller hoben Obrigfeit besigt, Die fammelichen Infaffen ber Markgrafichaft, Die ben - Reuerstätegulden bezahlt und fich bes Frenheitsbriefs (S. 322. f.) theilhaftig gemacht, mit bem Territorialrecht ins befondere belehnen folle; moben aber jum Sauptgrunde angenommen werden muffe, bag bem Erzhause Desterreich über bie gange Marts arafichaft Burgau ble landesfürstliche Landeshoheit. den Infaffen bingegen bas Territorialrecht auf the ren

# 360 Joseph Edeln von Sartort

ren Bebieten guftebe: Die in ber Ditte liegenben Bertrage murben jum Grunde eines neuen Ben trags bienen, auf ben man fich in bem lebnsin ftrument gang allein beziehen tonnte. Allerbings ware ber Borfchlag febr einfach: auch weiß bet Werf. die Bortheile beffelben, sowohl für Deftertrich als für die Infassen, ins Licht zu setzen. Den noch burfte er in ber Folge noch größere und co fährlichere Streitigkeiten veranlaffen, als bie bis herigen gewesen find. 3mar fcblagt ber Berf. feche Modificationen vor, Die ben biefer Afterlebnichaft nothwendig getroffen werden mußten, moburd aber alle Bebenflichfeiten schwerlich gehoben werben mochten. Ueberhaupt wollen wir, ba fr. v. S. feine "Privatmennung einer bobern Beurtheilune und ber Ermäßigung jener vortreflichen Manner unterwirft, benen die Leitung biefes wichtigen Gefchafts von benben Seiten anvertrauet ift," une fer Urtheil über Die gange Streitsache und bes Bere faffere Borfchlage sufpendiren, ob uns fcon ber Unterschied zwischen Landeshoheit und Territorials recht, worauf fich ber Berf. hauptfachlich grundet. weiter nichts als ein Wortstreit ju fenn scheint: meniastens in Instr. Pac. Osnabr. Art. VIII. 6. 1. ift jus territoriale mit superioritas territorialis einers Sonft muffen wir gestehen, daß uns ber bis ftorische Theil dieses Werks viel weniger, als ber publiciftifche, gefallen bat. Go mußes g. B. jeben Renner ber beutichen Geschichte befremben, menn 6. 32 febr enticheibend behauptet mirb, S. 32 sehr entscheidend behauptet wird, "baß bas eigentliche Wort pagus ober Gau nur bis auf bas 4te und ste Jahrhundert gebraucht morben, vom sten bis auf bas itte in alten Urfunden felten und von biefer Zeit fast gar nicht mehr portome me.

#### Staatsgesch. ber Markgrafsch. Burgau. 361

me. " Bang unerweislich ift, bag man, wie G. 49 gefagt wirb, "ichon unter Rarin bem Großen bie vier boben Markgrafichaften Branbenburg. Mabren, Meißen und Baben gefannt babe. Das Umt eines Markgrafen unter ben Karolingern wird G. 51 nicht richtig bestimmt. Auch bamals fcon batte ber Markgraf, außer ber Juftigvermals tung, bas Commando über die jusammengerückten Truppen feines Gebiets, Die Bertheibigung ber Granze und die Handhabung des tanbfriebens. Mach S. 64. foll Defterreich burch Raifer Beinrich IV. im Jahr 1058. erft ju einem Markgrafthum erhoben worden fenn. Gollte ber Berf. nie etwas von ber Reihe ber Markgrafen von Desterreich ans bem Gefchlecht ber Grafen von Bamberg, bie fich bekanntlich schon um bas Jahr 984. ans fangt, gehort haben? Wir enthalten uns, mehrere bistorifche Berfeben zu bemerten , ungeachtet mir Stoff genug baju batten.

Fw.



# 364 Imman. Joh. Gerhard Schellers

fen ficherern Weg nicht gleich anfanas? Roch mehrere Mangel und Unvollständigkeiten giebt et ju, und verfpricht ihre Berbefferung in einer fol genben Auflage, fo bag alfo biejenigen, bie bereits Die erfte mit ber gegenwartigen vertaufcht hatten, sum voraus miffen tonnen, bag bas möglic pollständige lericon erst in ber folgenben britt Auflage werde ju erwarten fenn. Er hatte fich ? trage jur Berbefferung feines Lexicons aus und befennt bankbar, folche bon bem Di Jemifch ju Plauen erhalten gu haben: ve aber auch jugleich, bag er wegen Rurge ber viele berfelben nicht einmahl habe burchl nen. - Demohnerachtet aber bat ber ! . viel gethan, bag fein Lericon bas vol at und richtigfte Sanblericon ift, bas wir ? und fetbit vieles vor bem Besnerichen Then voraus bat. Das hauptfachlichfte Berbienft b worin wir feines mit ibm ju vergleic ift die Bollftandigfeit, und gleichsam gen Herleitung und beutliche Darstellung aller B tungen eines Wortes. Eigenthumlichkeiten ber gegenwartigen Auflage, find nicht Menge Worter ober Bebeutungen, bie m ften fehlten, sonbern bauptfachlich ein ung der Reichthum von Beweisstellen für je tung, aus ben besten Schriftstellern, 1 bes goldnen Zeitalters, genommen. Gie find: etwan aus Sabern ober Gesnern blos c ben, fondern wie man bald bemertt, gro felbst gesammlet und gewählt. Die Stellfo genau angeführt, bag wir auch nicht eu auf eine falsche Zahl gestoßen find. Größe

#### Lateinisch-beutsch. u. beutsch: latein. Lepic. 365

And fie, wo die allaemeine bruberftehende Bebeus tung hinreichte, unüberfest geblieben; jumeiten aber, wo es nothig mar, überfest und erflart mors Auf unfre Erinnerung ben ber erften Ausgas be, wegen volliger Borbengehung ber Quantitatse zeichen jum Behuf ber lateinischen Profobie, bat er, boch wie es scheint, ungerne, Rudficht genoms men, und mennt, wer lateinische Berfe machen wolle, werbe die Quantitat ber Gniben lieber aus ben alten Dichtern, ais aus Worterbuchern ternen als wenn bem, ber über bie Quantitat einer Splbe ungewiß ift, jederzeit ein lateinischer Bers im Gebachtniß mare: und bann hatte ber 23. lieber felbst jebem Worte einen folchen Bers, woraus fich bie Quantitat erkennen ließe, benfugen follen, welches aber überaus felten gefcheben ift. Sier bat nun ber 3. über manche Gulben, wo fie vorher fehlten, Die Quantitatezeichen gefest: aber ben weit mehrern Wortern fehlen fie noch igt, fo bag man nicht errathen tann, nach welcher Wahl er gebans belt habe. Go fehlen i. B. biefe Zeichen über fouco, fauco, ferio, sepelio, stipes, folum, rete, teres, rudimentum, comis und ungabligen anbern. Auf bie Etymologie ber Borter verfichert er dießmahlen Rudficht genommen zu haben: ale lein ben fehr vielen fehlt fie noch immer, ohne baß fie, wie er fich entschuldigt, entweder ju eins leuchtend ober ju duntel marc, J. 23. ben fuffragazi, defidero, u. a. oft hatte nur bas griechische Wort genannt werben burfen, wie ben lemma. Difbilligen muffen wir es, bag ber 2. nicht ben ben Wortern, wo es nothig war, welches sonders lich ben Zeitwortern ber Fall ift, bie richtige Cons 2 a 2 ftruc.

# 366 Imman. Joh. Gerhard Schellers

ftruction gerade zu angegeben bat; zumablbengefügten Erempel folten fo gewählt find, 1 fich alle Arten ber Construction eines Wortes 1 aus abziehen ließen. Much ift es ben bem Gebri Dieses Lexicons eine große Unbequemlichkeit, piele unmittelbar abgeleitete Worter, als Rom Participia in abjectiver Bedeutung und 20 nicht einzeln angegeben, fondern unter ih Stammwort, und zwar zur Ersparung Raums, ohne Absat, mit angebracht und worden find: baber man benn wohl zwen, bren Seiten flare Schrift, Zeile vor Zeile burchlefen muß, um bas verlangte Wort ju finden. muß man g. E. unter bem o Columnen langen Its tifel refero mubfam suchen, wohin es boch nicht einmal gehort, da es lang ift. Bon fehlenben Bebeutungen find uns aufgestoßen, Satyrus, eine Art Schauspiel, worin Satorn erfcheinen : magnenimus, ben ben Dichtern, topfer; nimbus, ein Botterichein; offerre, vorwenden; practorium (benm Birgil,) von einem Bienenftod : ben ambitiosus fehlt bie Bedeutung ju ambitiofa recidet Ornamenta, Hor. A. P. 447; ben discursus bie discursus vibrati spiritus ignei, Plin, VI. 20. Coenatiuncula fann ben cbenbemfelben IV. 30. um moalich ein Speisezimmer bebeuten. Un fehtenben Wortern haben wir mabrend bes furgen Gebrauchs bemertt menstrum, cimelium, os confusum (Plin. IV, 7, 4.) attabala, Cethegus (Hcr. A. P.) opus diaglyphum, u. einige andre. Zuweilen befennt auch ber B. ben Erklarung mancher Stellen mit lobenswurbiger Befcheibenheit feine Unwiffenheit, 1. E. ben bem Wort torus u. a.

# lateinisch-deutsch. u. deutsch-latein. Lexic. 367

Dem beutsch = lateinischen Theil- konnen wir weniger einen uneingeschrankten Benfall geben. Er ift um 30 Bogen ftarter als in ber porigen Ausgabe, und folglich fehr vollständig: auch bruckt fich ber B. in der Borrede, (in ber ihn übrigens eine gewiffe Rebfeligfeit viel Unnothiges fagen lagt) über die Nothwendigkeit und Ruglichkeit bes Lateinschreibens, ju beffen Beforderung biefer Theil bestimmt ift, febr richtig aus. Allein ber Lateinschreiber erwartet zuvorderst in einem folchen Lericon die Uebersehung aller beutschen, auch fremben in die beutsche Sprache aufgenommenen. Benennungen, von Titeln, Moben, Fabricaten, auch ber Zeitungsausbrucke und Modemorter, in gutes Latein, welches nun größtentheils nicht ohne Ums Schreibungen gefchehen tann. Da nun aber ber 23. einmahl ben Glauben bat, bag alles Latein, es fen alt ober neu, aus bem goldnen ober fpatern Beitaltern, wenn es nur eine Idee ausbrucke, gleichgut fen, und aller Borjug des Ciceronianischen Lateins blos in ber Einbildung bestehe: fo balt auch ber 23. auf Diefe eleganten Umschreibungen nicht viel. außer wo fie unvermeiblich find, überfest baber größtentheils die Worter gang turg und gut, g. E. Secretar, Secretarius; Superintendent, Super-intendens; Consistorium, Consistorium; Malter, Meltrum; Bataillon, batalio; Rammerrath, confiliarius cameralis, u. f. m. Der B. erlaubt fogar principissa und ducissa zu ichreiben, als wenn es nicht in jedem Fall möglich mare, burch einen Bufas bas Geschlecht von dux und princeps auszus brucken. Ueberbieß haben feine Umfchreibungen alle eine gewiffe Einformigfeit; und bie Ueberfes 244

# 368 Imman. Joh. Gerh. Schellers latetn. tc.

hungen sind so einfach und durftig, als wenn die lateinsche Sprache nicht verstattete, einen Begrif auf mehr als eine Art auszudrucken, so daß als dieser deutsche lateinische Theil zur Uedung der Mannichfaltigkeit und des Reichthums der lateis nischen Sprache nicht sehr behülslich ist, und dem Bauerschen, und selbst dem Nierembergersschen deutsche lateinischen Wörterbüchern weit nach keht.

R.



# Kurze Nachrichten.

# 1) a) Protestantische Gottesgelahrheit.

Predigten von M. Johann Bernhard Behr, Dasstor an der Jacobi-Kirche in Frenderg, Frensberg, in der Barthelschen Officin 1788. 14 Bogen 8.

Sonner und freunde haben ben B. biefer Predigten mehr als einmal bringend aufgemuntert, fie brucken ju laffen. Diefe fo gangbare Entschulbigung mag mahr fenn ober nicht, so verlieren und gewinnen die Bredigten an fich felbit betrache Bet nichts baburch. Rec. weiß wie leicht gute Freunde zu ber friedigen find, und wie vorschnell fie oft mit ber Bitte find, daß ihr Favoritprediger feine Bortrage moge brucken laffen. Sott verhute es, bag nicht alle Brediger biefe Bitten als uns Dezweifelte Merkmale von bem entschiebenen Werth ihrer Dres Diaten anfeben mogen. Serr 3. batte ebenfalls febr mobl ges than, wenner biefen Bitten feiner auten Frenube nicht nachaeges ben batte. Er mag fich auf ber Rangel recht gut ausgenommen baben, benn bam gehort oft nichts mehr, als ein gutes Spiel ber Sanbe und Mobulation ber Stimme. Aber als Schrifts Reller in diefem Kache feblt ibm noch fo viel, daß Rec. mit gutem Gewiffen biefe Predigten nicht einmal unter bie Mittele maffigen rechnen tann. Sieht man auf bie abgehanbetten Das terten, fo hatte der B. allerbings eine weit beffere Unewahl Breffen fonnen, befonbere ba bas ganze Brobeftud nur ans 19 Bredigten beftebt, und eine fo fleine Angabl ja mobl feinen Brebiger verlegen machen fann. Und bie fatt burchans une wichtigen Sauptfage find noch baju ichlecht ausgeführt, man 9 a 5

mag auf bie Difposition, ober auf bie Ginkleibung aber auf Die Sprache an fich felbft feben. Bie unintereffant if bes Ehema der sten Predigt: "Bas berechtigt ben Chriften, Ne Babrheit und Gemigheit ber Auferftehung Jefu ju vertheibb gen ?" Wie trivial bie Gintheilung : " I) Ginige Umftapbe feines Begrabniffes, 2) bas Betragen feiner bamaligen Freunde und Reinde, a) bie beilige Schrift." Bat benn Berr B. bie Um ande feines Begrabniffes und bas Betragen feiner Frembe und Geinbe aus anbern Urfunden in Erfahrung gebracht, als aus ber beiligen Schrift? Bu biefer unlogifalifchen Anordnung eines bochft unwichtigen Sauptfages rechne man nun bie allers trivialften Gebanten, bie abgebrofcbenften Bemeife, bie Ichler baftefte Gprache, und urtheile, was baran fep. Rec. wohrt in einer Stadt, wo es leiber ben Schulern ber Stadtichulen en laubt ift, gwar nicht in ber Statt felbft, aber in allen Die fern auf die Rangeln zu laufen, und er hat Gelegenbeit gehabt, manches, Rongept zu feben, welches mit Ronfens angefüllt war. Aber schwerlich mochte ein Schuler, ber nur etwas Ropf bat, eine fclechtere Prebigt machen, ale biefe Bebriche ift. von allen übrigen ift faft feine einzige viel beffer. -

Ik.

De Decalogo, scripsit M. Joannes Christophores Pflücke. Dresdae ex officina Harpeteria. 1788. pag. 32. 8.

calogo etiam nunc obstringente. Cap. I. De desclogo ombium praeceptorum summa. Cap. III. De desclogo ombium praeceptorum summa. Cap. III. De desclogi divisione. Im ersten Cap. versieht es der R. haupticht lich darin, daß er feinen bestimmten Begriff vorausschichte, med er darunter verstehe, "daß der Decalogus uns noch verpfickte." Daher sommt es, daß man, nachdem der B. alle Grünsde für die Verbindlichseit des Decalogus zu widerlegen gesuckt hatte, auf das unerwartete Resultat stöst: "die zehn Gebote verpsiichteten uns also nicht in so fern sie Mosaisches, sondern in so fern sie Naturgesez und auch im R. E. enthalten wären" ganz wie sich sich ne Luther über diesen Punkt erklärte. Elleis dies ist za die Reinung aller vernünstigen Cheologen, welche

#### von der protestantischen Gottesgelahrheit. 371

Richtverpflichtung bes Deculoans, wie bes Mofaischen Gefenes überhaupt pertheibigen. Bie fann alfo ber B. ben biefer Bes bauptung fich als einen Bertheibiger ber Berbindlichfeit bes Decalogus aufwerfen? Batte fich brum ber B erft feine Ber hauptung porber beutlich gebacht, fo batte bies gange erfte Capitel gewiß eine anbre Wenbung befommen. : Ein anberes Berfeben begebt ber B. in Anfubrung und Biberlegung ber Grunde, burch melde man Nichtverbinblichteit bes Decaloaus su beweifen lucht. Ginmal tragt ber B. bie Grunde fur bie Richtverbinblichfeit bes Decalogus nicht in ihrer gangen Starfe vor. So ift j. B. ber erfte Grund, welchen er vortragt, fols genber: "ber Decalogus, fage man, verpflichte uns nicht mehr, weil er nur praeceptum mere rituale de Sabharbe celebrando enthalte." Ein folder Grund ift freilich balb mit Triumph widerlegt. Allein wer hat je ben San von der Nichts verbindlichkeit bes Decalogus mit einem fo morfchen Pfeilet unterflust? Unferes Biffens feiner. Und wenn es jemanb that, fo fturzte diefer Pfeiler durch feine eigne Schwache, obne Sand angulegen. Bielmehr mußte biefer Grund feinem gans gen Umfange nach wohl fo gefast werben: "bie Cerimonials und politischen Gefete Mofis, ju welchen auch ber Decalogus gehort, find junachft bem Locale Balaftinens angepaft, bezies ben fic auf Clima, Rabrungsart, Befcaffenheit bes Lanbes, Damalige Gulder ber Ifraelitifchen Dation, jubifchen Gottes bienft u. f. w. Da nun bies ben uns megfallt, fo muffen auch Die Gefete megfallen." Rolglich ift jener Grund nur ein fleiner Theil diefes weitlauftigern Arguments. Go wie ber B. ibn portraat, fann freilich nur Dichtverbindlichfeit bes britten Bebots im Sinne Mofis barans bergeleitet merben. batte ber B. die Grunde ber Bertheidiger ber Richtverbinde lichfeit bes Decalogus auf allgemeinere Befichtspunkte gurude fubren follen; namlich auf bie beiben : 1) Locale Palaftinens, und a) biblifche Stellen. Enblich find auch die Widerlegungen ber befonbers aus einzelnen Stellen bes D E. bergenommenen Brunbe fur bie Dichtverbindlichfeit bes Decalogus, nicht buns Dig genug. Go beruft fich ber B. 3. B. fur bie fortbaurenbe Bultigfeit bes Decalogue auf Matth. 5, 17. wo es beißt: sen tokignte, Eti nagot natadugai tot tokot n fus neodnitas un naBor naradurat, adda nangurat, Allein, bag biefe Stelle nicht fo mobl auf ben gangen 3med ber Genbung Jefu, fone bern nur auf feine perfonliche Genbung fur fein Leben Begies bung

bung babe, betreifet ber Bufan v. 18. ins an marte yengra. (bis bie Beiffagungen an mir erfullet worden find.) woburd Die Daner ber Mofaifchen Befege offenbahr begrengt wirb. Eben fo, meint auch ber B., fcharfe Chriftus bie Mofaifden Befete in der Bergpredigt von neuem ein. Nichts weniger als'bas. Er führt die Mofaifchen Gefete, famt ben Bufaten ber alten Commentatoren vielmehr an, um ihnen feine eignen Borfdriften entgegenfegen und zeigen zu tonnen ; bag er me gleich mehr auf innere Bergenstugend bringe, als jene. -Im zweiten Cap. zeigt ber B. auf bas beutlichfte; bag ber De calogus fur feinen Inbegriff aller Pflichten ju balten, und nicht extensive ju erflaren fen, worin ibm jeber benpflichten wirb. Bielleicht hatten bie gewöhnlichen canones, nach web chen man bie gehn Gebote ju erflaren pflegt, bier farglich ge pruft werben fonnen. Doch batte bies ben B. vielleicht in weit geführt. - Im britten Cap. tragt er bie Grunde fit Die befannte Origenische und Augustinische Eintheilung web magt aber feiner ben Borgug ju geben.

Uebrigens zeigt fich ber B. in biefer Schrift als einen bescheibenen und selbstbenkenden Mann, der sich nicht eber für eine Mennung erklart, bevor er nicht selbst geprüft hat. Erschreibt überdem einen reinen und fliessenden lateinischen Styl. so daß man diese Bogen, ungeachtet der gerägten Berfchen, mit Bergnügen lieft.

Qr.

Ein Gespräch zwischen ben Herren Freret und Athanasius über ben Hierokles. Leipzig, ben Sommer. 1788. 39 Seiten in 8.

Satte ohne Verluft tonnen ungebrudt bleiben, ba beibe rei bend eingeführte Bersonen in keiner wortheilhaften Ger falt erscheinen. Der durch ben hierofles genugsam bekannte Sveret bringt keinen einzigen Beweis wider bie chriftliche Resugion vor; und ber orthodore Athanasius keinen für diefelbe: sondern erfterer spottet; lezterer wird bisig und schimpft. Endslich scheiden beibe von einander, ohne das geringste aufzuklie

#### bon ber protestantischen Gottesgelahrheit. 373

ren. Bas mar benn alfo bes Berf. Absicht bep ber Entwers fung biefes Gefprache?

Pm-

Rurze Erklärung einiger Wörter und Rebensarten, welche in bem Schleswig-Holfteinischen Gesangs buche vorkommen. Von J. Jochims, Königl. Dan. Consist. Rath, Probst und Hauptpastor zu Meldorf. Flensburg, Schleswig und Leipzig, in ber Kortenschen Buchhandlung und ben Reinhold Jacob Boie. 1788. 8 Bog. in Octav.

Ser Berf. biefer Etflarung erfennt in einer Vorerinnerung bie Berdienste bes fel. Canglers Cramer ju Riel, ju melden auch bie gehoren, die er fich um die Bergogthumer Schlesmig . Solftein , und jugleich um viele Lefer in andern Begenden , burd bas Befangbuch erworben hat , welches auf Ronigl. Befehl von ihm verfertigt worden ift. Er municht nur ben Dugen biefes Befangbuchs ju vermehren, ba bie Ere fahrung lehrt , bag viele Borte und Rebensarten in bemfelben für Andre als für Bucherlefer nicht verftanblich find. Wirflich es mare zu munichen, bag ber Dichter, welcher feine Belange fur jebermann bestimmt bat, vornamlich mit babin ftrebte, mit Burbe und Rraft und Schonbeit ber Gedanfen, Bilbet und Borte, Bopularitat, allaemein verftanbliche Deutlichkeit, au verbinden. Es ift unlengbar, bag bie meiften vom Bers faffer erflarten Borte feinem anbern, als bem geubterem Les fer auter Dichter verfianblich, einige auch bem felbft buntel find; wenn er nicht bie biblifde Sprache und biblifden Res bendarten flubirt bat. Borausgefest, bag biefe fleine Schrift won folden Leuten angeschaft werbe, fur welche fie vorzuglich beftimmt ift, tann man ihren Dugen nicht leugnen. muffe nicht in unfern fcreibfeligen Beiten biefe Art Gefange an erflaren von anbern nachgeabint merben! Am beften wird es fenn, wenn Brediger in ber Rinberlehre Gelegenheit nebe men, mas in Gefangen bunfel fenn mogte, ju erffaren; ober auch nur ben Schulmeiftern jur Ginficht in ben richtigen Ginn ber Worte Anleitung geben. Brebigern in Solftein mogte

diesem Leben, immer vollkommner werben foll. D. 341, 4. Baue Bions Mauern, die da trauern, beift mobl nicht: Erhalte und bewahre deine Kirche; fonbern! Dein Vereb rer finde in jeder Moth und Wibermartigkeit Troft und Beruhigung und Starte in beinem Erempel, beiner Lebre und deinen Verheißungen. Dief zeigt, bas Borbergebenbe und Rolgende. 886, 3. erflart ber Berf. Die Borte : Wittler, in mein Zittern mischt oft sich sanfter Ahndung & fo: 3ch fürchte jwar das Schlimmfte, (es ift : 2 ber ! bes Christen nach W. 2. die Rebe, ob er zu ben geboren;) und bin desfalls fehr beunruhigt; oc noch, daß es nicht fo schlimm ausfallen werbe. pfinde in diefer Boffnung, Troft und Beruhigung, berhaupt mare zu munichen, bag in diefem Befange B. r. nicht ber Bebante, bag Wenige gur Geligteit auser fevn, porfame. In ber Schrift febt Ermablung ber Bestimmung jum Befenntuiffe Jefu, und bie ; Diele find berufen, aber wenige find auserwählt, offenbar auf die Beiten Jefu, wo fo vielen Inden Die Lebre pour Seju fund gemacht, aber biefelbe nur von Bentaen men marb. Doch wurden die angeführten Borte n mie ber Berf. will, ju erflaren fepn. Der Chrift nicht das Schlimmfte zu fürchten. Das mare Unbant Bott und Jefum. Gelbfiprufung muß ibm es fagen: ob er 1) mirflich an Jejum glaubt und bas burch feinen Sinn bel beweiset; 2) ob er taglich fortfahrt mit Befferung ju arbeiten, um in allem Guten im Tommen. Unter biefen berben Bebingungen fann er feiner Geligfeit gewiß fenn, benn an Rraft wirb i Jefu es nimmer fehlen laffen. Alfo etwa fo: Mitt ich auch noch gittre, bey dem wichtigen Gebanken an cob und Ewigfeit: fo durchdringt doch die frohe Empfindung der Goffnung und des Vertrauens auf dich, auch bent mein Gerg. Dir will ich folgen und nachahmen: fo werd' ich selig seyn! R. 296, 7. 3weyter Tob if bard Zolle und ewige Verdammniß erflart. Beffer: Elend des ungebeffert Rerbenden Gunbars nach diefem Leben.

von ber protestantischen Gottesgelahrheit. 377

Antricts Predigt gehalten am zten August 1788 in der teutschen Hof Capelle zu St. James von G. J. Höhrs zweitem Hofprediger bei der teutschen Hofgemeinde in London. 17°6. 4.

Diese Predigt ift über bas Evangelium am neunten Sonns tage nach Arinitatis gehalten und handelt von dem Iwed der gottesdienklichen Zusammenkunfte. Der V der vor duzem als hannoverischer Kandidat nach London ging, sagt n einer guten Ordnung und gebildeten Sprache das Rothwens rigke, was sich über diese Materie sagen läßt, ohngeachtet nam nirgends auf neue Gründe und neue Einkleidungen schft. Den Namen Gottesdienst machten wir lieber vom Tempeldienst ver Juden herleiten, die Gott im Tempel eben so bedienten, vie ein vrientalischer Despot in seinem Pallaste bedient worde. Im neunen Testament wird es auf Religiosität angewendet, mb bezeichnet das ganze Verhaften eines Menschen, wodurch ir das Wohlgefallen Gottes erlangt.

R:

Die emige Vorherbestittimung aller unsere Schickfale, ober die wichtige Wahrheit: Alles, was
uns begegnet, ist schon längst von Gott zuvor
bedacht. Von Joh. Heinr. Voß, Pastor and
der St. Nikolaikliche in Stade. Detmold und
Menenberg, bei ben Gebrüdern Helwing. 1788.
80 S. in 8.

en auf bem Litel angezeigten Sauptsat, und ben praktis schen Sinfluß besselben auf vernünftige Gottesverehrung ührt der Berf. bier, in einer am Neujahrstag 1786 gehalten nen, bei 5 Bogen langen Predigt, gut und erbankich, nur etwas zu weitschweisig aus, und bringt baber aus Mahnbeitem nit hinein, beren Zusammenhang mit der Jauptwahtheit eben nicht allen seinen Lesern Leicht und geschmind einseuchten wird.

Br.

thums, bie er felbft vorber bafur angab, und bie an fich fein Chrift leugnet, icheint er boch unveranderliche und unfehl: bare Borftellungsarten als evangelifche Wahrheit festgefest wiffen ju wollen; icheint er vergeffen gu haben, baf bie Bor fellungsarten von diefen driftlichen Grundwahrheiten von je an in ber Rirche abgewechfelt haben, baf bie gegenwartig berrichenben auch von Menichen erbacht und feftgefest find, und bag bis int der Streit baruber ift: Ob felbige burd bie Bibel nothwendig als die einzig mahren und feligmachen bestimmt find; ober ob bas, was fie baruber lebrt', auch eine andere Porftellungsart gulaffe, mobei bie Brundmebrheiten im Grunde immer biefelben bleiben. -Die veridiebenen Stellen, welche ber D. gegen bas Enbe ber Drebigt aus Em there Schriften anführt, find ausnehmend gut gewählt. En beftatigen bas Refultat feiner gangen Unterfuchung. Jeber Tutherifche Chrift muß baraus fchen , bag Luther gerabe fo get bacht babe, wie Gr. Eb. feine Bemeine barüber benfes lebrt. -

Me.

Heber reine lehre und mahre Gottfeligkeit. 3116 schriften ans Publikum. Erster Band, von R. F. Schulze. Zwote Auflage. Magbeburg. 1788. 2 Alph. in kl. 8.

Diese bochst mittelmäßige Schrift erscheint hier leiber wod einmal in einer zweiten, wie auf dem Litelblatt tebet, durchaus verdesseren Auslage. Worinn diese Berbestenn gen bestehen, wird nicht gesagt, und es ist wohl keinem Ro censenten zugumnthen, sie in einem solchen Buche aufzusuden. Wer indessen dieses, auch nach der gegenwärthigen Ausget, noch immer seichte armselige Geschwäh für einen vernünftigen driftlichen und dem gemeinen Nanne brauchdaren Untertigt balten kann; muß wohl nicht wissen, was dem gemeinen Nann verständlich und nüsslich ist. Dom Studie des Lammes, sagt der Berf., wird sich über den der da glaubt, ein Strom ers gießen, wodon sich seine Seels laben wird — und in jolchen Con ist das meiste.

Dø.

#### on ber protestantischen Gottesgelahrheit. 381

Beorge Shrhard Westphals, evsten Inspektors des Saalkreises und Oberpastors in U. L. Fr. zu Halle, Predigten über einige Sonne und Festtagsabschnitte. Halle, ben Hemmerbe und Schwetschke. 1788. 382 S. in 8.

Diefe Predigten burfen ficher mit unter bie beften und ere baulichften, Die feit einiger Beit im Dublifum erfchienen nd, gejablt werben. Gie enthalten reine, gefunde Nahrung, tebes fowol fur ben Berftand als fur bas Berg, und furb in nem Con und Geift abgefaßt, ber ben Srn. Berf. nicht nur i bem Birfungefreiß feiner Gemeine, fondern auch außer imfelben, bei allen, bie eine grundliche Erbanung fuchen. toffen Rugen mit Recht hoffen laft. Sowol bie Sauptfage efer Bredigten, alel auch ibre Musführung, find größtentheils aftifd, auf Belebung mabrer Religion und Qugend abzwefs nb, und bem wahren Ginn und Beift ber Lebre Jefu gang igemeffen. Es wurde ju weitlauftig fenn, ben Innhalt aller ffer Diebigten bier anjugoigen. Um beften aber baben uns faften, Die 7te: Wie man aus feiner Art gu beten, fein istenthum beurtheilen tonne; die zate von der Vorsiche in unserm Christlichen Wandel; die igte von der wreligkeit eines fillen und eingezogenen Wandels; e 14te Chriftliche Ermunterungen gur Bufriedenheit, mit r Art und Mibe unfere Berufe; Die igte über den gros Chriftenberuf, ohne Geprange und nur por Gott utes zu thun; bie ibte von den Sehlern und dem daraus itstebenben Derberben ber gegenwärtigen Beit, u. a. a allem find es 23 Prebigten. Wenn Rec. ja etwas an bens ben aussezen barf, fo ift es blos ber gar nicht populare, oft febr verwidelte, fcwere und gebehnte Periodenbau, der gund bort ben Ginn ber Rebe etwas unverftanblich macht ; - und bann bie etwas ichielende und zweybeutige Porftellung & Borts Eugend. G. 127. ba Nicobemus ein rechtschaffes r tugendhafter Mann beift, und bann boch fogleich von m gefagt wird : ger habe noch ju viel von Berfheiligfeit ber iben und von jenem gebeimen Stoly auf eigenes Berbienft fich gehabt." Ep, wer noch Stolz auf eigenes Berbienft Berfheiligfeit an fich bat, - an bem wollen wir auch nicht

nicht einmal ben ehrmurbigen Ramen eines Rechtschaffenen ober Lugenbhaften entwephen.

Br.

Die Hauptstude ber driftlichen lehre. Leipzig bei Erufius 1788. 5\frac{1}{2}\S. 8.

Der Berf. fagt, bag er einen Abrif ber driftlichen Lehre darstellen wolle, wie eine uneingenommene treue Mus Tegung fie aus ihren Urfunden fcopfe. Dem gemag fin brei Perfonen, obgleich nur ein Gott. Jefus Chriftus ift Sott über alles. Die Schopfung und Regierung ber Beit bat Bott mit feinem Gobne in Gemeinschaft veranftaltet. "Uder ben Urfprung ber Gunbe brudt fich ber Berf. giemlich tubes Rimmt aus; bag bie erften Eltern- burch ben erften Ungen fam, mit allen ihren Rachtommen verberbte und elende Get fcbopfe geworben maren. In ber beigefügten Erflarung bes fünften Cad. an die Romer aber fieht man , bag bie Ginbe Mbams allen Menfchen jugerechnet werben muffe : wie es bet Berf auch felbit weiter ertlart, und bas Berberben bet menichlichen Natur in ber- fehlerhaften Beichaffenheit feines Bergens feget, aus welcher eine Schwache und Eragbeit bes Berftanbes, Unmagiafeit unfrer naturlichen Eriebe, und Get muthebewegungen , ein ftarfer Sang jur Ginnlichteit ger Citelteit und gur Gunbe entfpringt. Daraus entftunben fant liche Lufte, Gedanten, Borte und Sanblungen: baraus thet tore Schuld und Strafwurdigfeit. Wenn nemlich ber Merid ans vermeidlicher Unwiffenheit ober Unachtfamfeit (wie fimmt benn dies mit ber fehlerhaften Beichaffenbeit ber menfchides Ratur!) wiffentlich, vorfeglich und muthwillig folche Sebanten beac , und folde Bandlungen vollbringe. (Benn man tite unfreiwillige Berruttung und fehlerhafte Befchaffenbeit ber Ras tur anniumt, und benn boch bie barans fo naturlich enties benben bofen Gebanfen und Sandlungen mit Strafe und Strafwirbigfeit bezeichnet, ba muß wol ber Rebler in ber untreuen, ober mierathenen Unelegung ber driftlichen Urfuns ben liegen.)

Was foll os heisen? Gott habe Jesum gewissermagen an ber Monschen Statt, ben Sob eines, Missethaters leiben

# n ber protestantischen Gottesgelahrheit. 383

i. Warum benn gewiffermagen? jumal da ber V. es jer fo positiv ausbruckt, damit uns Gott von seiner Gesigkeit und Gnade besto farfer überzeunen. Sab hier bas System dem V. einen Fingerzeig, dem er nicht wie rechen wolte?

Daß die Lause zur Reinigung von Sünden diene, hatte näher entwickeln muffen; denn das, was der B. bins t, daß die vor der Rause begangenen Sünden vergeben jen, ist sowankend, und klaret den Begrif nicht auf.

Im Abendmal foll ber,fax uns gefreuzigte Leib, und bas uns vergoffene Blut Jefn uns zuerkannt werden. Aber beift benn bas ?

Glauben wir, fagt er, baf Gott und begnabige, ohne wir an Jesum und deffen Tob glauben, ober auch ohne vir uns bestern: so ift unfer Glaube falle und eitel. Das ce mag gelten, aber wer getrauet sich ben erften Steiz i biefenigen aufzuseben, die ben Grund ihrer Begnabis in ber Gute und Liebe Gottes finden?

Bas ber V. über driftliche Befferung, und Beharrliche m Guten fagt, hat und wohl gefallen. Er rechnet bas Befehrung, Erleuchtung, Blebergeburt, Ernenerung, Seis

Bei ben chriftlichen Pflichten gehet ber 23. gar nicht petall, welches boch fo nothig gewefen ware.

Bir find in der Anzeige diefer kleinen Schrift etwas weits ig gewesen. Dazu gab und aber die uneingenommene Muslegung der driftlichen Urlanden, wie der B. aus lich fie serspricht, die nabere Berantassung. Wir wollen B. nicht beschuldigen, als ob er diejenigen für partheitsche schen erklären wolle, die die von ihm gedenteten Sprücke anderweitigen Deutung fühlt achten: aber unvorsichtig m Ausbruck doch. Das sugen alle christliche Partbeien von das sie uneingenommen sind. Folglich ift dies Prädikat hinlänglich zur Bestimmung bessen, was christlich istehoren dazu viel Worerkenutnisse, nach deren Verschiedens die Resultate selbst so verschieden ausfalten. Dies muß in der Beurtheilung anderer stets bulbsam machen, sonst ven mir leicht das Maas unfrer Erfentniss, zum einzig igen Maase sur alle.

Mußestunden eines landpredigers, von Georg Sanrich Lang, Superintendenten. Zweiter Band. Nordlingen. Bei Bed 1788. 261 B. 8.

Gnthalten Auffase und Recensionen. In dem erften fase, der eine Sinfuhrungsredt des E. enthalt, dr Sch derfolde zuweilen zu lebhalt aus, wenn er z. B. gend eines Menschen, der Acht von Nebelthafen zu ent gezwungen wird, mit der Angend" eines Hundes "Ger niemand anfallt, weil er an der Kette liegt. Sprache ift der Kanzel durchaus nicht angemessen, so auch immer senn mag.

Meber beit Ginfall bes Dr. Campe, bag bie Prebign Dorfariff werben mochten, bringt er zwei Briefe bei, überen legtern bag Unftatthafte bavon gezeiget wird; welcht duch ber V burch einige Bufage noch beftatiget, Die von bet bellen Sinfatten bes B, und feiner richtigen Beurtheling ber Berhaltniffe bes Landpolfs gegen ben Prebiger gengen.

Mas machte mohl Hr. E. als er ehemals noch Preize war, bem gegntwortet haben, ber ihm ben Norfchlag geiter hatte, Klinifer und Chiruegus, ju werben? Sat ver Ann wohl bedacht was er fchrieb? Denn bas darf man ihmmel wicht beimeffen, baß er den Landprediger verächtlich wollte. Vermuthlich sabe er den Stand ber Landpreiffichen als eine robe Materie an, ber erft durch die Sinfells ber Rosmopoliten gebildet werden muffe. Aber der Landpredigen, wenn er seinen Wirkungskreig, ausfüllet, ift gewiß eine ber nutslichsten Staatsburger.

Der Einfall bes Ritters son St. florian ; Schatt Berfe beim firchlichen Unterrichte borgulejen, faim abt den winiger gelten.

Das Fragment über Arbeiten am Sontage ift vortrelle. Bon S. 243 geben bie Bucheranzeigen an, bie meiter theils richtig beurtheilt werden, so daß biefe Arbeit bes Buf. aberhaupt genommen Empfehlung verbienet.

Was ist populaire Schrifterklärung — in Rucksicht auf gegenwärtige Zeiten — von M. Philipp Hein-

#### bon ber protestantischen Gottesgelahrheit. 385

Heinrich Schüler. Tübingen bei Heerbrandt 1788. S. 124. 8.

per Nerf sagt S. 4. "Er konnei aus Schrfurcht gegen bie gottliche Offenbarung nicht glauben, daß auch der aufgeklärteste Philosoph unter den Spriften sich ie das Recht zueignen durfe, keiner Autorität blindlings zu glauben, auch nicht der Autorität des Jehova, Jesu Christi — in Sachen, wo kein Meuschenverstand, kein Licht der Vernunft hinreichen kann. Die Bernunft sei allerdings das schäzbarste Geschopfers; wir seien verdunden dasselbei zwekmäßig zu gedrauchen und anzuwenden: aber es sei eben so unlengbar, daß auch die färkste Vernunft ihre Greuzen habe, und die Einsichten derselben meistens ein Gemisch von Mahrheiten und unerkannten Jrrthümern sind."

Das Bort Auftlarung ift ein Mobemart. Geber vers binbet bamit einen anbern Begriff, und fo gibt es vielen uns nuten Bortftreit. Bas ift mabre Auftlarung? mas ift faliche Auftlarung? Dieg ift noch wenig erortert. wahre Mufflarung, ich verftebe barunter ben eigenen freien Bebrauch meiner Berftanbesfrafte in Dingen bie ju meiner Bludfeligfeit geboren, frei von Muthwillen und Unbefonnenbeit, fatt haben, und fich verbreiten, fo muß fie fich auf Wahrheit grinben, ober ber Denich muß Freiheit baben, ber ollgemeinen Bahrheiten felbe ju unterfuchen und fich ju übers zeugen, ob etwas mahr ober falich ift, ohne Zwang von aufen. Conft bangt er in jebem Augenblic von ben Urteilen anbrer Menfchen ab. beren Billfubr er fein Urtbeil unterwirft, fie mogen ibn richtig ober unrichtig fubren, Menfchenerhaltung ober Menfchenzerftonung, predigen. Ja marum glaubt man ber driftlichen Offenbarung? ba es ber Offenbarungen fo viele giebt ? Doch obne Zweifel barum hauptfachlich, weil man ber driftlichen bie meifte Uebereinftimmung mit ben von uns burch Die Bernunft anerkannten Babrheiten gufdreibt. Bo fein Licht ber Bernunft fein Menfchenverftand hinreichen fann, bas gehort auch in Dingen, wo es auf meine Gluckseligkeit ans tommt, nicht fur mich. Denn bie Fobernug an unbegreifliche Dinge in glauben , tann fich nur gar ju leicht auf Begens fanbe erftreden, bie meine Gludfeligfeit gerftoren, und mich fur bie menfcliche Befellichaft untuchtig machen. Gott von bem 28 6 5

dem das Licht der Vernunft felbst herrommt, gab es den Mens sichen gum Führer auf dem Wege jur Glückfeligkeit, und ver band es aufs innigste, mit dem auch von ihm herrührenden Lichte der naheren Offenbarung, folglich muß es dem Mens sichen damit gelingen, und eine Autorität von aussen kann mich innerlich nicht bestimmen, wo weder Menschenverstand noch Licht der Vernunft mein Juhrer senn soll. Man nehme mir diesen, Maasstad, dann habe ich gar keinen, wornach ich das Christenthum selbst, als Gottes höchtwurdig abmessen kann. Sonst wird blinder Glaube, und mit ihm alles Unbeil wieder aufs neue geheiliget.

Mithin giebt es feine Autoritat, ber man blindlings glauben muffe. Wie fann benn nun ber B. fagen , daß auch ber aufgeklartefte Philosoph nicht bas Recht habe, keiner Autor ritat blindlings zu folgen.

Freilich hat auch die ftarffte Vernunft ihre Grenzen, warum es aber der B. ihr zum Borwurf macht, daß ihre Sinslichten meistens ein Gemisch von Wahrheiten und Irribat mern fenn, begreifen wir nicht. Denn auch der pielglaubente Christ selbst ist nicht frei davon, und selbst des Apostels Wiffen war nur Stufwert. Wer foll nun über Wahrheit und Irw thum entscheiden? die Bermunft nicht, sagt der B.; dem ihre Einsichten sind ein Gemisch von Wahrheit und Irribunt. Also die h. Schrift? aber über den Sinn derselben, selbst dents licher Stellen, sind ja noch immer die Urtheile so fehr verschie den: Dem einen ist dieser, dem andern jener Sinn der wahr scheinlichere. Allen von einander noch so sehr abweichenden christischen Systemen bienen Stellen der Bibel zu Belegen.

Welches System barf bler übermathig genug fagter et ift Bosheit, wenn biese Stelle von andern nicht eben so er flart wird, als sie von mir erklart worben ift? Und baf sie selbst anf biese Beise erklart worben ift, bas ift ja auch die Birfung ber Bernunft, die freilich bei dem einen ftarker, ba bem andern schwächer wirkt. Es ift also aus der Bibel ein Brincip vorhanden, und muß auch vorhanden seyn, welches über Bahrheit und Unwahrheit entscheibet, und hier giebts ger kein andres als die Bernunft. Aber diese gewähret ja größtens theise nur refative Begriffe: Gut! vervollkommne nurdeine Bernunft durch rebliches, unpartheilsche, unermüdetes Forschen, dann werden deine Begriffe allmählig richtiger und heller werden. Beraußerk du dies Palladium, dann haft du gar keins,

#### bon ber protestantischen Gottesgelahrheit. 387

bich ichagen fann, und es wird immer bei ber Dammes ung und ben Glaubensvorfcriften bleiben.

Dies kommt auch bei ber popularen Schrifterflarung, worüber ber B viel Sutes fagt, in Betrachtung. Wenn fers wer mit einer philosophischen hermenevtik, gesunde Kritik und rachkenntnis verbunden wird, bann burfen wir mit Recht tortschritte barin erwarten.

Ueber ben Werth schriftmäßiger Brebigten können wir nit ben Begriffen bes B. nicht völlig einstimmen, weil ber ube ohnmöglich allein Dienste leiften kann, wenn man ben erftand nicht schon burch Bernunftgrunde gewonnen bat-

Ar.

einnerungsbuch für Christen, benen ihr Glaube und ihre Seligkeit am Herzen liegt. Königssberg ben Hartung. 1788. 227 S. 8.

langweiliges Selbstgesprach über verschiedene Segens – Rande aus der driftlichen Slaubens ; und Sittenlebre, größtentheils nicht verstandene und schief erklärte Bibels en zum Grunde gelegt sind. Man braucht nur die S. 18. vesindliche Beschreibung vom Glauben gelesen zu haben, um den Geist des Vuchs und seines Verfassers ganz zu kennen. Der Herzensglaube (beißt ees S. 19. 20) und zwar ein solb ber, der den Namen eines lebendigen Glaubens verdient, ist sach den Beschreibungen, die davon im Wort Gottes gemacht roen, ein vom heiligen Geist gewirktes und auf das Verdienst zest Ebristi sich gründendes karkes Vertrauen auf die Gnade 1es verschinten Gottes n. s. w. Wem diese Erklärung gefällt, r mag das ganze Buch lesen.

Sauptwahrheiten des driftlichen Glaubens, jum Unterricht ber Lernbegierigen und jur Befestis gung und Stärkung der Tugendfreunde. Seis ner Gemeine vorgelegt von Johann Christian Riedel, Prediger ben, der Kirche zu Domnau-Roniges

: Konigeberg, 1788. In ber Hartungigen Buchhandlung. 158 . 8. ...

er Berfaffer ertfart fich uber bie Abficht feines Buds im Borbericht mit loblicher Beicheibenbeit. Geine Arbait fagt er, babe nach feiner Ginfict nichts vorzügliches; aber er habe feiner Gemeine gern jeigen wollen, wie ben. Glaube, ben er predige, jur Belehrung, Befferung , Eroftung anger wendet werden tonne. Dies hat er benn mit vieler Barpe bes Bergens und mit nicht ichlechten Ginficten geleiftes. Cem ganger Unterricht ift praftifc. Er bandelt in bren Abiconit ten von Chriftenglauben , Chriftenpflichten , Chriftenglid. Ungeachtet wir nicht alle feine Schrifterflarungen und geans ferte Mennungen als mabr unterfchreiben fonnen : fo glauben wir bod, bag bas Buch feinem 3mede nach Mugen fiffen wird. Etwas mehr Sorgfalt in ber Schreibart vatten ut bem Berf. gewinscht. G. 7. & Beift es: - Gollen bie Miene fcben burch die Lehre Seft recht murbige unb giftelicht tiem fchen werden: fo muffen die Menfchen u. f. w. Bie fehr wird bier bas Ohr beleibigt!

# 1) b) Ratholische Gottesgelahrh

Des Bater (8) von Orleans, Priefters berebe maligen Gefellschaft Jefu, Predigten und drift liche Unterweisungen über verschiedene Gegens stande. Mus dem Frangosischen übersett. 3meis ter Theil. Breslau ben tome. 1788. 336 Set ten gr. 8.

Die Beburfnis in ber fatholifden Rirche muß febr groß fent, baf man bie Predigten eines fo wuften Ropfes gu abere prefibrt. Gleich, ohne alle Auswahl : Die erfte Dres Heber die Empfanmis ber feeligefi Jungfrau.

Mer immer ben Buftanb bes Menfchen ber feiner Ges und in bem Mugenblid feiner Bilbung recht erweget, b es bem Tob gar leicht vergeben, baf er biefe unglucks Sage verflucherBat. Er wird bem Salomon benfalleni behauptet: wenn ber Denfc fich eben fo gut ben feiner feben tonitte, wie er fich im Lobe fiebet: fo murbe meber pernunftige Meufch viel fleber fich fterben feben. en : rben. Eraurige Bage; ba ber Menich als ein

wfere geboren wirb, und feinen elanen Els . jur Laft fallt, ale fich felbft, unb bies barum. son fich nichts welf. Dievon ift bie Braut bes beil. ausgenommett. Du bift gang fcon, meine Rreunbin. in Aleden ift in bit. Sonberbar mar bie Sorafalt eine Onabe au bewahren, bie fie nicht verlieren fonnte. war wirflich : fonderbar.) Auch ihre Betriebfamfeit, nabe au berniehren, beren Rille fie befag. Den Gins n bas Bardbies ließ Gott bewachen burch einen Cherub em feuriaen Schwerdt, aber es gefchahe ju fpat. (En! Deleans! ift bas nicht propositio haeresin sentiens! Mange hatte ben Eingang gefunden, und bie Gunde brt. Diefe aween Ungeheuer batten mit ihrem Gift ie lebendige Quellen angesteckt. (En! Schade!) Um ilices Unglud in ber Wonung bes neuen Menfchen teiben , fabm Gott bem Bergen ber Maria mit allem u Bepftande zuvor, um bie Gunbe auszuschließen, e feelige Junafrau in ber unbeflecten Empfananis an a... Die zweite Gnabe, mar, bie Tobtung bes Bunbere. gierlichfeit. Go mar ber Geburteort bes neuen Abams pafferte Quelle, ein verstegelfer Brun, in ber Deitte folofferien Bartens , barum befielt ber himmlifche Braus , bag man feine Bellebte foll fchlafen laffen , bie fie bon rmachet. Ihr Cochter von, Jerufalem wedet bie Benicht auf. Der beilige Gregor ficht Die Belt als eine Strafe an, die voll Strafenrauber ift, man muß alfo Schaft nicht jur Sogn ausstellen. Marig gitterte ber Befuch eines guten Engels, fie befuchte nie Befellichaft. orin fich Mannsperfonen befanden. Maria murde fogar, ibr Gott bie Bahl gelaffen batte, auf ben Borung ber r Gottes Bergicht getban baben, um ber Jungfrauschaft nicht

nicht verluftig zu gebn." Dritte Predigt: Ueber Die Sims melfanth der feeligen Jungfrau. "Unfre Bottesgelette geben feine andere Urfache ihres Cobes, als ihre Liebe an Die gebeimnifreiche Brant wird por Bartlichfeit ihrer Liebe fcwach. Sie besiegte ben Cob, ba ibr jungfraulicher Li berrlich aus bem Grabe flieg , in welthes er por furger Beit mar gelegt worden. fie worde nicht Speife ber Burmer, med Raub ber Bermefung, of beift von biefem befeelten Beiligthum ber Gottheit; bu wirft beinen Beiligen nie bie Bermefung fet ben laffen. "Lobrede auf den heil. Frang Zavier." Geiden ich die Laufbabn diefes Apoftels verfolget, babe ich aeleben, bag Zavier weit gefdwinber, als ber Engel, ber ben Ezediel von Jerufalem nach Babel gebracht, gemefen; bag feine Rbe tiafeit von einem weit ausgebreitetern Umfange, ale jene bes Schungeiftes ber Berfer und Affprer. Er faunte feine andere Grengen, als bie Gott bem Erbfreife bestimmt bet. Er wer ber Bolle und ben Dachten ber Finfternig weit foretbarer, als nie ber Burgengel weber bem Beer bes Gennacherib, ned ben Egyptern gewefen. Man fagt : Zavier fey 311 Winer 3ch an vielen Orten gefeben werben. Es ift ein Werf ber. Milmacht, ein Geschopf zu vervielfaltigen. Er bet Grenfe gebeilet, und Lodte erwecket, und ob gleich fein reiner Leib ameimal mit ungelofchtem Ralf überschuttet worben, blift et noch bis jest unverwefen., Ave Maria! Dibr arme mifgeleit tete fatholifche Chriften, bie ihr euch von ben Jefuiten ned immer fold bummes Beug von B. Zavier mußt sorprebiges. lasien.

Sammlung einiger Reben über verschiedene Bei genstände ber Religion und Sittenlehre für einis ge Sonns und Festtage von Johann Nepomus can Felckel. Canonico regulari im Sandsist zu Breslau. Breslau. 1788. bey Korn. 192 Seiten gr. 8.

Diese Sammlung enthalt folgende Reden: Meder den Gesbrauch der Erübsale. (Eine monchische und unerbaus liche Uebertreibung der menschlichen Unvollkommenheit) lieber die Verleumdung. Ueber die Auferstehung Jesu.

Wind beube noch fo giemlich gerathen. In ber lettern bat bes Berf. unbandiger Gifer ibn ju unichidlichen Ausbruden 1. E. Gottesmorber verführt.) Ueber die heiligfte Dreys faltigleit. "Ihr iconen Geifter, ihr wißigen aufgeflarten Manner, die ihr ju Bernunftelegen ben Eon angebt, und enre Begriffe mit ben Begriffen bes Bobels nicht permengen wollt, es end jur Unehre rechnet, bag ihr nicht mehr als ber gemeine Mann wiffen burft, ich will euch ber Werlegenbeit aberheben : benfet uber bies Gebeimnis, wie die größten Dans mer bachten, ein Auguftin, Dionpfius, Apollinaris, Juftinus. Athenagoras! Mogten wir both nufere Bernunft.an ben Altas ren orfern! (bann mußte ber Apostel feine Borberung guruck nehmen, bas unfer Gottesbienft vernunftig fenn joll.) Die ambetungswurdige Drepeinigfeit entschloß fich, aus ihrem Beiligthum beraus ju gehn, und fich in ihrem Betragen außerlich feben gu loffen." (Bas D. Reidel bod nicht weiß!) Dom guten und ftrafbaren Gewiffen Die Gnat de Gottes an Detrus und Danlus. "Ach bu beiliger Betrus. wenn wir fo ungludlich finb, in Gunbe gu fallen: fo gonne und beinen Blid! Ach bu beiliger Paulus erflebe uns 2c." Ueber die bruderliche Bestrafung und Liebe ber feinde. Ueber die Buldigungsfever Friedrich Wilhelms ic. noch fo giemlich bie befte Rebe.) 21m lenten Tage des Ja-Berr geldel mochte noch ben beffern Rangelrebnern feiner Rirde bengefellet werben Er hat auch gute moralifche Stels len. Wenn er in ber Vorrede fich mit ber Erflarung ju ichaten fucht: "Bas die Grundfage einer Religion anbetrift, beren Diener ich bin : fo hoffe ich, bag es Riemand mit mir als einem einzelnen Mitgliebe aufnehmen mirb, weil es au ben mefentlichften Grundfaten ber Aufflarung gebort, Jeben nach feiner Ueberzeugung manbeln gu laffen; - fo ift bas freplich an fich gent richtig: Aber eben beswegen baben auch mir bas Recht nach unferer Hebergeugung es gu fagen, bag unschrifts magige Dogmen unfchriftmaßig, und fclechter Bortrag schecht if.

Predigten auf alle Festtäge, die in der kotholischen, Rirche durch das Jar gefenert werden, nebst einigen tob. und Gelegenheitsreden, verfasset und vorgetragen von Johann, Nepomuc, Felschel, Canonico Regulari im Sanbstift zu Bress lau. Breslau und Hirschberg 1789. ben Korn, bem Aeltern. 917 Seit. gr. 8.

Gerr Feldel fagt in ber Borrebe folgenbes: ...! beits sund Lobs Reben ift es eine eigene f nun unfere Rirche allein angeben : fo fonnen fie tolal nur unfere enticheibenbe Grundiage enthalten. und v Richter beifttheilen aus bem Gefichtspunfte, aus ibel fdreibt " - Diefe Erflarung, bunft une, Kontraft mit einer anbeen, neutlich bat Br Refetel aber te Begriffe feiner Rirche berabftimmen will. fein mabrer Ernft, will er als ein Biebermann n lebren : fo muß er bieienigen Lebriage feiner Ri aus nichts mehr und nichts weniger, als überfpi fanung find, menigftens unberurt, unempfoblen laffen, man ibn auch von ber Pflicht, fie ju wiberlegen ; den wollte. Das hat er aber wirflich nicht gethan. mollen es ihm beweifen. Gleich in ber eiften Rebe iarstage brudt er fich alfo que: ',, Coffe es nicht munberung rege machen, i-bag fich ein Gott, ber und unfdufbiafte ift, einem iubifchen Befete unte fur Sunber eingefest ift, und nicht obne bie emp Schmergen erfüllet werben kann." (Sollte e herr Reldel nicht bie erften Grundfage aller u fentniffe von Gott fennen, nach welchen er abjoiur aller: den und Schmerzen unfähig ift!) Er hat fic nicht übereilt, fonbern Seite 14 beißt es wieber: "Gott ! um unfere Beile willen fein Blut toften laffen : 19 Gott hat fein Leben breifig Jare im Schweis feinet und in Eranen burchgebracht. - (Br. R. follte Doch wiffen, bag felbft in feiner Sirche zwifden bem Menfchen ! ftus Refus und feiner bobern Gottesfohnsqualitat ein Unterschied gemacht worben ift.) Eben fo menia mir die überspannten Borftellungen von der Maria ! geftimmt. Beite 33. ,, In einem Zeitpimft, mo. 1 Effaven bes Satans find, innig mit ibrem eint, betet fie bie allmachtige Sanb besteni fie als eine Tochter Abams ben rubmpollen

Reiniafeit zu banfen bat." - Die flicht diefer Menichenmabn : folgender Ertlarung ab: gi Gie außert eine blinde Unters perfung bev ben Schwierigfeiten bie fle machen fonnte, nicht einmal erlaubt, felbige ju unterfuchen. Bette 222. tt betrachtete fie aus feiner aubern Urfache, als feine ges ieptefte Tochter, als weil er fie fcon in ihrer Beburt, burd rine Onade von ber Erbfunde befreiet hatte. (Die elende Lebre on ber unbefletten Empfangnif Maria, fann gewik and ein tatholif überfvannt beifen; benn fie ift nicht Lebre ber Dirche.) Ingeachtet Gott erft aus ihrem Stamme folte geboren werben. o ift boch gewiß, baf Gott die Borfahren biefer beiligen Jungs ran, die Uebertreter, Ruchloje und Gobendiener waren, vers rfen bat." (Alfo: ebe Bott geboren mar, bat er iconifeine igene ruchlofen Borpater bestraft! Bas find bas fur übers annte Begriffe!) Bie gefagt, es thut une leib, bag ein , ber unter ben fatholischen Dredigern bie Babe eines glichen Bortrages bat, folche grobe Ibeen noch außert.

Die Pflichen ber Rinter gegen ihre Eltern, am Sims fahrtstage Maria, bie Borfdriften vom rechten Bebrauch er Junge, am Oftermontage; vom Bertrauen auf Both im fefte ber bimmelfahrt Jefu, und Debrere find febr gut. Roch bitten wir ben Berf. , einige Unrichtigfeiten in ber Spras be forgfaltiger ju vermeiden, "Wir wollen das Jar fur por) une nehmen," und fic funftig nicht mehr, wie er w ber Borrebe fagt, in das Lebensiar des Seiligen ju pers , son bem er rebet, fonbern ben ienigen Beiten und Eine in gemas ju reben; benn er prediget ja nicht ben abgeschies , fonbern ben lebendigen Geelen.

Qs.

ugenben und Beschichte Jesu. Für Rinber. Salzburg ben Oberer. 33 Bogen 8.

r B. mag es recht gut gemeint haben, aber biefes Gute meinen tan feinen jungen Lefern nichts nuten. benn gar nicht gewußt bat, bag bie beutsche Ebriftenbeit rere Leben Jefu fur Rinber von gang anberm Werth, Das Seinige, aufzuweifen bat? Diefes trodne Beribne evangelifden Befchichte hatte alfo recht gut ungebrudt lg, 8, 25ib, XCV. 35, II, €t. Bleis Œ c

bleiben können. Die eingestreuten Resterionen und Nutbungen für die Kinder sind hochft unbedeutend, und das
überhaupt so beschaffen, daß es der B. stans pede in vno ge macht zu haben scheint. Benigstens sollte es Rec. nicht sch werden, eine ähnliche Lugend; und Lebens, Geschichte einem Geschwindschreiber fast eben so schwielt zu diktiren, er diese durchgelesen hat, und doch wurde er gewiß keine ei solche Stelle, als folgende ist, diktiren. Sie ist der ! des Abschnitts, welcher die Demuth Jesu überschrieber in 16 Zeilen abgethan ist, wovon die zwep ersten also l 1: "Bon seiner Geburt an bewies er diese große Lugen." Fragt man, wie Jesus von seiner Geburt an Demuth beweisen konnte, so antwortet unser B: "Er. hatte sich arme, gerisse Weltern erwählt." Welche Borstellungen!!

Tk.

Die gottliche beilige Schrift bes neuen Testaments in lateinischer und beutscher Sprache, burchaus mit Erflarungen nach bem Ginne ber beiligen . romisch statholischen Rirche, ber beiligen Rim chenvater und ber beruhmteften fatholifden Chriftausleger, nebft eignen Bemerkungen er lautert von Beinrich Braun, ber Gottesgelehrte. beit Dottor, Gr. papftlichen Beiligfeit Confultor S. Congregationis indicis, Gr. churfurfil. Durchlaucht ju Pfalzbaiern wirklich geiftlichen, und Budhercensurrathe, bes hohen Malthefer Ritterorbens Rommenthur ju Aham, Rapitus larchorheren ben bem churfurfil. Collegiatfitte gu U. L. Frau in Dunchen, ber churfurftl. Ale. Demie ber Wilfenschaften in Munchen und ver schiebener anderer gelehrter (gelehrten) Gefelle Schaften Mitgliede. Mit Erlaubnif eines bode , wurdigen Orbinariats. 3 Banbe. Mugeburg ben Matthaus Riegers fel. Gobnen 1 रिट

von der katholischen Gottesgelahrheit. 395 refter B. S. 719. ater B. S. 699. 3ter B. 519. 8.

Dir rechnen biefe Arbeit unter bie perbienflichen ber Mos mifchfatholifthen Beiftlichkeit. Dem Certe ber lateinis n Bulgata febet eine beutsche lleberfegung in einer anbern Ite gegen über. Die Ueberfepung balt fich an bie Bulgaif inbeffen in einer reinen und murbigen Gprache ger n. und wird nur an ben Stellen, wo ber Heberfeget febr an die Bulgata anschmiegte, unverftanblid. Die merrungen bie gleich unter ben Cert gefest finb, enthalten feinen gufammenhangenben Rommentar, übergeben aber e bunfle Stelle, und ba fie auch ben moralifchen r ber biblifchen Bucher richt aus ben Augen laffen, fo pon Geiftlichen in ihren bffentlichen Bortragen mit ucht werben. Dag ber Berf. ben Doamen feiner tren geblieben ift, zeiget icon ber Titel an. nnaen bat man alfo bier nicht zu fuchen, wesmegen d bas bide Buch mit einer furgen Recenfion abgefertiget fann.

rum Jesu Christi testamentum ad exemplar licanum accurate revisum. Pars prima consistant prima consistant prima continent exemplar at acta Apostolorum. Irs altera continent epistolas canonicas et apocalypsin beati Joannis Apostoli. Monachi sumptibus Joann. Bapt. Strobl MDCCLXXXVIII 6. 426. u. 318. 12.

fauberer und correcter Abbruck der lateinischen jata, welchen Hr. Prof. Gailer zu Dillingen, bessen nan en am Ende der Borrede lesen, besorgt hat. Was rrede zur Erläuterung einer "Sentenz aus dem Buch one Christi, daß man die beil. Schrift in dem Geiste mu , mit welchem sie abgefaßt ift, gesagt wird, unters wir von ganzem Hergen. Das können wir aber nicht ugt lassen, daß der Berf. die Erlernung der Hallswissen zum Berstande der heil. Schrift (er versicht des wohl

punktation ist bekannt. In der Mapnzil einen mard vornemlich das Benehmen des D. Fürst feiner ehmaligen Processache, so er als Domber und worinnen er wider die Judringsichkeit des. Studls Hilfe ben dem Metropolitangerichte nas Mückerinnerung gebracht, und mit den jest gedul te fäzen gegen die Erzbischsichen Unternehmungen im gehäsige Vergleichung gestellt. Dierauf folgte nun genbeleuchtung, die unter berden Theilen wohl nicht i Interesse sein mag, für jeden deitten aber so une daß er sie wohl ungelesen lassen kann.

Amtmann gu Altenftein: und man fiebt es feinen Unmers ren, bie fich hauptfachlich nur mit allgemeinen Regeln bes tigen, obne, in Anfebung ber verfchiebnen Begenftanbe ber ichte, genau ins Befonbre einzugeben, an, baf fie von n praftifden Manne berrubren, ber Musubung mit Nach: en verbunden bat, beffen Beariffe Die Beftimmtbeit haben, be thatige Erfahrung diebt, ohne beswegen, unter bem blafernben Ginfluffe bes Schlenbrians, an ber nothigen beit Mangel zu leiben. Das Buch ift alfo fur ben anges en Geschaftsmann allerbings brauchbar, mare es auch , um ibn, falls er über bie, freilich nicht febr fcbmer ft edenbe. Regeln bieler Art von Auffanen noch nicht nache dt hat, por ben Irrmegen ju bewahren, auf bie er, burch ichlechte Mufter feiner Collegen ober Borfabren, geführt ien tonnte. Rach einer Einleitung (f. g - 6.) über ben riff bes Borts Bericht - wobei ber Berfoffer mit bem . der "Unmeifung zu Abfaffung ber Berichte über rechtliche mstånde. Leipzig 1786." (G. A. b. Bibl. B 68. C. 1) e, alemlich unerhebliche Contropers gerath, Die anm Cheil plogen Wortfreit hinanglauft - wirb (6. 7 - 12) von allaemeinen, fomobl inneren als außeren Ginenschaften ber e, gebandelt: und nun fommen (& 12 - 20) nabere igen biefer allgemeinen Unmerfungen und Regeln in Dr auf bie verschiebne Beranlaffungen ber Berichte. ien erflattet: entweber von Umtemegen, ober auf befonbe Erforbern bes Oberen. Erftere ergeben entweber: 1) um Ereigniß anzuzeigen, ober a) um nabere Berhaltungs: afe (Berhaltungs : Befehle) einzubolen, ober 3) um eine flution ju erinnern. Die zweite Art wird ebenfalls nach biebnen Unterabtheilungen abgehandelt. Berichte, beren bie Berichtforbernde Obere Stelle als Beilagen eines Exti bei ben Sochften Reichsgerichten bebienen will. Befdwerben ber Unterthanen, die gegen den Berichtfteller (Der Unterrichter foll, wenn er gefehlt bat, Bebler nicht zu vertheibigen fuchen, fonbern befennen, unb, mbalich abftellen. Eine Lebre, Die febr viele Beamte Unterrichter ju Bergen nehmen follten!) Gutachtliche Berichte ju Ablehnung eines Auftrags. Borbittes ichte - Erinnerungs Berichte. Berantwortliche (Bers portungs :) Berichte. Sanbidreiben ftatt Berichte.

find to Kormulare, als Beisviele.

Die Schreibart, sowohl in diesen Ruftern albhanblung selbft, ift fliegend und rein, zuweilen e foweisig und mit, jum Theil ziemlich abgenutten, Bier (3. S. S. 71 77 20.) verbrumt. S. 127. kommt, Ames Berichte, ber bestimmt ift, bem, auf eine News richtliche Rlage ber Unterthanen, zu erstattenben Soheren Stelle beigelegt zu werben, folgende Stelle vor:

"Sehr luftig wurde es heraussommen, wenn Untersuchung und Bestrafung solcher galle ben men überlaffen wollte te, "

Die Unordnungen die nun, als Folgen biervon geze scheinen gegründet zu seyn: aber sie sind nicht von sondern von sehr ernsthafter Art. Der Ausdruck, das Ungereimte der gegenseitigen Fordrung bezeichnen also übel gewählt: und es muß nothwendig eine upfindung dei dem Nichter machen, wenn er dei einer beit, wo überall nichts zu lachen, und wo es Schriftseller selbst nicht so ums Herz ift, zum La fordert wird. In Ausschen, die man als sollten solche wesentliche Fehler des Styls nicht per In jeder Sattung der Schreibart ist Nichtigseit!

In jeder Sattung der Schreibart ist Nichtigseit!

bes Ausbrucks und der Wendungen aufgeopfett

Am.

Johann Seinrich Christian von Selchi Rechtsfälle, enthaltend Gutachten und dungen, vorzüglich aus dem teutschen und Privatrecht. Zwenter Band. Fra und Mainz, 1788. 218 S. in 4.

In biefer Fortsetzung ift nicht mehr bie genaue lehrender und besonders merkwürdiger Falle gie der B. mit dem ersten Band versprochen und doch sind noch eintge merkwürdige Ausführungen Band enthalten, unter welchen vornemlich die aus Lippisch und Paderbornischen Rechtsstreits über das au Rloker Falsenhagen geschriebens erste Deduction: A Landeshoheit in Ansehung der Gater des

terendens fic emissione. In in Wirel verring. I. den Arang der Heier um wiede dere Zor ummelde der erfte if im ditter Han- weiden im keine im terefonie Stade ankannen inl. 21 mass. den von ind ein polifikandens Kranker vereinlagen um vonreinem Gefonsach der Lebe mitre angamenen unspfamigmahl zu bewöchnen.

1=

Milde Sandiefellerief ein Terreitung vor buchern aus alex Lotter von Jamesmallerie it Preifen. Stionger ber J. Paik 788. 8. 108 S

bis andere ale em Bundemeinelleiteit ein eine die nemen Sichert is I der und dem Munden eiler tiff mit der Annelde um welchen Annelde der vereinen die Sicher bei dem Bertigen it bereit find welche er ränschendes Leichum werden und

FE

eichtung ber im Drud erfdienenen Pruntigi arten über bie Empfelleng ber Sermie im Maffert und Mendeskannengender Ei urch und beweise unfelle bier S

in sem Segenkonne deren Schreft kar die E. Z. Beitige fichen an ausern Arten E. W. a. S. 200. Z. a. 1855., ausfahrt der Bunden B. M. a. S. 200. Z. a. 1855., ausfahrt der Budartan sestem. Sie werdt lich dermatike die eine der Understelle von Inserten berügene Frigge, in der unt die vom d. Bericke sen senden Dekond Sinchenden in der Wergeren sen f. insert, g.) dimmigen Sender, sowe in aktronomist nur f. Insert. Dividigeder fellen beiten Bericke seinen Karren beiten Dividigeder fellen, inneren in der Friege sein Berick gegen der Beleuchtung aber, weren in der Friege sein Berick gegen der Beleuchtung aber, weren in der Friege sein Berick gegen der Beleuchtung aber, weren in der Friege sein Berick gegen der Beleuchtung aber, weren in der Friege sein Berick gegen der Beleuchtung aber, weren in der Friege sein Berick gegen der Beleuchtung aber, weren in der Friege sein Berick gegen der Beleuchtung aber, weren der der Berick gegen der

Die Schreibart, sowohl in diesen Wustern auch abhandlung selbft, ift fliegend und rein, zuweilen erwas i soweisig und mit, zum Theil ziemlich abgenunten, Blet (z. B. S. 71 77 2c.) verbrumt. S. 127. kommt, in Amrs Berichte, ber bestimmt ift, bem, auf eine Ne richtliche Rlage der Unterthanen, zu erstattenden ihhheren Stelle beigelegt zu werden, folgende Stelle vor:

"Sehr luftig murbe es herauskommen, wenn Untersuchung und Bestrafung folder Jalle ben men überlaffen wollte 2c."

Die Unordnungen die nun, als Folgen biervon gezeigt fcbeinen gegrundet in fenn: aber fie find ni ו מעם ruđ, fonbern von febr ernfthafter Art. bas Ungereimte ber gegenseitigen Forbrung bi alfo übel gewählt: und es muß nothwendig eine pfindung bei dem Richter machen, wenn er bei einer beit, wo überall nichts ju lachen, und wo es Schriftfteller felbft nicht fo ums Berg ift, jum La In Auffaten, die man als forbert mirb. follten folche wefentliche Rebler bes Styls nicht # In jeber Battung ber Schreibart ift Michtigfeit ! forbernif, und biefe muß nie ber Bierlichfeit ober i bes Musbruds und ber Benbungen aufgeopfert

Am.

Ishann Seinrich Christian von Selcht Rechtsfälle, enthaltend Gutachten und bungen, vorzüglich aus dem teutsc is und Privatrecht. Zwenter Band. In und Mainz, 1788. 218 S. in 4.

iehrender und besonders merkwirdiger galle gie ber B. mit dem erften Band versprocen und boch sind noch einige merkwirdige Ausführungen Band enthalten, unter welchen vornemlich die aus Lippisch und Paderbornischen Rechtsftreits über das au Rloker Falkenhagen geschriebene erfte Deduction: A Landeshoheit in Ansehung der Gater des

Sestiletrordens sich auszeichnet. In ber Borrebe verspricht ber B. den Abgang der Bogen, um welche dieser Theil schwas der als der erfte ift, im britten Band, welcher sich burch einis ge intereffante Stude auszeichnen soll, zu ersegen, dem viers im Sand ein polifiandiges Register bezzusügen, und überhaupt sine dem Geschmack der Leser mehr angemeffene sorgfültigere l zu beobachten.

Im.

Juristische Handbibliothek oder Werzeichniß von Buchern aus allen Theilen der Jurisprudenz. Mit Preißen. Erlangen ben J. J. Palm 1788. 8. 108 S.

Richts anders als ein Buchhandlerskatalog von alten und neuen Buchern v. 3. 1784. "nach bem Alphabet einger eichtet," mit der Anzeige, nm welchen Preis die darin fie hende Bucher ben dem Berleger zu haben find, welcher ein tauschendes Litelblatt erhalten hat.

Fa.

Beleuchtung der im Druck erschienenen Privatges banken über die Eintheilung der Senate bei dem Raiserl. und Reichs-Kammergericht. Ersfurch und Leipzig. 1788. 4. 107 S.

on dem Gegenstande diefer Schrift hat die A. D. Biblios thet schon an andern Orten (B. 33. 2. S. 201. B. 89. 1. 355.) aussührliche Nachricht gegeben. Sie betrift mlich dermahls die durch den Reichsschluß von 1785 verans apte berühmte Frage, ob an den, bei dem R Gericht vors demmenden DesimitionEntscheidungen alle Mitglieder der 8 (und wipect. 9) simmigen Senare, oder schleckterdings nur 6 Beige Ebeil nehmen sollen? Der Werfasser der im Kitel err pannten Diwatgedanken, (deren Inhalt, im Ansguge, dier abgedruft ist,) vertheldigt die letzte, der Berfasser gegens rtiger Seleuchtung aber, indem er den Sagen sener Schrift von Schritt zu Schritt folgt, und sie mit sehr viel Sachkennt.

ben Grunbsagen des allgemeinen, als auch inebel deutschen Staatsrechts. Bendes ift aber mit zu Rurze vorgetragen, defto ausführlicher aber der f. fland dieser Abhandlung entwickelt. Wehrzölle, sublidiaria, find eigentlich diesenigen Jolle, welche wegen angelegt werden, nm den Mistrauch der 1 Nachtheile des Hauptzolls zu verhüten. Der Be die Sache erstlich bistorisch durch, mit Bemerkung ner darüber entstandenen Streitigkeiten, und sie Rechtmässigkeit dieser Art Zolle, als erlauf gegen die Unterschleife, zu vertheidigen.

Die Mennungen ber Rechtsgelehrten über bie in ben Gefets sen unenticbieden gelaffene Krage: ob ein Pfanbrecht burd Beriabrung erworben werben fonne ? find befanntlich febr getheilt. Bu benen, welche fie bejabet baben, gebort and ber gelehrte Bater unfere Berf. in Jena Er bat biefe Teine Mepunng befonders ben Belegenheit eines babin einschlas genden merkwurdigen Rechtsfalls, und baruber im Ramen bes fenalichen Schorpenflubls von ibm anegefertigten Rechtes wruchs, ber in beffen offentlichen Rechtsspruchen Nr. 6% befindlich ift, mit Grunden ausgeführt. Dagegen erfcbien eine von bem herrn D. Jo Baptift Bernard Wantel gu Diefen 1786 vertheibigte Streitschrift de piguore ulucapte. worinn biefer bie Entscheidungsgrunde ber jenalichen Bentens au miberlegen fucht, ohnerachtet er berfelben, jeboch nur blos aus bem Grunde ber vertilgenden, nicht ber erwerbenden Derjahrung, beppflichtet. .

Der Berf. gegenwartiger Schrift zeigt aber in ber Gins leitung, bağ bieß ein bloger Digverftand fen, bag in gebachtem . Rechtsfalle offenbar nur von ber vertilgenden Berjabrung Die Rebe fen, und Die Entscheidung beffelben nur von biefer bergenommen worben, und bag fein Berr Bater in ber ermabne ten Abbandlung die Krage: ob bas Pfanbrecht fich auch burch eine Berjahrung ermerben laffe? in eine vollftanbine Ermas gung ju gieben, gar nicht jur Abficht gehabt habe. Durch Diefen Biberfpruch ift jeboch unfer B. veranlagt worben, in aenenwartiger Schrift auch biefe von feinem Beren Bater nur sbenbin berubrte Frage genau ju erortern, fich gleichfant beidbend bafur ju erklaren, und bie in ber Wankelfchen Streitidrift enthaltenen Berneinungsgrunde in wiberlegen. Dief thut nun unfer B. mit aller ber einem jeben Belehrten fo anftanbigen, leiber ben manchem gu munfchenben! Befcheis benbeit, bie von jeber bis jest ben Befennern ber Themis. nur wenige Kalle ausgenommen, ber allen ihren gelehrten Streitigkeiten wirklich vorzuglich eigen gewefen ift, wie ibnen biefen Rubm niemand leicht abfprechen fann. Debchten fie iba boch ftets bewahren !

Sier haben die Lefer also die Beranlassung und Absidt diefer kleinen Schrift. In ben in ersten Sh. handelt der B. von der Berpfandung überhaupt, besonders der verschiedenen Art und Weise berfelben einer dem Schuldner nicht zugehörigen Sache, bep welchen aus jedem Compendium bekannten Grunde

fagen Rec. fic nicht aufhalten will Sieranf tommt er im 13 u. f. 6. auf bie eigentlich abzuhanbelube, und folgenbers maken bestimmte grage : ob bie Berpfanbung einer fremben Sache, in welche ihr herr auf feine Beife gewilliget bat, burd eine erwerbenbe Berjahrung gultig werben tonne, und amar bergeftalt, bag ber Glaubiger nach voubrachter Berichrung nicht nur wiber ben herrn ber Cache bie Retention, bis er in Unfehung feines Bfanbicbillings befriedigt werben, auss uben, fonbern auch, wenn er nach geenbigter Berjabrung etwa ben Befig berfelben verloren, und felbige wieber an bes Berrn berfelben gelangt ift, gegen biefen bie hopothefarifde Rlage anftellen tonne ? Der B. bejahet fie. Bein Grund für biefe Mennung ift allein ber ; weil felbft bas Gigenthum einer fremden Sache burd Beriahrung erworben werben fonne, folglich bieg um fo viel mehr noch von bem Pfanbrechte, all einem minberen Rechte , behauptet werben fonne, gumal que bier bie übrigen gur Erwerbung eines Rechts erfoberlichen funf befannten Eigenschaften ebenfalls Dlas griffen. gebt ber B. jur Begrundung feines Sates burd. Bufent führt er bie in ber Wankelichen Streitschrift aufgeftellten finf nicht unwichtigen Gegengrunbe an , und fucht folde ju miberlegen.

Der B. hat in dieser kleinen Schrift seine abzuhandeinde Materie mit Deutlichkeit und Ordnung dargestellt, ob men gleich darinn keine neue Aufschlisse, und tiefe Forscherblisse antressen mirb, und dieser Rechtsstreit dadurch wohl schwerlich ganz abgethan seyn mochte. An einigen Stellen hatre der Bortrag wohl etwas weuiger weitschweisig, und gedrängter seyn, und die mehrmaligen Wiederholnugen eines Sages, wie 3. B. S. 22. 25 und 28 geschehen, abgeschnitten werden konnet, obgleich im Sanzen Sprache und Styl gut sind.

Qf.

Primae lineae fuccessionis legitimae in feudo masculino. Auctore Bernh. Frideric. Lauhn, Jurium Doctore Potentissimi Saxonum Elector. Aulae Gonsiliario. Miscuae 1788. 24 S. in 8. Menn man gleich in biefer kleinen Schrift nichts neues findet, so wird boch darinn die wichtige Lehre von der gesetzlichen Lehnsfolge beutlich und nach richtigen Grundsäten worgetragen Den Lert II. F. 50 erläutert der Berf. nach einer, aus hommels academischen Reden S. 329 entlehnten, genealogischen Lafel.

DI.

D. Joh. Ferdinand Moeller, de causs quae privilegium dotis inutile reddunt. Helmstadt. 1788. 30 Seiten 8.

ie Urladen, welche hier weiter ausgeführt werben, find 1) wenn die Chefrau durch begangenen Chebruch fich ihres Brautschates verluftig macht; 2) Wenn fie burch ihre eigene verschwenderische Lebensart und uble Birthichaft ben Berfall ber Bermogenenmftante bes Mannes mit verschulbet hat; Acichsichluß v. J. 1670 in b. Sammil. ber R. A. IV. 70. wovon aber ber Rall gang bericbieben ift, wenn fie wiffente lich einen Berfculbeten beirathet. 3) Beun fie vermoge ber Butergemeinschaft nach ftatutarifden Rechten gur Bezahlung ber Schulben bes Mannes verbunben ift; 4) Wenn fie ihren gefeslichen Befugniffen und Borgugen gultig entfagt bat; in To fern nemlich diefe Entsagung nicht auf eine unverbindliche Mebernehmung frember Berbinblichfeiten, ober auf eine ben Rechten nach immer wieberrufliche Schenfung unter Chefeuten. bber fonft auf einen verbotenen Bertrag bingusgebt, L 12. 6. 1. L. 16. de pact, dotal, L. 3. C. de pact, convent. 5) Benn von ben Guttern bes Mannes nichts mehr vorbans ben ift; mobin aber der Kall nicht gerechnet merben fanen, wenn bas Bermogen bes Mannes conficirt wird. 6) Benn Das Bfanbrecht ber Kran burch Beriabrung aufbort. 7) Bent nicht bie Chefrau ober ihre Rinder , fondern andere Erben ben Brantichas guructforbern. - 9) Wenn bie Chefrau eine Regerin ift. Nov. 109. C. I. Diese Borfdrift ift aber auf Die Jubenweiber nicht anzuwenben, weil fie ju ben Regern, mor son in der Movelle bie Rebe ift, - qui, licet nomen chriflianorum fibimet imposuerint, tamen a fide corum et communione se separacunt, - sicht gehören. Noch weniger kann bie Berordnung auf folde Religionspartenen, welche im Staate offentlich geduldet find, angewandt werben. Neberhaupt ware es vielleicht nicht undienlich, wenn einmal die famtlichen Berordnungen, welche das römische Recht wider die Keher enthält, in Rufsicht auf den heutigen Gebrauch etwas genauer geprüft würden. Aberglaube, und Berfols gunaszeit gegen die Reher, als eigentliche Berbrecher, haben diese Gefrige erzeugt, und Justinian, dem die Orthodorie überaus am Perzon lag, hat, durch gleiche Kriedfebern gesteitet, seine Geschammlung mit einer Mange solcher Bax schriften verunstaltet, die zu unsern Zeiten, wo die Reheren, als solche, nicht mehr zu den Berbrechen gehört, vernünftu ger weise nicht angewandt werden sonnen.

ILF.

Joh. Henr. Christ. de Selchow elementa juris Germanici privati hodierni ex ipsis sontibus deducta. Edit. Septima prioribus auctior et emendatior. Goettingae apud Albr. Vandenhoekii vid. 1788. 656 S. 8.

Die Materie von ben Bauergutern ift in biefer- Musgabe vollig umgearbeitet, auch in der Lebre vom Leibaedings find bier und ba Bufate und Berbefferungen gemacht. Die Litteratur ift vermehrt. Wir batten gewunscht, bag auch bie Lebren von ber Bertragserbiolge, und ben Rechten eines Rachfolgers ex pacto et providentia majorum, ber Revifies nicht entgangen maren. Bon ber Gultigfeit'ber Erbvertrage lieft man noch immer nichts mehr, als (§. 623) die wenige Beilen: facile est animadvertendum, conventiones de hereditate in alterum transferenda, quae ab antiquissimis inde temporibus constanti Germaniae usu obtinuerunt, etiamnum valida esse, etiamsi juramento non confirmata Die auch unter ben neueften Rechtelehrern noch freitige Frage, ob die Difrositirerbvertrage über die Erbichaft eines britten nach beutschen Rechten gultig find, ift nicht bes rubrt. Die Bebenftreitische icone Abbandlung über biefe Das terie ift nicht, wenigstens ba nicht, wo man fie fucht (6, 623) angefintt. Die Lehre von ben Rechten und Pflichten eines Successoris ex providentia majorum fehlt ebenfalls gang, und jeder welcher biese Materie studiert, wird doch begierig senn, die Gebanten des B. darüber, sowohl überhaupt, als über das von einigen neueren aufgestellte Paradoron; das ein solcher Nachfolger, wenn er gleich Erbe des Verstorbenen ist, bennoch bessen facta zu prästiren nicht gehalten seh, zu wissen. In der Vorrede bricht der B. mit Hn. Sischer in Halle eine Lanze. Da geht es scharf her.

Mf. -

Die vertheibigten Gerechtsamen der Bischofe in Bemerkungen über die Gerechtsame des Regensten, nach dem Bedürfniße des Staats, eigene Landesbischofe zu ernennen, verfaßt vom Kilian Schwarzbart B. R. L. Frankfurt und Leipzig. S. 76. 1788. 4.

af bem fatholischen Laubesberrn in unferm beutschen Reich ber answärtige Dibcefan ein fehr unbequemer B. College fen, ift wohl leicht ju erachten. Dan mug mit demfelben bas Regiment über Land und Leute theilen; bat baben mancherlen Collifionen ju gewarten, welche Streitigfeiten erregen, Die um fo verbrieslicher find, als ber Diocefan ein gleich unmittels barer Rurft bes Reichs, Stand bes Reichs, und von ber Seite ber Bierarchie betrachtet, Bifchoff ift. Diefer Umftanb ift nun frenlich blos jufallig; nur ber befondern Staatsverfaffung bes beutiden Reichs eigen, und in andern Reichen, mo es aufer bem Ronia feinen andern Regenten bes Landes giebt, giebt es and feine Bifcoffe, bie mit bem Lanbesregenten in fo mands faltiger Barallele ftunben. Gie finb nun einmal boch Untere thanen bes Reichs, und haben fie auch immer in einem tathos lifden Staate vermoge ber hierarchie einen ausgezeichneten mit manchen Borgugen begabten Stand im Staate, fo find fie gleichwohl Unterthanen, und mit bergleichen ganbes , ober Reichsbischöffen but ber Ronig und Regent bes Landes nicht fo viele Collifionen ju beforgen, gumalen beutiges Sages, wo man Die geiftliche Immunitat fo giemlich in ibre Coranten

eingewiefen, unb burch bas Jus Majestatioum dirca faera bas gange Lirchenwefen bes Lanbes ber weltlichen Oberberricaft untergeordnet bat. Die Lanbeshoheit im fatholifchen Deutide land icheint bierinn ben anbern Reichen nachqueifern, Ind in betrachtlichen gurftenthumern glaubt man burch Aufftellung eigener Landes , Ergbifcoffe und Bifcoffe bas immer mir ausgebilbete Staatsfpftem nun erft vollenbs zu feiner Bollom menbeit bringen au fonnen. Seit einiger Beit haben mehrne Privatidriftfteller in Bayern angefangen, fur bie Cade m fdreiben. Einer berfelben unter ber Auffdrift: Gerechtlame des Regenten nach dem Bedurfniffe des Staats eigene Landesbischoffe zu ernennen, auf die pfalzbayerifdes Staaten und die dazu gehörigen Biftimer angewendet -Icheint pornemlich Senfation gemacht gu baben : und biefe. Schrift ift es, die nun in ber angezeigten miberlegt werden wil. Der 2. folgt feinem Begner von einem Abichnitt gum anberg. und beantwortet alle beffen manchfaltige Grunde, womit biefer Die landesberrliche Befugnig, eigene Landesbiftumer anzupranen bat erweifen wollen. Die Sauptfache biefer Biberleaung gelt auf ben befannten Sag binaus, baf bie Dibcefanrechte ber beutichen Biichoffe fo gut wie bie landesberrichen Rechte bird Die Reichererfaffung verburgt und gewahrt fepen : moben ber B. nicht nothig gehabt batte, "die Bifchoffe wohl gar ver dem tayferlichen Throne mit bem Diozefanrechte belehm au laffen." (G. 58.)

Xz.

Bemerkungen über die neuefte Geschichte ber bentsche katholischen Kirche und besonders über die Frage: in wie fern die Basler Decrete heut zu Les noch gultig sepen? verfaßt von B. F. Milk b. R. Doktor. Frankfurt und Leipzig. 1788. 195 S. in 8.

Der Berf. welcher in biefer grundlich abgefasten Sorff, bie neuesten Streitigkeiten ber deutsch : katholischen Ande mit dem pabflichen Ctubl nicht in politischer sondern rechticher Rudficht behandelt, untersucht hauptsahlich folgende bei Krazu

en, auf beren richtige Entscheibung bep biefer Materie faft Erftlich, ob zwifden bem Daba und ber itich fatholifden Rirde murflich Bertrage eriftiren, und iche find es? Zweitens, ob fich besondere Grunde benten n i, warum bie porbandenen Bertrage nicht gultig fenn nen? Drittens wie man bie fatholifche Rirche, aber auf ine rechtliche Urt, von bem Drud bes pabflichen Gruble efreven fonne? Diefes legtere fann nach bem Borichlage es Berf. burch neue Vertrage, ober burch ein Concilium m beftem bewurft werben. Die Frage: in wie fern die Bass er Decrete beut ju tage noch gultig find? wird febr umflande d und baben icarffinnia unterfuct. Die vom Brof. Brittler im a. und 3. Stud bes I. B. vom Bottingiden Das agin bagegen vorgebrachten Zweifel fucht ber Berf. ju mibers taen, obne gerade ber Boririfden Spoothefe: baf bie Basler Decrete bie Regel; ber Afchaffenburger Reces aber nur bie snahmen bestimme, bepautreten.

DI.

Bom Necht über leben und Tod, ob und in wie fern es bem Staat über einzelne Burger und Unterthanen zustehe. Ein Versuch von Johann Abolph Ruhn. Leipzig. 1788. 40 S. 8.

Inerachtet wider die Dedication, und die Rechtschreibung bes B. manches einzuwenden ware, so hat und doch der durch den innern Gehalt seiner Abhandlung vollsommen er ausgeschnt; er führt es sehr gründlich, mit Widerles galler scheindaren Einwendungen aus, wie das Recht des in, Robesstrafen zu verordnen und zu vollziehen, aus aufgetragenen Bertheidigung, nicht gegen einzelne z der Berbrecher, sondern gegen Verbrechen sliesse, ind bie Kodesstrafen gerecht sepen.

Fd.

11eber die Shebeforderungs. Gesetse ber Alten und insbesondre das sogenannte Hagenstolzen. Re der Deutschen. Eine historische juridische I handlung. Herausgegeben von Melchior Ruet, D. der Rechte. Freydurg im Brenfgau, 1788. 55 S. in 8.

Der Verf. bemerkt vorzüglich und furz die Sitt bylonier, Juden, Griechen, Romer und : und besonders, das das hagenftolzen Recht als kein berungs: Geset angesehen werden konne.

3nm Solus aufert er noch: "Db es auch koch in fern Zeiten, ober vielleicht ist mehr als jemale notbig, ftene nuglich und bem gemeinen Befen jutraglich fen. Burger und Unterthanen durch Gefete und Belohnu · Che und Linderzeugnna aufzumuntern, bie Chelofiafen gen burch Strafen und Entziehung gemiffer Bortbeile au ve bern ; und wenn diefe Frage mit Ja ju beantworten : " wir : ten der erfte Theil der Frage entscheibe fich von felbft mit Ta amente aber mit Rein : " welche Binberniffe aus bem raumt, welche Unftalten jur Erreichung biefes Enb; fen werben muffen; ob bas Sagenftolgen Recht ben I politischen Rtugbeit, und überhaupt in wie fern bie n geführte Chebeforberungs & Befege ber Alten ber beutigen europaifchen Staaten, insbefondere Deur gemeffen fenn, ober ob an beren Stelle zwedmangen werden founten. - Diefe Probleme, bie afferbit Untersuchung werth find, wage ich int nicht aufzulbien: · tonnte ich mich vielleicht in ber Folge bagu entichl biefer erfte kleine Bersuch so glucklich mare, nicht foll aufgenommen zu werden. "

Diese Probleme (in so fern die aufgestellte Fragen wirkt fich Probleme sind:) erfordern nun eine vielfahrige Erfahrung, geife Meditation und einen angerst scharfen Blick. Die herr R. diese Sigenschaften habe? konnen wir, wenigstens in diesem kleinen Versuch nicht finden. Vielmehr muffen wir aufrichtig bekennen, daß nur das, was harpprecht au bem von ihm schoft angeführten Ort vom hagenstolzens Recht

, une noch beute zehnmal mehr behagt bat, als

rze Uebersicht der Theorie der Rechte, des Prosesses, und der juristischen Praxis, nebst einem Plan, wie der Projeß auf Universitäten gelehrt, und die Kandidaten zu wahren Praktikern gedisdet werden sollen. Von Franz Janson B. R. d. Mannheim in der Schwans und Gösischen Hosbuchh. in Kommission, 1788. 39 S. ohne Litel und 2 S. Vorrede in 8.

o viel auf so wenigen Blattern! Rec flaunte lange ben Titel und die drittbalb Bogen an. Als er sie aligr ges einen gesabt hatte, wunderte er sich nicht mehr. Bon der jeorie der Rechte erfahrt man nichts, als daß man, ehe nan practiciren wolle, jene vorher kudieren muffe! — Bon er Theorie des Prozesses bekommt man. Eintbetlungen und nit unter Resterionen zu lefen, über die sich manches sagen ieße. — Ben der Theorie der Praxis lehrt der Berf. daß

Rurzsichtiger folgende Gattungen des Styls mabrnehmen roe: ben erzählenden, ben beweisenden, den widerzegenben, en richterlichen oder decretirenden, den ertrahirenden und cons rabirenden!!! — Wer Zeit und Gelb hat, nach dem Plane

Berf. ben Prozes und die Praxis auf ben boben Schulen u lernen, dem munichen wir, wenn er rechtschaffene tuchtige lebrer bat, Glud Jedoch ift jum Glud geldlofer junger

auch bas richtig, bag noch auf aubern wohlfeilern und verlern Begen fich bie Praris erlernen lagt, wenn gleich ber f. glaubt, nur fein Plan werde vollfommene Praftifer

Ow.

Godofr. Hesselii Reip. Norimb. Advocati extraord. Commentatio de Iuribus civitatum mediatarum in Germania, Altors. et Norimb. apud G. P. Monath 1788. 4. 44 5.

don aus der Zueignung an den Magistrat der Rurnberg, worin der Verf. sie ein Specimen im rale nennt, und aus den S. 43 s. abaedruckten Thesi gibt sich, daß eine Dist, inaug, jur welche zu Altborf nen ist, nur mit obigem Titelblatt versehen worden. Wenn die A. D. B. sich mit der Anzeige der Streitschift welche auf den beutschen Universitäten alljährlich erse micht einlästt: so verweisen wir unfre Leser, wel so wen Inhalt dieser Abhandlung befannt zu machen auf Alüber's kleine juristische Bibliothek V. Band.

Fa.

Etwas über die Wahlkapitulationen in den chen Wahlftaaten. Aus Veranlassung des a schlusses, eine beständige Wastkapitulation das Mannzische Erzstift zu errichten. Von Feder eines Unparthenischen. Frankfurt Mann. 1788 ben Varrentrapp und Wei S. 146. 8.

dem Vernehmen nach follen wir bis Etwas 2c. 1 siften Hofrath und Prof. Frank zu verl und hat gleich ber bescheibene B. feiner Schrift eme ei viel verforechende Aufschrift gegeben, fo ift boch bar viel mehr als nur fo ein Etwas enthalten: u zu wünschen, bağ die Wahlherrn unferer beutschen Diefe vortrefliche Gebanfen eines fachfundigen beherzigen mochten. Seine Bamptablicht geht baben, von Rapitulationerechte ben Misbrauch von bem vi Gebrauch forgfaltigft gu unterscheiben, ben eige Rechtsgrund beffelben gu erortern und ine bellefte ; ftellen, und fo bann aus bemfelben bie richtigen Dr berguleiten, mornach ber rechtmafige Gebrauch beffel. feinem gangen Umfange ju beftimmen fenn burfre. . betrachtet juerft bas geiftliche und fo bann bas weltli giment unferer beutfchen Reichebifchofe. In groben Den den ber Regentengewalt auf Ceiten mander Bifcofe Beiten - findet er bie erfte Deranlaffung an bee ÷ ' ; c ,

tulationen; bas Rapitulationerecht felbft im \$,17 Art. is Bentpb. Ar. 3 fillichmeigend bestätiget; ben eigentlis Rechtsgrund beffelben aber in ber ben Rapiteln guftebenben afentantschaft ber ehmaligen Dresbyterie, in Anfebung eistlichen; und in beren Reprasentantschaft bes Volks, niebung bes weltlichen Regiments. Den rechtmaffigen auch von foldem Ravitulationerechte im Geiftlichen bes it fo bann ber B naber burch folgenbe brev Grundres wornach alle Artifel als erlaubt und rechtsverbindlich eben fepen, welche entweder auf Erbaltung und Befes ig unftreitiger Rechte, ober auf Abftellung offenbarer rande und eine genaue Erfullung ber flor bestimmten Richen Bflichten, ober endlich auf eine jum unleugbaren in ber Rirche abzwedende nabere Bestimmung beffen, ges ren, was die allgemeine Gefege bisher noch unbes gelaffen hatten : und auf ebenbiefelben Grundregeln auch die Beftimmung bes rechtmaffigen Gebrauchs pom tulationsrechte im Weltlichen binaus. (6. 82 u. f.) rberft fer hierinne bas Angenmert auf bie Sanbhabung Befestigung ber, bem Domfapitel fo mobl als ben übrigen m ber Unterthanen, aus reichs und landesverfaffungse gen Rechtstiteln guftanbigen weltlichen Rechte und Freps 1; - fo bann zweptens, auf Abstellung offenfundiger rauche, vornemlich ber etwa fich angemaßten Territorials tie und orientalifden Bedrudungen; - und endlich. eine ben Rechten eines britten unnachtheilige und auf bas ine Befte abmedenbe nabere Bestimmung folder Regies 6. Berhaltniffe ju richten, welche burch die Reichevers na unbestimmt, und bom Urfprunge ber Landeshoheit ber eigenen Bestimmung und Musfunft gwifden ben Landese 1 und ihren Unterthanen ober beren Reprafentanten überen maren. (G. 106 107 ) Rachgerbiefen, gum etwa Materialien zu einer folden in bas Des ien Bablfavitnlation zu finden, - find bie osnas perpetuirliche Wahlkapitulation : ber Würtember-Erbvergleich v. 3. 1770; ber Metlenburgifche v. 3. und die Erblandesveremigung der Ergfift, tollnifchen bichaft in Befiphalen. Die von den beeden Oberbauptern. Beifliden und bem Beltlichen , uber bas fiftige Capie ionswesen im beutiden Reiche erschienenen und bem Cationerechte nachtbeilig icheinenben Werordnungen; als Db 2

ein Gegeustand der auffehenden Gewalt fepen; daß von obgedachter Erklarung R. Leopolds herschreibe; weil es mit den Artikeln über die Weltlichkeiten wei mit denen über das Geistliche, zu Streitigkeiten zi pflege, es zu den Regeln der Alugheit gehbre, die kulation, um sie, als Landesgrundgesetz respektabel z dem kapferlichen Hofe zur Bestätigung einzuschicken. Note 6. So viel von dem Inhalt dieser vortrestiche worinn der B. die Sache aus einem eigenen G dargestellt, auch nach solchen Grundsätzen und auf i behandelt bat, daß ihm wohl seder biedere und pleser dafür Achtung und Dank erwiedern wird. Rec. in dem, was der B zur Grundlage seines si

LIFE CONTRACTOR OF THE PARTY OF

aus ben Birchensagungen und ber Obfervang ju ermeifen. Die Einschranfungen, welche bas Cap. 4. X. de his quae fiont a Praclato - leibet, find mobl auch bem B. genug befannt. Die beugte fich ber beutsche Rrepheitsgenius, fcreibt ber - B. an einem andern Orte in feiner fraftvollen Errache, unter ben unumschranften Billen eines Einzigen. Im Gegentheile waren unfere Sonige von je ber ben Ausubung ihrer hoheitetechs te burd Reiches Stanbe und Berfommen febr eingeschianft. Run marb zwar Deutschland nach und nach in fo viele befons bere Staaten - umgeftaltet: aber bie Angelegenheit ber beuts ichen Frenheit unferer Reichselnwohner litt baburch feine Stoffe: - Eo wie jur rechtlichen Entftehung ber landesberrs lichen Semalt in Deutschland nicht blos bie faiferliche Ginwillis auna , fonbern auch bie Einwilligung ber fregen Landeseinwohner nach vernünftigen Grundfagen bes allgemeinen Staaterechts erfoberlich mar: - fo gewis ift es auch en bas Die der freyheit gewohnten Reicheupterthanen nur gur Ente ftebung einer febr eingeschrantten lanbesberrlichen Sobeit ihre Einwilligung gaben." (G. 47. 48.) Dief alles flingt bann nun portreflich : und wird manche weitere Beift , und Dergerbes benbe Babrbeit baraus gefolgert: S. 57. 59. 60 67. 73. 74. besonders S. 75 wo es von ben Landstanden beift : "was fie find, find fie nicht burch fich felbiten, fonbern ber ausbruts liche ober fillschweigende Volkswille erhob fie gu Diefer Pottemurde. Daraus fliegt, bag urfprunglich felbft die ger fammte Unterthaufchaft jur Musubung aller ber Befugniffe berechtiget fen, worinne fie burch Reiche , ober Lanbftanbe vertreten wird; und bag bie Grangen ber Bolfebefugniffe auch nothwendig bie aufferften Grangen ber fanbifden Befugniffe ober bet Meprafentanten bes Bollewillene, fepn. " O mochte bod biefer biebere philosophische Staatelebrer im beutschen Airgel ben beffen Lanbesherrn, beren Lanbesherrlichkeiten, bergebrachte Regalien, Greyheiten und Privilegien ibren Untertbanen fo fcmer aufliegen , Glauben finben! Mochten Doch bie beutschen Landesberrn in biefem Glauben an biefe Acte und menfchenbegludende Staatrechtsubiloforbie ibre alte bergebrachte minber ichimmernbe Landeigenthumegerechtfame um ben Breis ihrer jegigen glangenben Regentenmurbe ihren autes und bienftpflichtigen Leuten als ihren feklaen Staatse unterthanen erlaffen! Dochten fie boch ihr ehmaliges Canbeis genthum, bas jest ibr Staat geworben ift, nicht mehr nach 20 b 2

gung. S. 340. 1788. 8.



Gs find Nebersetzungen aus dem canonischen und zwar, eines Theils (Abschn. I.) solcher von der Gibel, von Menschenfatzungen, vom ! Priesterorden, von der Sebe, von Vergedung ver vom Abendmahl und der Borbitte der Heiligen — d weisen sollen. daß die protestantischen Religion achte canonische Lebrschge seven: und andern The (Abschn. II.) welche von der römischen Kirche, n Kirchenzucht, vom Eblibat, Klosterleben und I handeln, und die Verwerslichkeit solcher Verordung den schwöben, unverantwortlichen Risbrauch der ges

M.

Ge. Carol. Forsteri, Reipublicae Norimberg.

Advocati extraordinarii Commentatio de appellationibus ad suprema imperii iudicia secundum Privilegia et statuta Civitatis Norimbergensis. Norimbergae apud Ge. Petr. Monath. 1789: 6. 38. 4.

punften gut ausgeführt: nur mag biese Ubs. ben anss wartigen Lefer nicht viel intereffiren, wenn er auch gleich bars aus lernt, bag von einigen niebern Gerichten, mit Uebergehung bet Senats, als bes einheimischen Appellationsgerichts, uns mittelbar an Eins ber hachften A. Gerichte appellirt werben durfe.

Lb.

## 3) Arznengelahrheit.

Des herrn Johann Andreas Murray, D. 2c. Arznenvorrath ober Anleitung zur praktischen Kenntniß der einfachen, zubereiteten und ges mischten Heilmittel. Vierter Vand. Aus dem Lateinischen übersett von L. F. Seger. d. A. W. D. Braunschweig im Verlage der Schulbuchhandlung. 1788. in 8. 704 Seit.

er gegenwartige Band febt mit ber fieben und brevfigften Abtheilung an, und entbalt: Marfige Pflanzen — 38. Db 4

Drennarbige Pflanzen — 39. Drenfahrsige Pflanzen — Pflanzen mit gebalter Blute. 41. Auche Pflanzen gu Pflanzen mit gefarbren Kelchen. Die Zuläse begreifen de Gumnti Gutta und die Benzoes. Wir wiederholen hier wir schon ben Gelegenheit der Anzeige des dritten Blagt baben, nemlich: daß es den Herrn Kitter gefalten imbette, verschiedene Pflanzen und Gewächse aus zelchnisse des Arznenvorraths wegzulassen, vi und entscheidend gesagt worden, daß selbige gar fi entschiedend gesagt worden, daß selbige gar fi entschieden, wie z. B. Myrohal, emblica, Be. und Lourialis, Buxus, Bonus henricus, Botrys vulgar, saiua, Herniaria, centumnodium, anacardium und fi we

Maximiliani Stoll S. C. R. A. M. Conf. N. mii S. S. Trinit. Physici ord. et Prof. med. O. Dissertatio de materia medica etica. Opus posthumum. 1788. 64 gr. 8.

Drbnung und Pracision, zwey wichtige Vorzige ten Schrift, welche die Merke bes verewigten besiden, zeichnen auch diese kleine Abhandlung vo aus, der man es aber ansieht, daß der Verf. felbst, sie hier ift, sie dem Ornd nicht wurde übergeben bom ihr die Vollfandigkeit fehlt, welche man alst nicht in ihr wurde vermist baben. Doch auch eines Buchs, von der Hand dieses Meisters entworzen, lesenden Publicum angenehm; und als solches betra er, gen wir es unfren Lesern an, denen es gewiß wurt sepn wird, da auch aus dieser Schrift manche schöne pu Blicke hervorleuchten.

Folgendes Bud -

Marimilian Stoll, vormaligen R. R. 1ths Physicus an bem H. Drenfaltigleits 1 i baim öffentlichen kehrers auf ber hohen Schule zu Wien. Lehrbegriffe von den außerlichen Arzs nehmitteln, oder deutsche Materia chirurgica. Angehenden Wundarzten zum Besten übersezt, von J. G. Esich, D. der A. und Mitglied des med. Colleg. in Augsburg. Augsburg ben Wolff. 1789. 73 Bogen gr. 8.

aber feine Ueberfesung ber eben angeleigten Abhanbs una , fondern bas Product einer fcreibfeligen Reder, eit eines Stoll gar nicht abnlich fiebt, voll Ma ic gang falfden und balbmabren Gagen. en wir unfern Lefern die Abschrift .. pon ein Daar en, wie fie uns in bie Sanbe fallen, benen bas e gremlich abnlich ift. - Die erfte Abtheilung, befons re Lebre ber zum außerlichen Gebrauch bestimmten " überfdrieben, bebt folgenbermaagen ans "In betramt ber Beftandtheile, ober ber in die Sinne fallens Rigenfchaften, tonnen bie auferlichen Beils nde Claffen abgetheilt werben" u. f. m. tei g betet von ben alfalischen Galgen: "Legt man biefe : fie aus bem Jeuer fommen, auf bie weichen lie : & Morpers auf, fo freffen fie diefelben an. Sies befonders bas Weinsteinbhl, (wie tann ber Berf. Di im Reuer erhalten?) Die Pottafche, bas Salpes r anberen ehrlichen Mergte pflegen ben Salpeter ven Mitteifalgen gu gablen, und ibn, oft mit mobitbatigen it nur an die weichen, fonbern auch die empfinbliche ue bes menfchlichen Rorpers, j. 8. als Burg lmaffer ibungen, angubringen. - Bon ber Rieberrinbe f. S. 22. "Diefe Rinde erhalt man von einem : im Ronigreich Beru im fpanischen Weftindien e bat einen bittern Befcmad, welcher lange auf nge, angleich mit einer Art von gemurghaften Barme Meint, und einen leichten, gewurzhaften, etwas dumpfigten, nicht unaugenehmen Gerud. Ihre Gate erfennt man ran, wenn fie inwendig eine glangende Bimmetfarbe bat, ben ben Bahnen leicht germalmen laft und einen fare Befomad bat " - Gben follte fie ja einen 200 5 (etd) leichten und bumpfigen Geruch baben? — Ble paffend, ber fimmt und lichtvoll bieß alles gefant fep, werden unfre Leier felbst beurtheilen. — hrn. E. Zueignung an die herren Burgermeister in Biberach, ist noch als Rufter eines Empfest lungeschreibens merkwurdig.

Journal für Geburtshelfer. stes Stud. Frank furt und Leipzig. 1788. 288 S. in 8. mit 2 Rupfertafeln.

Die vortheilhafte Meinung, welche wir ben ber Anzeige in erften Nummer diefes Journals (Alla. b. Bibl. B. 16.12 G. 94.) von den Renntniffen und guten Eigenfchaften bei si genannten Berausgebers beffelben aufferten, wird burd bid por und fregenbe ate Stud vollig beftatigt. Es enthalt fin Abhandlungen, Beobachtungen und Angeigen, welche bem Go burtyhelfer gemiß willfommen fenn merben - nebmit t Beschreibung einer neuen von gen. Lauverjat in Dats (febr 'mrecht fieht bier beftanbig Lauverjal) angegebnet Methode den Raiferschnitt zu machen. Gr. Laup, will bal man ben Unterleib nicht, wie bisher, ber Lange nach anfibnet ben, fondern ben Einschnitt in ber Queere an berjenigen Seitt bes Unterfeibs machen folle, nach welcher ber Bebarmuttement am mehrften bingefehrt ift. - Beil bie Bebarmntter von bem Brund (fundus) an, bis zu ihrem Sals (collum) fid am ftarfften ausbehne und, im ausgeleerten guftanbe, and am gefdwinbeften nach biefer Richtung bin aufammen giete: fo wurde baburch eine ber Lange nach in biefelbe gemacht Bunbe eber von einander gehalten als jufammengebrudt, und Die Ergleffung ber Lochien in ben Unterleib befordert: ber eine Queerwunde muffe bas Begen beil erfolgen; zweimal habe m Br. Lauv. ben Raiferfdnitt nach biefer Methobe, mit gidth chen Erfolg verrichtet. - Gegen biefe beiben gludliches Overationen bes Berf. hat Rec. nichts einzumenben, ben ber porgefchlagnen Berfahrungeart murben wir aber, erflich eine todliche Berblutung aus ber aufferft leicht ju vermunbenben arteria epigaftrica. und zweitens noch ben Borfall ber Gebar me und bie fchwer erfolgenbe Bufammenheilung ber nach biefet Richtung getreunten Bauchmuffeln mit Recht befarchten. Rent

m Rec. , welcher auch praftifcher Geburtebelfer ift, nich itidliefien follte, biefe fait immer toblich anstallinde Oves m zu unternehmen: fo murbe er fie eben fo menia nach ber. frn. Deleury an ber Linea alba, als nach ber bier vorges anen, fondern nach ter alten Art verrichten; und um Musfluß bes Geblute burch ben gemobnlichen Beg, nebme bie Mutterfcbeibe, ficberer ju leiten, (welches allerdings aludlicen Erfola viel beitragt) neben ben, von Brn. periat aud porgeichtanen erweichenben Einfprugungen. Saarfeil son ber Bunbe burch ben Muttermund und bie eibe burdriebn und fo lange bafelbft erbatten ale bie Ume be es an erforbern, bie Bufalle es ju erlauben fceinen. -Sefdreibung der (vorzuglich iconen) Accouchiranstate in Wi - mit eingestreuten Bemerkungen über die aute fri ber Geburten im fogenannten Schwangerhofe, ves allgemeinen Rrantenbaufes, in welchem Dr. ccoucheur ift; beffen Berfahren, inbem es ber Das fift, Rec. febr loben muß, nur feine Borliebe em ! et, und die große Abneigung gegen die Bange tonwit nicht begreifen. — 3) Dennians Aphorismen über Moplication und den Gebrauch der Jange bey wider irficen Geburten, und über die, ber Entbindungen fallende Blutfturgungen; auf bem Engl. - 4) Winis (aufrichtig ergablte) Beobachtungen, bon verschiebnen faffern , unter welchen auch biejenige bes Sin. Douglas ben Gebarmutterrif mit fiberfest ift. -Rad biefen mi. ausführliche Recenfionen, neuer, jur Entbindungel b aebbeiger Bucher und fleine Anzeigen:

f ber ersten der angehängten Aupfertafeln werden vers ne neue Mutterkränze von Juville, Aitker und Bernard n, abgebildet, auf welche die im folgenden Stude dieses en versprochne Abhandlung über die Mutterkränze hins en ib. Anf der aten Cafel ift die Abbildung des von in London gebrauchten Hebeld befindlich, der in einen nen Handgriff eingeschroben wird, in welchen, der Bes neichkeit wegen, ein stumpfer und ein scharfer Haken gleichs konnen eingeschroben werden.

Bd.

Diff. inaug. med. Sistens quaedam de glandolos ccu'orum systematis inflammatione, Praes. D. Phil. Frid. Mecket etc. Auct. Joh. El. Pub vermacher des. Halae apud Francke et Bispink. 1788. 8. p. 117.

On biefer Benfallswurdigen Streitidrift wirb eine oft den gangene ober bod oft nicht beftimmt genug vorgetragent Rranfheit ausgehoben und weiter aus einander gefest. giebt fle einen Beweiß, wie ber Diffentus Autorum-iber ber Rugen mancher Beilmittel bengelegt werben fann. etwas von ber Entzundung überhaupt, befonbers nach Mac Rurge Befdreibung ber bieber geborigen Droffen, all ber Meibomifchen, ber Carunculae, ber Ebranenbrugen ber Dru fen ber Ehranenwege. Zweifel gegen bie von Sanin ange nommenen Driffen ber Conjunctivae, und ibre Entgunbung. Purze tabellarifche Mofologie ber bautigen und brufichten w genentzundungen. Metiologie ber lettern. Bon ben Rolges ber Entzundungen batten nur bren bier Statt, Bertheilung Musichmigung und Scirrbus, aber feine Bangrana. Beist bers bezweifelt ber D. bie mabre Bereiterung und will ben den lichen Buftand lieber, nach Macbride, exfudatio genennt miffen. Als verichiebene Stadia ber Rrantbeit erfennt ter B. bas Stadium 1) oscillationis, 2) relaxationis f. exindationis, 3) indurationis et exulcerationis. Darnach merten bie Beilanzeigen richtig angegeben, und bie ableitenben, ermeiden ben und lindernden Mittel in den erften Zeitraum; Die anie benben, ftarfenben tc. in ben giventen; bie gertheilenben, auf Ibfenben ac. fo wie bie Ertirpation in ben britten vermiefen. In ber Erulceration muffe ben ber Reinigung bes Befowuhres, befonders auf die mitwurfende Scharfe gefeben werten. Ill Benfpiele werden furglich bie porguglichften bieber geborigen Rrantheiten nach ben obigen Gintheilungen ber Drufen w ber Zeitraume angeführt, wo ber D. ben ber Thranenfiftel am langften verweilt, und fur biefe fo verschiebentlich befdrieben Rranfheit ben Nahmen Blenorrhoea viarum lacrymalium vorschlagt. Gine allgemeine Anzeige ber wichtigften Seilmittel macht ben Schluß.

Elinische Anekvoten über die Sanitats Beschaffens beit der Königl. Frenstadt Segedin, herausges geben von Martin Joseph Knie d. A. K. Dr. Pest, ben tanderer. 1788. 24 S 8.

er Berf. tritt aanz gravitatisch mit bem Sallerschen Motto auf: Ins Innre der Matur 2c.; aber, leider! vere kebt er das Auftnacken gar nicht. Er mag sich also zeitlebens un den Schaalen gnügen lassen, nur kunftig das Publisum damit verschonen. Diese praktische (Alltaas.) Beobachtungen, die hier mitgetheilt sind, und die der Verf. als Segebiner Stadt: Phosistus in sechs Jahren sammeln konnte, betreffen das drep. und viertägige Bechselseber, die Lungensucht, den Blutschwar, und die Starrsucht, und dies alles in nuce auf anderthalb Gogen.

Om.

D. G. Ziegenhagen, geschwornen Wundarzt in Straßburg, grundliche Unterweisung alle venerissche Krantheiten praktisch zu behandeln, auf Erfahrung der in diesem Fach altern sowohl als neuern berühmtesten Schriftsteller gegründet, mit einigen Anmerkungen, und aus dem Lateisnischen ins Deutsche übersehten Recepten versehen, von Johann Gonfried Esich D. b. A. und Mitglied des medicinischen Kollegiums in Augsburg.

Se ift die nehmliche, befonders angezeigte, Schrift, nur, wie der Bitel icon angiebt, mit einigen Anmerkungen des herausgebers und aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzen Recepten versehen. Die Anmerkungen 3. E über die Natur des venerischen Gifts sind gut und wichtig. Wur wollen nur einer ausführlich gebenken.

Ben ber Paraphimofis fügt ber Berausgeber folgende Mm merknig ben.

seines Argwohnes zu überzeugen, und sagte ihm all er bienlich glaubte ihm einen Schmerz etträglich zi ben ihm seine Gemahlin gewiß wurde erspart haben, weniger feusch gelebt hatte. Fürwahr, fahrt ber fort, ein sehr seltenes Bespiel! Heut zu Enge bort nig solche Rlagen mehr.

Mebicinische Kragmente aus der Verlass
bes Dr. Thomas Knigge in Rege
Nebst bessen tebenslauf und Schattenriausgegeben, von Dr. Joh. Jac. Kr

er Berfasser ju beerbeiten sich vorgenommen hatte. (4) De sedicorum gontra iniquas criminationes desensione. 5) zamen hypothelium, quibus infantis desormitates, post natris gravidae pathemata obortas et nonnunquam ad similitudinem obiecti animum maternum afficientis, accidentes, aplicare conantur. Sobann solgen Recensionen über versene Berfe.

Em.

undliche Unterweisung alle venerische Krankheisten praktisch zu behandeln, auf Erfahrung der in diesem Fach altern sowohl als neuern berühmsteften Schriftsteller gegründet, von D. G. Ziegenhagen geschwornen Wundarzt. Strasburg im Verlag des Verfassers 1788.

rrede scheint ber Verfasser manche Ausfälle auf en bortigen Lehrer zu thun. Das Werf enthalt übris ber Litel verspricht, die Erfahrungen alterer und er riftsteller über diefes Uebel, hief und ba auch eigene

wer feinem Aufenthalt in bem Hatel Dieu ju Rouen jat er bon bem dafelbft gewesenen Oberarzt David Gelegenheit jefunden, viele gludliche Euren bes venerischen Beinfrages zu emberten. Alles schabbafte hat derfelbe mit bem schneidenben entblosen gesucht, sobann ben angefressenn Knochen

uprt, beren immer einige jum Abwechfeln bereit waren, und wieberholte er bieses Brennen nach Gestalt der Umstände nebr oder weniger. Die gebrannte Stelle verband er mit dem Lalsamo persico, das schwammichte Ebisch mit einem sewohns is n Digestio, mit dem Leo Quaiaci vermischt, und wo

alle hoble Gange und Sifteln hinreichend entbedt werben vnuten, machte er mehrmalen bes Tags Einsprigungen mit berpentin im Gelben vom En aufgelöft und aufs genaueste t einer Decoctione aristolochiae et Scordii vermischt und mit ber Tinctura myrrhae verbunden.

Em.

Wenzel Trecka von Krzowis — Gefch englischen Krankheit. Aus dem Lateinischen netz zinigen praktischen Anmerkungen. Leipzig ben Bohm. 1789. gr. 8. auf 372 Seit.

Debarf für unfre Lifer weiter nichts als ber trochnen !
ge, baf es eine aut gerathene Uebersetzung eines imm von uns beurtheilten Originats ift, bamit wir ihnen raten, Cappels Schrift über eben diese Materie zu vergleichen.

Вg,

Christian Friedrich Idrdens, weiland funst Lizentiaten, Stadtphysikus zu I unt dasigen Gymnasiums Scholarch, wie auch kaiserlichen Akademie der Naturforscher glied, Kern der Chirurgie oder gründlich, liche und vollständige Unweisung zur Anenkunst. Drittes Bandgen, neue rund verbesserte Auslage. Hof, in der Bigischen Buchhandlung. 1788. 158 Oct

Dir beflatigen unfer Urtheil, welches wir von und zwepten Bandchen ichon gefallt baben. gene Baare in neues Papier gewicket. Gehr beqt Schriften damit zu emballiren.

Ŕz.

D. Palentin Kräufermanns lehre, von den zw trüglichen Kennzeichen des Urins, des Pulses, der Temperamente und des Blutes. Mit Ammerkungen versehen und verbessert von Johann Gottfried Essich, Doktor der Arznengelahrtheit und Mitglied des medicinischen Collegiums in AugsAugeburg. Augeburg in der Joseph Wolfischen Buchhandlung. 1788. 280 Seiten in 8.

Dogu bie Berausgabe blefes, eben nicht vorzäglichften, fes miotifchen Schriftftellets nugen folle, ift nicht abzus feben : Swar bat ber Berausgeber einige Rapitel eigener Fas brifmagre eingeschaltet, als vom Bulfe, bem Blutlaffen, aud am Ende ein Bergeichnif von fogenannten bienlichen Gulfemite tein angebangt, welche aber alle feine ftrenge Cenfur ausbalten burften. - Sogar bas Recipe ju bem pabftlichen Bunde maffer 6. 246 balt uns nicht fcablos: Jeber Anfanger ber Chemte und Bharmacie wird bev bem erften Blide bie Angabe fur fumperhaft und zweflos erfennen; Br. Gebeimberath Balbinger wird feinen Unftand nehmen, fie in feine Sammiung elenber Recepte aufzunehmen. Wir fegen es ber, ba es fo allgemein befannt noch nicht fenn mochte: Rimm ben frifchen Saft vom wilben Dajoran, Ganifel, Betonienfraut, Gifens frant, Sauswurgeln, Bibernel, Schafgarben, von jebem ein balbes Bfund, Cbelmajoran brey Ungen, alcalifches Gali, Steinfals, bon jebem ein balbes Prund, praparirten Beinftein vier Ungen, bestillirten Bein-ffig ein Pfund. In bem Beins effig merben anderthalb Ungen Aloe, in bem Betonienfaft bas Steinfalg, in bem Gifenfraut : und Schafgarbenfaft bas alcas lifde Sals, und in bem Bibernelfaft ber Beinftein aufgelbiet: man fete alles in einen Rolben, und laffe es bren Tage ben gelinber Barme gergeben und giebe es nach ben Regeln ber Runk ab. Den Cobenfopf floft man in einem Morfer, lagt es neuerbings brep Cage fteben und giebt es wiederum ab. Alfo verfahrt man jum brittenmal, und verwahrt es in einem wolvermahrten Glafe jum Bebrauche.

Rosiski's ber A. D. Abhandlungen von bem Schas ben bes Einwickelns und des Tragens der Kins ber, wie auch der Schnürbrüste. Frei übersest und mit Anmerkungen vermehrt von — Jore dens. Erlangen, ben Walter. 1788. 103 Seit. in 8.

Denn ein gutmuthiges Publicum es als Berbienft erkenns will, wenn man ihm langst bekannte, bis jum Etel wiberholte Dinge nochmals ohne allen neuen Zusat, selbst ofm nur eine Decoration bingugubun, vorfaut, so kann dieser Best, mit seinem Ueberseger Anspruch auf Dank machen — Aufer dem wüsten wir hievon kein Wort mehr zu sagen.

HL

Meber ben Mußen und Gebrauch ber Sibeche in Archsschaben, (in) ber Luftseuche und (in) ben schiedenen Hautkrankheiten. Gesammlet und herausgegeben von Johann Jacob Römer, ber Medicin und Chir. Doct. Alus verschiedenes Sprachen übersetzt und mit ungedruckten Auftsten und Anmerkungen versehen. Leipzig bei Jucobier 1788. 8. 126 Seiten.

Die Geschichte ber Arguenmittellebre zeigt, bag ber Bif I ber Mode und ber Hang zu Reuigkeiten auch in diefen Theile ter Argneyfunde vielfache Revolutionen verurficht, und Die Merate mehrmals veranlaft babe, immer weue Montpet an bie Stelle ber alten gu fegen, in furgem aber wieber jene au vergeffen, und bie vergeffenen aufs nene in Umlauf B bringen. Bir furchten, baf dies neue Argnenmittel, Eros ber berben Meuferung (Borr.) bes Ueberfegere? merbe worant von vielen Mergten und Dichtargten angestaunt, von einigen Runftrichtern unbedingt empfohlen, von einigen nach Reneme lufternen Praftifern verfucht, und vom lieben eigenfimiges Mublifum, felbft in ber größten Roth, verfcmabet werben: benn ber Deutsche giebt wenigstens fein Gefühl und ben Bet fcmad ju Rathe, und brancht fein Argneymittel, bas tie benm erften Unblid gerechten Abichen und Biberwillen ber Die alten Mergte batten in ihrem Argnepporrathe Bipern, Bipernbruben, Bipernpulver u. f. w. und rubmten biefelben in hartnadigen Sauttrantheiten, im Auffage u. b. und bie Deuern ichenften ihnen grofmuthig biefe praftifdes Alterthumer. Gollte dies wohl die erfte Beranjaffung get sberr

mafigen Entbedung bes gegenwartigen analogen Dittels n fevn?

Die Sidechfen follen ble fraftigfte Arzney gegen unheilfare untheiten fenn; welcher Menschenfreund wird nicht munschen, f biefelben sich hinlanglich bewähren möchten. Also Berdienst nug für ben Ueberseter, wenn er burch bies fleine Buchele in zur Bestätigung ober Berwerfung etwas bengetragen hat tim eigentlich enthält basselbe bie bier und ba gerftreucten lätter, und wir wollen beren Inhalt fürzlich anzeigen.

Außer einer Beobachtung des In. D. Aepli, ber bar rch einen verharteten Soben gertheilt haben will, und außer a Vorreden des Turinschen Verfassers, findet sich in fer Sammlung

- 2) Rurze Nachricht von den Kidechsen, welche nahe v dem Sleden St. Christoval Amatitan im Bonigreiche uatimala gefunden worden, nebst etwas von ihrem Gesauch in der Medizin. Die Indianer brauchen das Aleischer roben Eidechsen, als ein specifisches Mittel gegen die Lusts iche, und hier stehet eine Bedachtung, vermöge welcher afelben auch ein hartnädiger Mundfrebs wich.
- 2) Art und Weise, wie sich die Indianer an der ist euche und venerischen Geschwuren curiren Gie schnels a Kopf, Schwanz und Füße ab, nehmen die Eingeweibe raus, ziehen die Haut herunter, und effen das noch warme eisch nüchtern sechs Cage lang. hierbep wird die Pillenform Berminderung des Efels empfohlen.
- 3) Beschreibung ber Bibechsen von Amatitan. Es b bie kleinen: inzwischen haben bie übrigen Arten, besonders : grunen, gleiche heilfrafte.
- 4) Copie eines Schreibens einer glaubwürdigen Der, n aus Merico vom J. 1782. Ift ein neues Creditiv für : Birkfamkeit des Mittels gegen Arebsgeschwäre, gegen Auß 3 und gegen andere bosartige Geschwäre.
- 5) Beweis der Zeilkrafte diefes Mittels. IR aus ibir vom 3. 1783. Auch bier murde ber Bruftrebe, nebft fangeschwollenen Salsbrufen, gludlich geheilt.
- 6) Unhang des D. Meo. Lobt diefelben gegen eine rrhofe Geschwulft in der rechten Bruft: Binnen feche Lagen ir alles gut!! Gegen bas Zittern vom jurudgetretenen

Eibechfensteisch, und einer Luftsenche, die durch bi cur ift geheilt worden. Die erste Kranke war durch irische Amme angesteckt worden, und auf diese Arzen anfänglich ein schneller Puls, Unruhe, ftarker ern Schweiß, bann große Huge, sieberhafter Puls, stint und weniger Schweiß, sechs Stunden nachber gelbistinkender Studiang, am zehnten Lage merkli der Weichen, wer hautfarbe, reichlicher Sind, Urin und ftarke Leibesbfnung, am zwölften ken sieber und ein reichlicher Speichelsuß bis zum se dann Abnahmedesseihelben, und am 32. Genesung 1 pung der Paut. Der andere Kranke, der voller et Beschwüre war, verzehrte aus Urmuth das von Berei

gummolen Answüche, Cacriers, Euleme Annageimmen und Unbewegischleit ber Arme.

- 13) Baldini Berbackungen and Imminhungen über die Feilkrafte der Sidechien. Die Kemtu if dieselben find im Genftfresse, in ter bislinger knittunge nur im schmerzhaften Salistofe von gerefem Unger. wuler durch die Belebung des Girmmianss und durch Desordung der Ausleerungen, können riellendt auch die Lachense. un der Englischen Krantbeit und in derenischen Comminenen, beiliem werden, lassen sich verschiebennisch ankiesen, und aus Lusure, als Pomade, branchen, allenfalls mir Sing dampfen.
- 14) Von den Eidechsen Sind Lebererimgen aus Italien, Schweden, Spanien und England. Wer da noch zweiselt, ber mache die Versuche nach, und belehre die Welt. Bielleicht bestätigt sich das Sute, das durch ben allgemeinen Posaunenton verdächtig wird; vielleicht finder der falrblittige Beobachter mehr Seschren, als Wahrbeit, und dann legt sich der Wind von selbst. Wollten dech unsere Beobachtungsforeis der Lich erft die notbige Zeit nehmen, alle Umftande geborig zu prüfen, und dann an die Mittheilung übrer Entveckungen denken. Die Arzueplunde wurde daben gewiß sehr viel gest winnen.
- Historisch: kritische Abhandlung ber von den Alten sowohl, als Reuern in der Anatomie gemachten Entdeckungen. Aus dem Franz. des Herrn Lassus übersetzt von Johann Heinrich Crevelt. Zwenter Theil. Bonn, gedruckt auf Kosten der typographischen Gesellschaft und in Kommission zu Frankfurt ben Herrmann 1788. 8. 208 Seiten.
- Duch biefer Cheil hat bas Sute und Bofe mit bem erftern gemein. An eine fritische Behandlung ber anatomischen Entbedungen ift nicht zu benken, und hier und ba find sogar einige Unrichtigkeiten vorgefallen, zumal wenn die Rebe von ben ftrittigen Erfindungen ift. Allein wer die Sache nicht so genau nimmt, (und bas find die meisten praktischen Anatomis gen) ber wird bier immer eine angenehme Unterhaltung finden.

Eibechsensteisch, und einer Luftseuche, die durch beinr ift geheilt worden. Die erfte Kranke war durch rische Amme angestedt worden, und auf diese Arzen anfanglich ein schneller Puls, Unruhe, ftarker e Schweiß, dann große Duge, fiederbatter Puls, ftink und weniger Schweiß, sechs Stunden nachber gell ftinkender Studiaung, am zehnten Tage merklicht der Beichen, voer Sautfarbe, reichlicher Schweiß, Urin und ftarke Leibesbfnung, am zwolften kark Sieder und ein reichlicher Spiedelstuß bis zum fdann Abnahme beffelben, und am 32. Genesung und der Haut. Der andere Kranke, der voller i schwire war, verzehrte aus Armuth das von Ber

gummbfen Auswuchfe, Chanfers, ftinkenbe Rachengeschware und Unbeweglichkeit ber Arme.

13) Baldini Beobacheungen und Untersuchungen über die Feilkrafte der Kidechsen. Das Resultat ift — bieselben find im Bruftfrebse, in der basslichten Lufteuche und im schmerzbaften Salzstusse von großem Nuten, wirfen durch die Belebung des Glutumlaufs und burch Beforderung der Auslesenungen einnen wielleicht auch in Kacherien, in der

durch die Belebung des Blummlaufs und burch Beforderung der Ausleerungen, tonnen vielleicht auch in Cacherien, in der Englischen Arantheit und in dronischen Convulsionen, beilsam werden, laffen sich verschiedentlich auflosen, und als Liquor,

als Pomade, brauchen, allenfalls mit Efig bampfen.

14) Von den Lidechsen — Sind Lobpreisungen aus Italien, Schweden, Spanien und England. Wer ba noch zweiselt, ber mache die Versuche nach, und belehre die Welt. Bielleicht bestätigt sich das Sute, das durch den allgemeinen Posaunenton verbächtig wird; vielleicht fiudet der kaltblutige Beobachter mehr Seschren, als Wahrheit, und baan legt sich der Wind von selbst. Wollten doch unsere Beobachtungsschreis der sich erft die nöthige Zeit nehmen, alle Umstände gehörig zu prüfen, und dann an die Mittheilung ihrer Entvedungen denken. Die Arzueplunde wurde daben gewiß sehr viel ges winnen.

Sistorische kritische Abhandlung ber von den Alten sowohl, als Neuern in der Anatomie gemachten Entdeckungen. Aus dem Franz. des Herrn Lassus übersetzt von Johann Heinrich Erevelt. Zwenter Theil. Bonn, gedruckt auf Kosten der typographischen Gesellschaft und in Kommission zu Frankfurt ben Herrmann 1788. 8. 208 Seiten.

Duch biefer Cheil hat bas Sute und Bofe mit bem erftern gemein. An eine fritische Behandlung ber anatomischen Entbedungen ift nicht zu benfen, und hier und ba find sogur einige Unrichtigfeiten vorgefallen, zumal wenn die Rebe von den ftrittigen Erfindungen ift. Allein wer die Sache nicht so genau nimmt, (und das sind die meisten praktischen Anatomis Len) der wird hier immer eine angenehme Unterhaltung finden.

len, immaßen nach ben neuesten Bersicherungen in mehr Entbedungen gemacht seyn sollen, als in al gehenden Jahrtausenden. Der Berf. giebt (von 1 200) die Bewegung des Gehirns, die Durchtreuzun ven, die knorpelartige Platte der Hornhaut, wort herren Demours und Descemet firitten, die Wac Angenhaut, die Cheorie der Schlags und Bluta Hangehäse, der Ursprung und die Berbreitung der schen Benen, den Wachsthum der Knockens und die Hallersche Reizbarkeit — nur, leider! zu we Ende S. 200 stehen noch Inmerkungen d. i. einige sche Erläuterungen der oben angesührten Schriftstes Varrei, Afellius, Pecquet, Auddeck,

Erweis ber Möglichkeit, Goth zu machen. In einem Schreiben an ben Herrn Doktor Joseph Lenhardt. Im Anfange bes Jahrs 1788. 32 Seiten in 8.

Gine Aritif ber Lenhardtschen Arzneyen ohne Maste, bas tirt von Riel im Jenner 1782, beren Litel auf In. L. gepriesenes Pulver gegen den Aerger anspielt. Gie ift sehr wahr, nur aar zu gegründet, und daben in einem nicht uneds len Cone abgefast: aber Aecensent bleibt ben allem, was In. Lenhardt betrift, des Sprüchworts eingedent; wer Dech ans greift, besudelt &ch.

Ts.

Ueber Biefverherungen, Mittel wider schäbliche Thiere, Gewächse und Witterung und zur Besförderung des Wiesenbaues. Ein Nachtrag zur Vieharznenkunst für den landmann, vom Versfasser des Veterinarius. Salzburg 1788. Auf Kosten des Verfassers und in Kommisson der Mayerischen Buchhandlung.

er eben angezeigte Titel ift hinreichenb, ben Lefern einen Begriff von Diefem gang nuflichen Buch zu geben.

Rugliche Beschreibung gewöhnlicher Krankheiten nebst Vorschlägen und Mitteln sie zu heilen. Ein Hausbuch für alle Stände von J. C. Schillet der Arzneywissenschaft Doctor und ausübenden Arzt in Quedlindurg. Im Verlage des Versfassers und in Commission des Herrn Buchshändler Ernst 1788.

egen diese gewöhnliche Krankheiten schlägt ber Werfaffer jwey Medicamente vor, nehmlich ein Polpchreft Pulver Ee 4 und

und eine karkende Linktur. Recensent muß gestehn, er von folchen allgemeinen Mitteln nichts halt, und wer we Umfaug der wahrhaftig schweren heiltunde, und die gr Berwickelungen der Krankheiten, besonders in unse J hundert, nur einigermaaßen kennt, der wird solche wie die gegenwartige unsers Berkassers ist, so gur pe sein möge, nicht loben, und ihnen eben so wei L versprechen können, als Lisots noch weit wichtigeru für das Landvolk.

Em.

Das Glaubensbekenntniß. Ein Actenftuch ber medicinische chirurgischen Febbe. Kol gen, 1789. ben Holm 3 Bog. in 8.

perr Martini in Kopenhagen ift ber Berfi e ben Brochure, welche von Anfang bis zu niedrigsten Scheltworten ausgeziert ift, und über teine Sache ein consequentes Urtheil liefert. — Da ber un Merzten und Bundarzten in Kopenhagen allgemein her durch Brodneid und Privatinteresse veranlaste Streit beutschen Lesern von feiner Wichtigkeit ist: so wert besto leichter abrathen lassen, mit dem Durchlesen dieser ihre Zeit ja nicht zu verderben.

Dissertat. inaugural. medico - physica de acre co rupto eiusque remediis, auctore C. F. Ehmhsen Osnabrugensi. Goetting. 1789. Dieterich 4½ 200g. 8.

Gine mit Gründlichkeit, Ordnung und bestimmter abgefaste Jnauguralschrift, in der der Berkaffer | schiednen Ursachen bergablt, welche bazu bentragen die ganzer Gegenden, einzelner Stadte, und endlich der schlossenen Derter, als groffer Schiffe, Gefängniffe u. zu verderben, und auch die Mittel anzeigt, welche zum Leben so nothwendige, Fluidum gefund zu erhalten es zu verbestern um Gtande sim. — Auf der zet

hat der Berf. einen Drudfehfer überfeben, welcher ben mahren Sinn ber Periode grade umfehrt.

Gregord Uiberlachers Doktors der Arznenkunde, und Physikuses in der Leopoldstadt in Wien, Abs handlung vom Scharlachsteber. Wien, bep Stahel. 1789. 5\frac{1}{2}\text{Bog. gr. 8.}

De eber als praktischer Arzt noch als Schriftfteller vortheils baft zeigt ber Verfasser sich durch diese seine Abhands lung. In der Zueignung au hen, v. Quarin, diesen grossen Arzt, an welchen freilich wohl alle kleine Aerzte Wiens so gerne sich andrängen, — sagt der Verf. Dr. v Q. hatte die Gnade diese Schrift des Orucks würdig zu "achten;" hatte Recens sie aber im Manuscript gelesen, und dem Verf. seine Reinung frev darüber sagen sollen: wwirden wir ihm gerartben haben, diese Arbeit, so wie sie dier ist, ungedruckt zu lassen, denn das Mehrste von dem Borgetragnen ist allen praktischen Aerzten schon bekannt, einiges nur halb wahr, und das Ganze sehr unbestimmt und unvollständig abgehandelt. Die Schreibart werden unfre Leier nach dem Titel, den wir unverändert abgeschrieben haben, beurtheilen können.

Untersuchung über die Ursache und Heilart der Fies ber von Garret Hussen. Ans dem Englischen. Mainz in der Universitäts & Buchhandl. 1789. 151 S. in 8.

Dachbem ber Berf. über ben Einfluß der Luft, der Nahl rung, der Leibesübung, des Schlafs und Bachens, der Telbenschaften, der gehörigen Ses und Excretionen auf die Ges sundbeit das gewöhnliche angeführt hat; giebt er feine eben so unvollständige als sehlerbafte Theorie der verschiednen Sies derorten und eine, auf diese gestützte gleichfalls mangelhafte Beilart derseiben an, welche wir also zur Nachahmung gar dicht empfehlen konnen. — So kann z. B. die groffe Bors liebe des Berf. welche er zum Blutlassen in derselben bliden licht, nicht ohne Schaden für viele seiner Patienten ausfallan, Ee

und die Lanzette, welche er als das einzige fichere Unterschei. dungszeichen der Entzündungs und Faulsieder anwendet, nich gewiß kein guter praktischer Arzt zu diesem Endzwed nich ihm gebrauchen. Die Sute der Uebersetzung werden unfteler schon aus dem Litel "Untersuchung über u. s. w. beurtheilen konnen.

Differtat. iuaugural. de electricitatis in medicina usu et abusu auctore F. C. Kitz Westphale. Goetting. 1787. 6 Bog. in 4.

Dachdem ber Werf, die hauptsächlichften Eigenscheften bet elektrischen Materie und ihre Murkungen auf leblefe und lebendige Körper kurz beschrieben hat; giebt er die Berknie rungen an, welche sie in kranken Korpern hervorbringet, ichet die Falle unterscheiden, im benen ihre Burkungen beilfam fen konnen, und die verschiednen Arten ihrer vorsichtigen und zwecknäßigen Anwendung gehörig beurtheilen.

- T. Ehrhart, M. D. liberae S. R. I. civin. Memmingensis Physici extraordinar. etc. tractetus de asphyxia neophytorum. Memming. apud Seyler 1789. 50 S. in 8.
- Mittel die Ertrunknen wieder ju sich felbst zu beiden, wenn sie nur noch einen Funken von Defenn haben. Nebst Anweisung jum Gebrech der, in dem Hulfskasten enthaltnen Arzners. Ferner Mittel die durch Roblen oder anter Dampfe, auch durch Gewitter erstickte zu fch selbst zu bringen. Neuwied, mit Hauptischen Schriften. 1787. 2 Bog. 8.
- Jummero x ift bie, mit vieler Orbnung und Belefenicht geschriebne, Differtation bes Berfassers; welche er, was wir uns nicht sehr irren, in Erlangen, zu Erhaltung ber Doctor wurde vertheibigt hat.

Die zweite Sarift scheint Recensenten eine, nicht meifters aft gerathne, Inftruction zur Behandlung ber Scheintoben egend einer Obrigseit zu senn, aus welcher unwissende Wunds ste bochens einige Belehrung schöpfen können.

was über die Kenntniß und Heilung der Wasserschen, der Folge eines tollen Hundes Bisses, von J. B. Keup, d. A. D. und Arzt der Stadt-Solingen. Dusselhorf ben Danzer 1788. 4 Bogen in 8.

De gleich ber Verf. sehr bescheiben auf dem Litel nur Ets was über die Wasserscheu zu liefern verspricht: so giebt r boch in diesen vier Gogen, mit vieler Deutlichkeit und Ords ng. 1) ein vollständiges, treues Bild dieser fürchterlichen kran it, wie sie in ihrem ganzen Verlauf sich zeiget, 2) die is ihnen Meinungen über die nächste Ursache jenes schrecks n Abscheues vor alles helle Getränk, und endlich auch die nunges und heitungsmittel berselben an; ganz so wie es ver Fassungskraft der Wundarzte angemessen ist, zu deren Bes rung insbesondere der Verf. diese Schrift abgesast hat; ins wie er richtig anmerkt, ) gewöhnlich die erste Inkanz ind, an welche, von wüthenden Khieren Gebissen sich wenden, d won der ersten Behandlung des Bisses doch sast alles abs jangt, was die, nach der einmal ausgebrochnen Wuth beinahe mmer ohnmächtige, Lunst zur Erhaltung des Patienten auss grichten vermögend ist.

Libellus pharmaceuticus, composita et praeparata praecipua, praeparandi modum et eucheireses exhibens; cui accedunt tabulae pro compositionum pharmaceuticarum prospectu saciliori, edidit J. B. Keup M. Dr. urbis et satrapiae Solingensis, in ducatu montensi medicus ordinarius. Duisburgi ad Rhenum in commissis fratrum Helwing. 1789. 13 Bagen in 8.

neht, ift aus herrn Baldingers Journat überfestuche enthalt die Zusammenlehung der verschiedenen Salze, — die metallischen nicht ausgenommen. — Die Arzneyformein welche den übrigen Theil des Buchs anfüllen und ben denn ihre Gebraucheart und Kräfte mit angezeigt werden, sind zweit massig, aber allgemein bekannt und größtentheils aus der Wirtenberger und aus hrn. Baldingers Pharmacopoea Edindungensi wörtlich abgeschrieben.

Won ben Eigenschaften bes achten Geburtshelfers. Eine Stige; jur besondern Beberzigung für meine Landesleute von D. P. G. 3000 Leipz. 1789. ben Dnt. 52 G. in 8.

eine Absicht ben ber Gefanntmachung diefer saen, ber Berf. schrände sich barauf ein, sei n die Wichtigkeit ber Geburtebulse durch die Warper nothwendigen Eigenschaften bessenigen, welcher Ausübung im höheren Grabe widmen will, anschal chen, und sie davon zu überzeugen. — In dieser zeigt er hier kurzlich so wohl die ausserlichen, ober chen; als auch die innerlichen Eigenschaften — des mund Berstandes nehmlich — an, welche zu der g Ausübung der Geburtshulse erfordert werden; und am Ende seiner Schrift denn auch den so gerechten das jede Obrigkeir, allen ungeschiften Bedammen u belsern in ihrem Lande die freie Ausübung dieser so 1 und wohlthätigen Kunst verbieten, und ihre Stellen lichen, besseren Subsecten besetzen mögte.

3. 3. Serre, Zahnarzten (8) und Mits glieds d. K. K. Universität zu Wien, wie auch der K. Akademie der Wundarzte zu Mch. Gu schichte oder Abhandlung der Zahnschmerzen des schönen Geschlechts in ihrer Schwangers schaft. Wien, ben Kurzbeck. 1788. 10½ Bog. in gr. 8.

Da

brechen als schriftsellerisches Talent verrath, beweißtelhaft weitschweißig und undeutsch (man merkt leicht, daß er ein Franzole seyn muß) aus feiner vielfaltigen Ersahrung, daß in Wien auch das schone Geschlecht die nothige Sorgs salt für ihre Jahne ganzlich vernachlässige, daher sast durchgangig saule Jahne habe, welche zur Zeit der Schwans gerschaft (wenn das Blut ohnedem mehr nach den obern Theilen hingetrieben wird) gewöhnlich heftige Schmerzen vers ursachten, und, auch der diesen Umskänden, ohne alle Gesahr, von einem geschitten Jahnarzte ausgezogen wers den durften.

Da schwerlich irgend ein Arzt an ber Wahrheit bieser Behauptungen zweifeln wird, und ber Verf. also — wie man es auch beutlich aus ber langweiligen Erzählung seiner vielen großen Jahnkuren ersehn kann — nur vorzüglich für seine nichtstudirte Mitburger biese Brochure geschrieben haben kann: so hatte er um besto mehr sich besteißigen sollen, seinem Bors trage die Kurze, Bestimmtheit und Anmuth zu geben, welche ihm so ganz und gar sehlen. Denn auf diesem Wege nur batte er, glauben wir, sich Leferinnen verschaffen, von diesen, in den vorsommenden Jallen, eher Folgsamkeit gegen seine Borschläge sich versprechen, und so seinen Endzweck, sich und andren nüglich zu sehn, erreichen konnen.

Abriß der Scharlachsieberepidemie, wie solche zu Hohenstein im Schönburgischen und auf den umliegenden Dörfern vom Anfange des 1786 die in das 1787. Jahr herrschte. Von J. G. Grundmann, prakt. Arzt zu Hohenstein und Sherenmitglied der H. S. W. deutschen Gesellschaft zu Jena. Gera 1788 ben Beckman. 5 Bog. in 8.

Digleich ber Berfasser, schriftftellerisches Salent in blefer Beschreibung nicht viel verrath: so muffen wir boch fein Berfabren als praktischer Argt in dieser beschriebnen Epibemie recht febr loben. Dieses in mehreren Orten Beutschlands

neht, ift aus herrn Baldingers Journat überfest und enthalt die Zusammensehung der verschiednen Galze, — die metallischen nicht ausgenommen. — Die Arzneysormein, welche den übrigen Theil des Buchs anfüllen und ben denen ihre Gebraucheart und Krafte mit angezeigt werden, sind zwehmasig, aber allgemein bekannt und größtentheils aus der Wirttenberger und aus hrn. Baldingers Pharmacopoes Edinburgenli wortlich abgeschrieben.

Won ben Eigenschaften bes achten Geburtshelfers. Eine Stizze; zur besondern Beherzigung für meine Landesleute von D. P. G. Jordens. Leipz. 1789. ben Dnf. 52 S. in 8.

eine Absicht ben ber Gefanntmachung bieler Bonen, sogt ber Berf. schrände sich barauf ein, seinen Mitburgern die Wichtigkeit ber Geburtshulse burch die Darftellung der nothwendigen Eigenschaften bessenigen, welcher sich ihrer Ausübung im höheren Grade widmen will, anschausich zu machen, und sie davon zu überzeugen. — In dieser Absicht allo, zeigt er hier kurslich so wohl die dusserlichen, oder körperlichen; als auch die innerlichen Eigenschaften — des Perzeus und Berftandes nehmlich — an, welche zu der guicklichen Ausübung der Geburtshulse erfordert werden; und ausert am Ende seiner Schrift benn auch den so gerechten Wunsch, daß jede Obrigkeit, allen ungeschiften Jedammen und Geburtschelsern in ihrem Lande die freie Ausübung biefer so wichtigen und wohlthätigen Kunst verbieten, und ihre Stellen mit taugs lichen, besseren Subjecten besetzen mögte.

3. 3. Serre, Zahnarzten (s) und Mitsglieds d. R. R. Universität zu Wien, wie auch ber K. Ukademie der Wundarzte zu Mes. Geschichte oder Abhandlung der Zahnschmerzen des schönen Geschlechts in ihrer Schwangersschaft. Wien, ben Kurzbeck. 1788. 10½ Bog. in gr. 8.

Det

per Verfasser, welcher mehr Geschickscheit im Jahnauss brechen als schriftkellerisches Lalent verrath, beweist ekelhaft weitschweisig und undeutsch (man merkt leicht, daß er ein Franzole sehn muß) aus feiner vielsültigen Eriahrung, daß in Wien auch das schone Geschlecht die nothige Jorgs falt für ihre Ichne ganzlich vernachlässige, daher fast durchgängig saule Ichne habe, welche zur Zeit der Schwans, gerschaft (wenn daß Blut ohnedem mehr nach den obern Leielen hingetrieben wird) gewöhnlich heftige Schmerzen vers ursachten, und, auch der diesen Umständen, ohne alle Gesahr, von einem geschikten Jahnarzte ausgezogen wers den durften.

Da schwerlich irgend ein Arzt an der Wahrheit dieser Behauptungen zweifeln wird, und der Verf. also — wie man es auch dentlich aus der langweiligen Erzählung seiner vielen großen Zahnkuren ersehn kann — nur vorzüglich für seine nichtstudirte Mitbürger diese Brochüre geschrieben haben kann: so hatte er um desto mehr sich besteißigen sollen, seinem Borstrage die Aurze, Bestimmtheit und Anmuth zu geben, welche ihm so ganz und gar fehlen. Denn auf diesem Wege nur hatte er, glauben wir, sich Leserinnen verschaffen, von diesen, in den vorsommenden Fällen, eher Folgsamkeit gegen seine Borschläge sich versprechen, und so seinen Endzweck, sich und andren nüglich zu sepn, erreichen können.

Abriß, ber Scharlachsieberepidemie, wie solche zu Hohenstein im Schönburgischen und auf den umliegenden Dörfern vom Anfange des 1786 dis in das 1787. Jahr herrschte. Von J. G. Grundmann, prakt. Arzt zu hohenstein und Sherenmitglied der H. S. W. deutschen Gesellschaft zu Jena. Gera 1788 ben Beckman. 5 Bog. in §.

Sigleich ber Berfaffer, schriftftellerisches Salent in biefer Befchreibung nicht viel verrath: so muffen wir boch fein Berfabren als praktifcher Arat in diefer beschiebnen Epibemie zecht febr loben. Diefes in mehreren Orten Deutschlands

fdrieb, bas fpricht mein herz und fpricht es nur gu e ten herzen. Und wenn bieß Buch in Bergeffenheit wenn ber Sturm ber Zeit meinen Nahmen verwehet u. 1, n.-

Turmabr. bas ift nicht febr lockenb, und Mec. mirte fdwerlich einen Bogen gang gelefen baben, wenn es lange in Diefem Son fortginge. Bur Chre bes Berf aber muffen mir fagen , bat fein Bortrag immer ruhiger und fimpler with, menn gleich nichts weniger als gang frey von leeren Declame tionen und 'fcmulftigen Ausbruden. Deue Bemerfungen be ben wir nicht gefunden. Bus allem leuchtet es febr bentlich berpor, bag ber Berf. noch ein Anfanger im Denten, Beobi achten und Schreiben ift. Seinen Ibeen fehlt es an Rlatbeit, Michtigfeit und Bufammenhang. Er fceint viel gelefen, aber noch bei weitem nicht alles verdant zu haben. Bielleicht leiftet er mit ber Beit etwas Borgualiches, wenn er bei fritifden und philosophischen Untersuchungen weniger feiner Bhantafe Als feinem Berftanbe folgt, und mehr für ben Ropf als fie bas Berg ichreibt. Ber verfteht folgende Stelle : " Dicht ibs farte Empfindungen wirft bas Erhabene. nicht allem Anfrent nung ber Geelenfrafte: benn auch die niebrigften von bitte Bonnen eine außerorbentliche Sobe erreichen, fonbern eine W mannung ber Erafte, bie fur bas Denfchenwohl murten, bie felbft erhaben finb, weil fie auf allgemeines Glud ober linelid einen pnermellichen Ginfluf baben. "Bas find bie niebrigften Beelenfrafte, ble gleichwohl eine auferordentliche Sibe et reichen fonnen ? Gind benn bie Rrafte, Die fur bas Meniden mobl mirten, nicht auch Geelenfrafte? Wir fonnen unmbet lich errathen, mas ber B bamit baben will. Chen fo mit berlich ift feine Definition Des Erhabenen , melder anfaler al Basienige ift, mas edle Rrafte ju einer ungewohnlichen Elis tiafeit mit Wohlgefallen reigt. Begen Burte behauptet.be B. bas Schreden fep feine Quelle bes Erhabenen. faat er , ber Schreden verichtieft bie Geele frampfbaft, wie bie Rurcht." Recht gut : aber eben biefes Berichlichten biefe Beraubung ber falten Besonnenheit wird baburch 188 Quelle bes Erhabenen, baf Ein, oft fo gar ein fleiner Bel genftand die Geele gang fullt, und fo bie Ibee bes Unernelle den bervorbrungt.

bichte von J. D. Funk. Berlin und Konigse berg, auf Kosten bes Verfassers und in Commission ben Lagarde und Friedrich. 1788. 13 Bog. 8.

bicon bas beutiche Dublifnm feine Gleichgultigfeit gegen I bichterische Brodukte überhaupt, felbst gegen den beffern beil berfelben, beutlich genug an ben Caa ju legen anfanas: erichetnen bod immerfort von Meffe ju Deffe eine Menge mmlungen von Bebichten, bie aber gröftentheils in Ratas gen und bochftens in gelehrten Beitungen ein paar mabl ges unt, und bann fur immer vergeffen werben. Anch verbienen e meiften fein befferes Schidfal. Man fann gebn, ja zware t folder Sammlungen burchgeben, und findet oft nicht ein es Stud, bas ber Bergeffenheit entriffen, und in eine Bibliothet gur Ehre ber Deutschen aufgenommen gu verbiente. In biefe Rlaffe gebort benn auch bie bier eigte Sammlung. Der Berf. ift fein folechter, aber a jebr mittelmäßiger Dichter. Eine febr leichte, fliegenbe berfification, naturliche Gebanten, und meiftene naturliche, ine Sprache find feine Sauptverbienfte. In ben Ideen und Udern berricht eine große Einformigfeit; febr oft febren fe & gang in berfelben Geftalt gurud, in ber wir fie fcon eine abl ober mehrmabls gefeben hatten. Die meiften Stude to moralifchen Inhalts, und haben gute und richtige, aber meine, nicht neue ober bervorftechenbe Bebanten, auch felten ne bidte Berbindung berfelben. Das macht, bag man t fower mit einem Blid überfieht, und noch fowet bachtniß behalt. Bir finben fein Stud, bas gang, Enbe jum anbern, gut ober folecht genug mare, De bes Abidreibens zu belohnen. Dier find einige troppengur P robe:

### Surftenthätigteit.

Wer wricht ihn aus, den Umfang jener Sorgen, Ins Diadem des Fürsten eingewedt, Der in des Tages erstem Strahl verborgen, Und in der Nächte Dunkel ihn umschwebt? Ung. d. Bib. XCV. B. II. St. Ff Ihm Ihm gibt bie Macht, bie Whlfer ju begluden, Ein Gott unmittelbar in feine hand; Und diefe Macht foll, an des Grabes Rand, Ihn einst mit Rube lohnen, ober bruden.

Diefe Stropbe bat gleich eine Menge Fleden, ohne Eine Schnbeit zum Erfola zu baben. Die Varticipialconftruction . im 2. B. macht beum erften Lefen eine große Dunfelbeit, und ift in fo feen boppelt gegen bie Grammatif. Ift der Umfang in bas Diabem eingewebt, ober find es die Sorgen ! die nas turlichfte Ibee mare bas lettere ; aber nein! bas ber im 3. B. zeigt, bağ es ber Umfang fenn foll. Gin eingewebter Umfang! Benn es unfern Dichtern und reip. Berfemachers doch beliebte, fich ein wenig mehr auf Rhetorif ju legen. Rach ber Grammatit bezieht fich bas ber im g. B. nicht auf Umfang fonbern auf Surften, als bas nachte Subfantis, eben fo ihm im 5. B. nicht auf Surften, fonbern auf Duntel. Das feine im 6. 2. wird burch bas ihm im c. 2. vollfommen pleonaftifc, und macht ben Ausbrud profaifc und foleprent. In wie fern man fagen tonne, bag bie gurften ibre Dacht unmittelbar aus Gottes Sand befemmen, begreifen wir nicht. Doch unbegreiflicher aber ift es, wie biefe Dacht am Rants Des Grabes mit Rube lobnen fonne. Nicht die Dacht felbe vermag bas, fonbern bas Bewußtfeyn, biefe Macht nach feiner Bflicht gebraucht zu baben.

Ein Fürft, ber sich auf Rosenlager betten Und ohne Sorgen froh regieren kann, Wird seine Bolker nur 311 Sklaven ketten; Und wird aus ihrem Bater ihr Kprann. Die Krone wird auf seinem Haupte wanken; Ihm wird sein Bolk, indeß er vrangt und prest, Bu bald nur von des Mangels Arm amfast, Auf seinem Grabe nur mit Huchen danken.

Retten hat im Hochbeutschen nie so viel als in Retten legen bedeutet. Ueberhaupt ift ber Gedanke ber ersten Salfte ber Strophe falfch. Und wie verträgt sich bas Grab mit bem: indes er prangt und praft? Im Grabe prangt und praft wohl niemand. hier und ba läuft auch ein bischen Nonfens mitunter; G. 101,

# pon den schönen Wissenschaften. 443

Siehft du (der Schlaf) in der Ruchte Stille Der Entfeslung grausen Flug, (einen Sterbenden) D! bann geuß bes Schlummers Julle Auf den legten Herzensbruck.

8. 74. Unschulb schwebt um beine Wiege, Als bein Schutgeift, sanft und milb; Grabt in beine holben Jage Der Erschaffung erstes Bilb.

Pk.

Gebichte von Gotthelf Wilhelm Christoph Starke. Bernburg. 1788. Gebruckt ben J. &. Starke und E. &. Bergemann, in Commission in ber Hemmerbeschen Buchhandlung in Halle. 9 Bog. 8.

Cen bem furgen Vorbericht ju biefer Sammlung Bebichte fpricht ber Werf. in einem fehr befcheibenen und ameifclus ben Cone von bem Berthe berfelben, und forbert die Runfie richter auf, ihm ihre Meinung aufrichtig ju forgen, ob er Sich mit Recht ober Unrecht unter bie Babl ber Dichter ges mifcht babe. Diefe lobenswerthe und an angebenben Dichtern to feltene Befcheibenheit bat bem Recenf. ein gunfliges Borurs theil fur Brn. St. bengebracht, befto mehr bebauert er, baf fein aufrichtiges Urtheil uber ben Werth biefer Gebichte nicht febr gunftig ausfallen fann. Er bat biefe neun Bogen von Bort ju Bort durchlefen, ohne fich fur biefe Dube, nur burd Einen bervorftechenben Bug entschäbigt gu finben. Der Berf. fieht man mobl, bat viel vorzäglich alte, Dichter gele fen, aber er hat nur fie, nicht von ihnen bie Ratur fopiren gelernt. Alles was man findet, ift bie und ba ein bischen poetis fde Phrafeologie, und eine Meihe verbrauchter Bilber, nire gend eine Spur von achter Empfindung. Auch ber Bersbau if meift fehr angftlich und unbarmomich. Tolgenbe Beilen abt Dr. Gt. für Berfe aus;

## Rurge Nachrichten

Sophie hatte einen Brautigam: Den rief ber Krieg aus ihren Armen, und Sie welfte, wie bie Rose welft, von ber' Man bie mit ihr verwachsne Rose reift.

Oft bat fich ber Berf. fo gar bie Dube gespart, ben Musbrud nur im geringften von gemeiner Profe ju unterscheiben, und schreibt nachläffiger, als man fiche in bem füchtigften Auffage erlauben follte. S. 21.

#### Brief an einen Freund.

Wird er fich noch fernbin winden unfer schöner Beg. Den wir gern noch lange mit einander wandern, Ober ruft uns bald ber Erennung fern gewänschten Steg,

Das wir unfre Mallfahrtspfabe einfam gehen follen? Kommen wird ber Scheideweg. Wir haben uns vielleicht

Unfers Weges bunten Jaben weit hinausgefonnen, Ploglich fieht die ernfte Pflicht bann und gebeut und reicht

Und die Hand, und ach! er war und fürzer zugespone

Dann verfarbt sich unfrer Jugend morgenrother Traum Ju bes Tages ernstre, kaltere Geschäftsgedanken: Biel ber Laft am Lage dann und Aube wird uns

Wenn wir in bes Alters Abendschatten wanfen. Frage jest noch nicht, ob wir bann Baffer ober Bein Erinken, Brob mit Salze ober Braten effen, laden Ober weinen werben, lag es, wie es seyn soll, seyn Und alles nur, wie wir es machen konnen, mas chen u. s. w.

Diese letten Beiten vorzüglich find boch gar zu elend. Aber so bequem macht es fic ber große hause nuferer neuellen Bersemacher, und selbst viele ber bessern Dichter werben tägs lich nachlässiger, und geben ben übrigen mit bosem Genspeel vor. So werben nicht blos die Gebanken, die natürliche Berbindung berselben, die Richtigkeit ber Figuren u. s. w. fone

sondern anch der poetische Ausbruck überhaupe, und noch mehr das Mechanische des Bersbaues vernachläsigt. Man erspart sich, wie jener Epigrammatist sagt, Reim und Denken, macht Berse ohne alles bestimmte Sylbenmaas, ohne Abschuit, Menssur, Wohlklang — und das Publikum, katt blos den Stumper verdienterweise mit Verachtung und Vergessenheit zu strafen, wird gegen die Poesie überhaupt und so auch gegen seine besten Dichter noch lauer und gleichgültiger, als es je gewesen ist.

Details von ben größten Armfeligkeiten, beren fich fonft ber mittelmäßigfte Reimer gefchamt haben wurde, bringt man jest in herameter, und so wird ein schones Ibpll im neuftem Geschmad baraus. Man beschreibt wie ben einer bevorftebens

den Bauernbochzeit (G. 27.)

Die geschäftige Mutter Und die Sevatterinn — mit Fleiß bas Saus und bie Stube Jegen, mit Sande beftreuen, und Beller und Rapfe und Schuffeln Emsiglich scheuern, Glafer spulen, — —

und wie:

— Enten und Sahne Rebft bem fetteften Ralb geschlachtet, jahriger Lands wein Reichlich gekauft und Ruchen mit vielen Rosinen ges baden

worden. Bu solchen Berfen gehört boch wahrlich nicht mehr, als bas man 23 bis 27. Sylben zählen kann, und es ift ganz unbegreiflich, wie sich noch Käufer zu solcher Waare finden, die jeder mit der leichteften Muhe von der Welt selbst fabricis ven konnte.

Der Unhang enthalt bie Uebersetung einzelner Stellen aus horazens Epiftel an bie Pisonen. Sie ift burchaus bochk andeutsch, fleif, bunkel und unerträglich hart versificiet.

Pinselte einst ein Mahler an einen menschlichen Kopf bes Boses Nacken — — es ist sower, im Ef 3 Wels Weiten Gebiete der Dichtung eigenthundlich ju und Gicherer Dramatifirft du eine illiche Fabel, Alle du zuerft darfiellft, was keiner noch Sannte vorteng.

Priams Schicffal befing' ich, und jenen verherrfichten Rrieg, wie Rance er feinem Posaunen aus vollem Baden Benuge Beiften ? es freigen Berg und gebahren ein schnurriges Mauschen.

Diese wenigen Stellen beweisen mohl fcon hinlanglich, baf et bem Berf. an allen ju einer folden Arbeit unentbehrlichen Rraften und Talenten fast gang fehle, und bag er fehr und recht hatte, biesen Bersuch blos beshalb nicht ju verwerfen, weit er ihm viel Muhe gefostet.

Sm.

Gebichte von Filidor. Mit Muste. Leipzig, bei G. J. Goschen. 1788. 8. 6½ Bogen.

Inter bem Namen Filibor hat fich herr Genf bereits burch einige Gebichte in ben Burgerischen Almanachen befannt gemacht. Nec. hat diese Gebichte burchgelesen, und auch die Rusif burchgespielt. Die Lettere ift fehr mittelmäßig. Die Gebichte zeigen feinen sehr feurigen und sehr korreften Dichter, aber es herrscht barin eine ruhige Empfindung, die dem Leser nicht miffallen kann.

Sedichte von Joseph Friedrich Engelschall. Mars burg und teipzig, in Commission ber neuen akademischen Buchhandlung. 1788, 8. 24. Bogen.

In ber a Bagen ftarten Borrebe belehrt ber B. feine Lefer aber bie Gilbang and bie Entftehungsart feiner Probutte, weil

# von ben iconen Wiffenschaften. 447

weil feine Schickfaale, und die Art, wie er aber fie ju berrs iden fucte, feiner Meynung nach ber Aufmertfamfeit bes Menfchenbeobachtere nicht unwurdig find. Rec. bat eben nichts merfwurdiges barin gefunden, als bas gewohnliche Schicf aal junger Dichter und bas Loos fo vieler anberer Menfchen, benen es Anfangs nicht nach Bunich geben will; und alaubt, bag man fich nur alebann fur bie frubere Schiffs faale und bas gange Leben eines Dichters intereffiren fonne. wenn ber Dichter felbft ein Mann von Bebeutung ift; und Die Auftritte feines Lebens einen befonbern Einfluß auf fein Benie und auf ben Charafter feiner Berte gehabt baben. Das Sange enthalt Oben, Lieber, Ergablungen, Spifteln, Auchtige Boefien , Sinngebichte, und einen Unbang von einis gen Gebichten, bavon nur bie Salfte bem B. gebort, unb ber füglich aus biefer Sammlung wegbleiben tonnte. Bu Lies bern und fluchtigen Poefien befigt ber 2. bas meifte Salent, aber ben Dben gebricht es an Feuer, ben Ergablungen an ras fchem Sang, ben Epifteln an Intereffe, Leichtigleit und Laune, und ben Sinngebichten größtentheils an Stacheln, obaleich ber Berf. unter ben lettern, wie er fagt, eine forgfaltige Musmahl getroffen bat. Mehrere biefer Ginngebichte find perungfudte Nachahmungen und außerft gezwungen; mehrere fallen in's Semeine und zuweilen gar in's Platte, und anbere beburfen ber Bulfe eines Debips. Bur Probe will Rea einige berfeten:

### Der vergedliche Schwur.

Meliffe schwört, bie Sand auf ihre Srus, Daß fie faft drepfig Sommer gable: Ich habe bas, bei meiner armen Seele, Wor drepgehn Jahren schon gewußt!

In zwei Schwestern bey ihrem Wyuge.

Als ener Abfchieb euch bas Lebewohl erwarb, Da weinten alle Charitinnen: Go fab man, ale Herobeb ftarb, Gebeugter Matter Thranen rinnen!

#### In Glyte

gefleibet en couleur boue de Paris.

Dies bein Parifer neu Gewand Ifts, was ich bich zu loben wähle: Es zeiget beinen hohen Stand, Und auch bie Farbe beiner Geele-

Nach fo vielen vortrestichen Mustern, die unfre fcone Litter ratur in ben angeführten Sattungen aufzuweisen hat, bleibt wohl den Gebichten des B. kein größeres Berdienst übrig, als bas sie nicht fehr verwöhnte Lefer ein Paar Stunden unterhalt ten, und einige gute Empsindungen in ihnen erweden fonnen.

Qf.

Spukerenen des Teufels in Prosa und Poesse 1788. 154 Bogen 8.

As ift eine ganz neue Ibee, ein schlechtes Buch heraus, und ben Teufel als Berfaffer anjugeben. Da aber in unfern Beiten ber Blaube an bie Burfungen biefes bofen Reindes wies ber einreift; fo fonnte es freplich vielleicht ein Mittel abgeben, ibn um allen Crebit ju bringen, wenn man mehr fo abgefcmals tes Beug, als in biefen Blattern ftebt, auf feinen Ramen bruden lieffe. Man murbe bann fcon febn , bat er ein febr bummer Reufel ift, ber nicht einmal Menschen Berftand bat. Diefes Satans : Product nun besteht: querk aus einer unerträglich elenben Debication an bie alte Golange, in foleppenben Jamben; fobann aus einigen fchiefen langweiligen Befcmaten uber die Erifteng bes Teufels und über die Quellen, aus wels den bie Trabition von feinem Dafenn entfprungen. folgt eine ber Beber bes bofen Reinbes in fo weit gang murbige Romange, als biefelbe voll unflatiger Schilberungen ift: bann folgen Sinngebichte von ber Art, wie nachfolgenbet, Seite 190:

"Claus bruftet fich febr gern auf fein Sochwohlger bobren;

"Doch feinen mabren Stand entbeden feine Obren!"

### bon ben schönen Wissenschaften. 440

Und julest liefert uns biefer Wiberfacher einen Kleinen Roman, ber, wenn er ihn in ber Solle vorlesen lagt, die Quaalen ber Berbammten unenblich burch Langeweile vermehren muß.

34

Lestures on Rhetoric and Belles Letters by Hugh Blair, D. D. one of the Ministers on the high Church, and Professor of Rhetoric and Belles Letters in the University of Edinburgh: in three Volumes. Basil, printed by J. J. Tourneisen, 1788. alle 3 Banbe jusammen 3 Alph. 9 Bog. gr. 8.

ie Deutlichkeit und Bracision womit biefe Borlefungen Duber bie iconen Biffenschaften gefdrieben find, haben ihnen allgemeinen Beifall erworben, und rechtfertigen vollfome men biefen auslanbifden Nachbruck. Bur mortlichen Uebers fegung ift biefes Buch gar nicht gemacht, benn es bezieht fic nicht nur allenthalben auf bas Eigne ber Englischen Sprace, fondern bat auch von benticher iconen Litteratur nicht ein Bort; welches freilich einigermafen weniger ju verwundern ift. wenn man bebenft, daß eigentlich biefe Borlefungen icon por vier und zwanzig Jahren gebohren worben find: und fo lang ift es nicht, daß unfre fconen Geifter bei ben Muslanbern einiges Auffeben machen. Ein Auszug aus biefem Berte mit Anwendung auf unfre Sprache, tonnte wohl nicht icaben; und bann follte fich ber beutsche Erltifer bie eble Breimutbigfeit Des Britten, ber auch bie größten Rahmen, bei Anfahrung pon Achlern bes Styls, nicht verfcweigt, jum Mufter bienen laffen.

Lehrbuch ber beutschen Schreibart für die obern Klassen ber Gymnasien, von Christian Wilshelm Snell, Prorektor bes Gymnasii zu 30s stein. Frankfurt am Mann, bei herrmann, 1788. 214 B. &.

f.

er. S. fant bie ibm befannten Lehrbucher ber beutiden D Schreibart fur feinen Schulunterricht eines Ebeils w weitlauftig und anbern Theils gu furg, und bat bier haupts fachlich bas Abelungifche Bert genust, boch ohne fich gam an baffelbe zu binden. Rec. ift nicht im Stande, eine Bergleis dung diefes mit anbern bergleichen Schul's Lebrbuchern anget Reften, weil er beren feines bei ber Sanb bat, und ift ubers baupt ber Meinung, bag viel Regeln in biefem Rache bem Mingling theils unverftanden beim Ohre vorbeifaufen, theils, wenn fie ihm auch noch fo gut erflart werben, feine Anfmerts famteit nicht feffe'n. Gine furze Unweisung, wie er aute Dufter lefen, und melde Rebler er bet ihrer Nachahmung ver meiben foll, fann vorangeben; Leien und Schreiben nachfele gen; und bann, wenn man fcon eine Beitlang mit Gefull gelefen, und mit Glud gearbeitet hat; aber beunoch einfiebt, bag man bier und ba auf Abwege gerathen fei: fangt die Regel an. und beutlich und wiftig zu werben.

Der Berf hat übrigens, nach unferm Geschmade, ein gutes Buch geschrieben. Die beigefügten Spempel find wohl gewählt. Unter ben Aubrifen von Sprachreinigkeit und Richtigkeit hat er sich in Ansehung einiger Worter in seinem Urthelf geirret. Die Eintheilung seines Werkt ift folgende:

Einleitung - Erfter Theil Allgemeine Sigenfchaften ber auten beutschen Schreibart - 3weiter Theil. Befonbre Arten bes Stols fur einzelne Scelenfrafte - Riguren für Die Aufmerflamfeit - Schreibart fur bie obern Geelenfrafte - fur bie untern - (biefe Ausbrude baben uns nie bebogt: lieber bie Seelenfrafte gleich genannt, als Berftanb, Einbils bunasfraft u. f w.! man erfpahrt wenigftens einige Morte) Schreibart fur bie Ginbilbungefraft - fur bie Empfindungen - bie ben Empfindungen eigenthumliche Figuren - (bie Spezififation ber Figuren überhaupt raubt, nach unferm Dins fen, viel überflußige Beit. Ihre furge Erflarung fann freilic noch bagu niten, bie altern Rrititer ju verfteben: aber mie viel farter und beffer gebraucht oft nicht ber naturlich berebte Burger und Bauer, bas leibenschaftliche Weib u. bgl. Riauren son benen fie weber Erifteng noch Rahmen miffen, als ber gelehrte Rebner!) Schreibart ber fcwachen ober fanften Empfindungen - ber befrigen Empfindungen, ober vom Bas thos - Schreibart großer und erhabner Empfindungen fur ben Wis - Liguren fur ben Bis - muntre - und

fomifche Schreibart. Dritter Theil. Berfcbiebene Schreibart nach ihrem Stoffe. Styl ber Beschafte - biftorischer Styl - bibattifche Schreibart - Vierter Theil. Berfchiebene Schreibart nach ber außern gorm. Gefprach - Brief feierliche Rebe - Eintheilung ber Schreibart in profaifce und poetifche --

Ag.

Ueber Anweisung zur deutschen Sprache und Schreibart auf Universitäten. Einladungsblätter zu seinen Vorlesungen von Gottfr. August Bürger, D. der Philos. Erstes Blatt. Göttingen, bei Dieterich, 1788. 3 Bogen in gr. 8.

Stleich Anfangs wird in ziemlich berben Ausbruden, Die baburd, bag fie mitten unter poetifden Bilbern von ber Labe bes Beren, ben Cherubim, ber Beibe, bem Beiligthum w. bgl. fteben, befto greller abftechen, wiber bie Berachter bes Schonen, bie Brobfindenten, ben Sans Sagel bes Borbofe, Die Butter . und Brobbefliffenen, u. f. f. geeifert, weil fie bie Schonbeit fur fein fo wichtiges Erfordernis ihres Studiums halten, ale die Wahrheit. Alle biefe, und ihres Gleichen, feben inbeff, wie ber Berf, alanbt, die Nothwendiafeit einer guten Schreibart in ihrer Mutterfprache ein, ob ibm gleich "fein aufgeflartes fdreibenbes Bolf befannt ift, welches im Bangen fo ichlecht mit feiner Sprache umgegangen mare, well des fo nachlagia, fo unbefummert um Richtigfeit und Schone beit, ja, welches fo Rederlich gefdrieben hatte, als bieber unfer beutfches Bolf." - Die Urfache bavon glaubt ber B. gunachft in ben fonberbaren Begriffen ju finben, Die fich ber große Saufe von beutfder Sprace und Schreibart macht. und in bem gewöhnlichen Unterfchiebe zwifden gemeinen Deutsch, und schonen Deutsch. Jenes lernt man, ber beres fcbenden Deinung nach, leicht von felbft, und biefes balt man fur blofe Salanterie. Die Schufb an bergleichen verfehrten Borfteffungen giebt ber Berf. jum Theil felbft benen, bie uber die Abeorie der Careibart gefcheleben baben. Bon Schons Sait, beit , einem fo unbeftimmten Begriffe , follte , fein nad, in ber Lebre vom Style lieber gar nicht bis und man follte bas Grundgefen berfelben lieber & Pollkommenheit nennen, weil biefe nichts and Hebereinftimmung ber Mittel gum Bwede boch mobl fein neuer Borfclag; vielmehr ift er altern und neuern Rhetorifern icon oft und lang Uebrigens find die Rlagen nur leiber! bet, welche ber Berf. uber bie Bernachlafiauna des Stols auf Univerfitaten mit ber ihm eign Rebbaftigfeit fubrt. Und fo gar übertrieben if nicht, wenn er 6. 16 behauptet, bag mehr all bochberühmter Profefforen burch gang Germanie nia grammatifd richtig foreiben fonne, als vi unter bunbert Stubenten. Daber gebt benn in les feinen barbarifden Solenbrian fort! und bas Brauchbare bes Rangleiftple in mand Fennt der Berf. nicht; aber er eifert nur wiber Musbrude, melde bier unter bem Bormanbe lichfeit beibehalten und in Schut genommen m freilich ift es ein bochft feltner, ja vielleicht, ein gang unmöglicher Rall, bag ein vollfomme Recte auch angleich ein vollfommener philosophil anten Beidmads fen. Ma einem Beifpiele mit Sprachwibrige und Beidmactlofe gezeigt, woll turiftifchen, und überhaupt ben Beichafts. @ verunftaltet. Und will man beffern, fo pflegt mi geifterei und bergleichen bonifc bie Rafe ju ru biewiber fagt ber Berf. G. 30 ff. viel Gutes unb Enbe ergiebt fich aus allem, bag fich bon Sim idaftsmannern feine Bollfommenbeit in ber Gdi laffe, fonbern bağ es hiezu eines befonbern Unterr Und biefer ift nicht etwa bloß fur bie Schulen, fo feiner aanzen gruchtbarfeit und Swedmaffigfeit. au Universitaten. Um bieg bargutbun, rebet ber Derf. lent von ber Bichtigfeit und bem mannichfaltigen wol Einfluffe biefer Renntniffe und Hebungen.

## von den schönen Wissenschaften. 453

Ueber die bildende Nachahmung des Schönen; von Karl Philipp Moritz. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung, 1788. 3 Bogen in gr. 8.

er Berf. geht von ber Bemerkung aus, bag tachahmen nicht immer einerlei bebeute, und baß es 3. B. gang etwas andere fen, wenn ber griechische Schanspieler tem Gos Frates auf ber Bubne, und wenn ibm ber Beife im Leben Jener fucht bie perfonliche Individualitat bargus ftellen, Die fur biefen gar nicht in Betrachtung fommt. Machahmen, im eblern moralifden Ginn, ift mit ben Bes griffen von Nachftreben und Betteifern faft gleichbebentenb; und um nun noch ben Unterfchied bes Nachabmens in ben fcbs nen Runften von bem im moralifchen Ginn, ober ben Unters fcieb ber Nachahmung bes Schonen, von ber Nachahmung bes Guten und Chein, feftfegen ju fonnen, gergliebert ber B. ben Unterschied ber Beariffe Schon und Gut. Im Sprachs gebranche bezeichnen bie vier Ausbrude: gut, nuglich, ebet und icon-vier febr nabe an einander granzende, febr fein von einander abgeftufte Begriffe; indes Rebt bas blog Mutliche bene Schonen und Ebeln mehr, als bas Gute, entgegen. Schon bezeichnet mehr bie auffere, ebel bie innere Schonbeit; in fo fern aber jene gugleich mit ein Abbrud von biefer ift, faft fie. Dief lettre tonnen wir, fo wie bas auch bas Chle in fich. Gute, in uns felbft nachbilben; ba bingegen bas Schone wenn es von une nachgeabut werben foll, nothwendig wieber aus uns beraus gebilbet werben muß. Die eigentliche Rache abmung bes Schonen unterscheibet fich alfo von ber moralischen Nachahmung guerft baburd, baf fie, ihrer Ratur nach, ftres ben muß, nicht, wie biefe, in fich binein, fonbern aus fich Sieraus lagt fich auch ber Unterfchies beraus, ju bilden. einer ebeln und fconen Sandlung entwickeln. -Sute jum Ebeln, eben fo muß fich auch bas Schlechte jum Unebeln verhalten; bas Uneble ift ber Anfang bes Schlechten, fo wie bas Bute ber Anfana bes Schonen und Ebeln ift Begriffe von unebel, Schlecht und unnug, fleigen eben fo berab, wie bie Begriffe von nuglich, gut und icon, binaufe Der vom Schonen und ber vom Unnugen fteben bier am weiteften von einander ab. Und bod folieft fic bies

fer lettre Begriff wieber am willigften und nachften an ben Begriff bes Schonen an, in fo fern baffelbe auch feines Enbs ameds, feiner Abficht, warum es ba ift, auffer fich bebarf. In fo fern aber bas Unnuge nicht zugleich auch fcon ift, fallt es anf einmal wieber bis unter bas Schlechte binab; ba et fic bingegen, wenn es zugleich auch fcbon ift, auf die bodite Stufe, bis über bas Gute und Rugliche, emporhebt, inbem es eben beswegen teines Endzwecks auffer fic bebarf, meil es in fich fo pollfommen ift, bag es ben gangen Endamed feines Dafenns in fich felbft bat. - Die Borftellung von bem. mas bas Schone nicht ju fenn braucht, fann uns auf einen nicht gang unrichtigen Begriff bes Schonen fubren Muliche namlich ift es, was bei bemfelben überfluffig, ober noch wenigstens jufallig ift. Gine Gache wird freilich beburd bod nicht icon, bag fie nicht nuglich ift, fonbern baburd. daß fie nicht nuglich ju feyn braucht. Um nun die Befdafe fenbeit folch einer Sache naber einzuseben, wird E. Is bet Beariff bes Rugens von bem Berf. naber entwickelt , und bars aus gefolgert, bag eine Sache, um nicht nublich fepn ju bure fen, nothwendig ein fur fich beftebenbes Sange fenn muffe, und bag biefer lette Begriff alfo mit bem Begriffe bes Schouen ungertrennlich verfnupft fep. Bu biefem lestern Begriffe aber gebort noch, bag es als ein fur fich beftebenbes Same in unfre Winne fallen, ober von unfrer Einbildungsfraft umfast merben Menn bas Schone fich an bem Muslichen befindet. muß es fic and bemfelben unterordnen; es wird jur befcheibe nen Bierbe, jur fimpeln Elegang. - Aus ber bochten Wis foung bes Soonen mit bem Ebeln erwacht ber Begriff bes Majeftatifden. Deffen wir bas Edle in Sanblung und Befine nung mit bem Uneblen, fo nennen wir bas Eble groß, bas Unedle Blein. Und meffen wir bas Broge, Eble und Schone nach ber Sobe, in ber es uns faum noch erreichbar ift, fo entfteht ber Begruff tes Erhabenen. - Jebes fcone Bauje aus bet Sand bes bilbenden Runftlers ift im Rleinen ein Mbs brud bes bochen Schonen in bem großen Bangen ber Ratur. Der Sinn aber fur bas bochite Schone liegt unmittelbar in ber Thatfraft des bilbenben Runftlere felbft, Die nicht eber ruben taun, bis fle bas, was in ihr folummert. meniaftens irgend einer ber porfellenben Erafte genabert bat. und Einbildungefraft muffen fic babei jum oftern wieberboten : fie faffen nicht auf einmal, fondern nach und weben einanders anb

und fo ift auch ber auffere Ginn ein immermehrenbes Biebers bolen feiner felbft. - Der Borizont ber thatigen Rraft muß bei bem bilbenden Genie fo meit, wie bie Ratur felber fenn : und hier entfteht bann nothwendig eine Unrube, ein Diffvers baltnif zwifchen ben fich magenben Rraften. Im bie Berhalts niffe bes großen Bangen fichtbar, borbar, ober meniaftens ber Bhantafie fagbar ju machen, muß die Chatfraft fie nach fich felber, aus fich felber, bilben. Und ba mablt bie bilbenbe Braft irgend einen finnlichen Begenftand, auf ben fie ben Abs glang bes bochten Schonen im verjungenben Dafftabe übers tragt. - Der einzige bochfte Benug bes Schonen bleibt ims mer bem ichaffenben Benie, bas es bervorbringt, felber; uns fer Rachgenus ift nur eine Folge feines Dafenns. - Cben barum, weil die Deuffraft beim Schonen nicht mehr fragen fann, marum es icon fen? ift es icon; und bas Schone fann baber nicht erfannt, es muß hervorgebracht, ober ems pfunben merben. Bier fommt und ber Beichmad ju Bulfe. welcher bie Stelle ber hervorbringenben Rraft in und erfett, und ibr fo nabe als moglich fommt, ohne boch fie felbst ju Heber bieß Empfindungerembgen bes Schonen muß man die weitern Bemerkungen bes Berf. G. 27 ff. bei ibm felbit nachlefen. Bilbungefraft und Empfindungevermbgen, fagt er G. 32, verhalten fich ju einanber, wie Dann und Beib. Denn auch die Bilbungefraft ift bei ber erften Entftes bung ihres Berts, im Moment bes bochften Genuffes, augleich · Empfindungefahigfeit, und erzeugt, wie bie Datur, ben Abe brud ibres Befens aus fich felber." - In ber Tolge gerath ber Berf. noch auf ben Begriff bes Schablichen und Berftba renben, und beffen Rothwendigfeit in ber Ratur, und fagt gulest: "Sob und Berftorung felbft verlieren fich in bem Bes griff ber ewig bilbenben Nachahmung bes über bie Bilbung felbft erhabenen Schonen, bem nicht anders, als, burch ims merwahrend fic verjungendes Dafepn, nachgeabmt werben fann."

Die aanze Abbandinna ift ein rubmlicher Beweis von bem bentenben Ropfe, und bem wahrlich nicht alltäglichen memphyfifden Scharffinne ihres Berfaffers. Es giebt wenig fo ges naue und fo tief verfolgte Berglieberungen, ober vielmehr Bers spaltungen ber Begriffe, und ihrer feinften Unterfcbiebe, als biefe wenigen Bogen in Menge enthalten. Freilich wirb bars aus jumeilen, wie auch ber Berf. felbft geftebt, ein Ibeenfpiel. bas aber immer sein Anziehenbes für ben Geift hat, und mit bem sich auch ber ästhetische Philosoph gern beschäftigt, wenn es ihm anch mehr nur für ben Augenblick unterhaltend, als zu fruchtbaren Resultaten besörberlich werden sollte. Ift es aber Ermüdung des Lesers, oder Versiechtung des Berf. in sein Labbrinth, wenn der Schluß dieser Abhandlung minder sein durchdachte und minder deutlich gefaste Vorstellungen zu enthalten, und etwas verworren gedacht und vorgetragen zu sepp scheint?

Fr.

Erzählungen für Jebermann. Kopend. und leipt ben Proft. 1788. 126 S.

Ger ungenannte Berf. wie es fcheint, ein gutmuthiger und gesitteter junger Mann, und der ficher etwas Bestires porgunehmen weis, als Bucherfchreiben, mogu er fich burd porflegendes Product nicht legitimiet, liefert bier treun & gablungen ohne Borrebe, ohne irgend eine Anmerfung, bit uns benadrichtigte, in welcher Rudficht biefe Erzählungen fit Jebermann fenn fonnen. IR man recht billig, fo laft men Mro. 5 als die reuevolle Rlage eines eigennütigen Baters thet Die eigenmachtige Berbeurathung feiner Lochter, jur Barung fur anbere Bater; - Dro. 6. ale Barnung por Beriats lung ber Rinber; - Dro. 7. als ein Rinberfide; unb -Dro. 8. fur Junglinge - - jur Lecture noch mit burde ben. Diefe, obgleich über ganz befannte, alltagliche Begen ftanbe, find fo noch am erträglichften. Die übrigen, woten . Dro. 3. von vier Reperlichfeiten zu Dabrib, man weis nicht aus welchem Erofter abgefdrieben ift, und baburd mit bis anbern fonberbar abflicht, machen fich burch ihren Gang wie Sprache - ber B. bente bieben an ben Titel! - aens un erträglich. Die Sprache ift uncorrect, voll Affectation, mat ter Guglichkeit, unterburch nonfenficalifc, und aberhaupt, wie fie fenn muß - in Erzählungen fur Jedermann jur Beforberung bes Schlafs! - Dies Urtheil mit. Benfpits len an belegen, mare Digbrand bes fonft fo nothigen Ramus. Wer Luft bat; mag lefen und fich auf einen sten Theil frenen,

### bon den schonen Wissenschaften. 457

wo bie - wie der B. felbft fie neunt, ju langgebehnte 4te Ers ichflung fich erft noch enbigen foll.

Gb.

Abhandlungen über die Preisfrage von dem Eins fluß ber Nachahmung fremder Werke auf den vaterländischen Geschmack. Berlin, 1788, bei Kunze; 8 Bogen in fl. 8.

muerft bie Abhandlung über biefe Materie, welche von ber 2 Ronigl. Atabemie ber Biffenfchaften gu Berlin fur bas Tabr 1728 ben Preis erhielt. 3hr Berfaffer ift Berr Johann Thriftoph Schwabe, Professor ber Philosophie auf ber Afas bemie ju Stuttgart. Die Preisfrage mar: Wie fann bie Nachahmung sowohl alter als neuer fremder Weite der bonen Wiffenschaften den vaterlandischen Gefdmad ents wickeln und pervollkommnen ! Der Berf. geht von ber Bemerfuna aus, baf eine fich felbft aus ihrem roben Buftanbe entwickelnbe Ration leicht, und befonders in Berten ber Dictfunft - auf welche er in ber gangen Abhanblung pore bmlich Rudficht nimmt - eine gemiffe Originalitat erhalten Bang anders aber fen es bei einer Mation, Die ihre ibbere Beiftesfultur von einer bereits gebildeten erhalten bah and der bas meifte icon vorgearbeitet ift Den Dichtern einer olden Nation haben die fremten Mufter wenig zu erfinden ibrig gelaffen; fie fonnen beinabe nichts, als nachahmen. Bewohnlich behauptet man ben San ju allgemein, und ohne eine geborigen Einschraufungen, bag bie Ratur unerschopflich Der Berf. untersucht ibn genauer; und er bemerft unter inbern, bag er icon burch ben Anblid ber Beiftesprobnfte . meifelhaft gemacht werde, welche in der Beriode jum Borichein fommen, mo eine Ration bereits Reifterftude in allen Arten befist. Belde Anftrengungen, welche verzweiflungevolle Dits tel, um neu ju fenn! - Benn pun aber unter biefen Um. dauben ber Nachahmung nicht wohl auszuweichen ift, fo fragt fich ferner: ob und wie weit Genie mit Machahmung bes keben konne! ba Gigenthumlichkeit boch immer eine vorzuge lide Gigenschaft aller Beiftesprodutte bleibt. Dier muß erft 2Hlg. b. Bib. XCV. B. II. St. ber

ber Begrif bes Genies genauer bestimmt werben. Dem Berf. ift es nichts mehr und nichts weniger, als ein bober Grab von Einbilbungsfraft, verbunden mit einem boben Grade von Bers Rand; und er zeigt febr aut, bag bie Berbinbung beiber Rabias feiten in einem Benie nothwendig fen. -Man muf bier benn boch wohl beibe Begriffe in ihrem weiteften Umfange nehmen, und unter ber Einbildungefraft bas aanze untre . Erfenntnigvermogen, und in dem Begriffe Verftand bas gange bobere jufammennehmen; bann fame aber bes Berf. Definition mit berjenigen im Grunde auf Gins hinaus, Die ben Inbegrif aller Seelenfrafte, und einen vorzüglichen Grab ibrer Rabigs feit und Wirffamfeit, unter Genie verfteben. -Sietanf wird auch ber Bearif ber Machahmung naber erortert. Berf. unterscheibet brei Stufen berfelben. Die erfte und nier brigfte, wo ber Dichter die Bedanten, Bilber, Befchreibungen, und beral aus ber fremben Gprache bes Dufters getren in bie feinige übertragt. Die zweite . wo er fie, nach feinem 3med ober Beburfnig, abanbert, umformt, und nicht felten verfche. Die britte und bochfte Stufe ift bie, mo bas frembe . Mufter blog bie Beranlaffung ju ben Gebanten, Bilbern, Bes fcreibungen, Bleichniffen bes Dichtere ift, welches alles übris gens als fein mahres Gigenthum muß angefeben werben. ift baber ichwer, amifchen bem nachabmenben und bem origines Ien Genie eine genaue Granglinie gu gieben; inbeg laffen fic boch von beiben einige charafteriftifche Buge angeben. Driginalgenie muß nicht nur mehr Lebhaftiffeit, fonbern aud mehr Charafter baben, als bas nachahmente. Jenes ift bages aen meiftens etwas eingefdranft; biefes bat eine Gefdmeibigs feit, bie es geschickt macht, alle Formen angunehmen; guch ift fein Befuhl bes Schonen ausgebreiteter, und erfcopft fic nicht fo leicht, als bas originale. Jebes hat alfo feine Borins ge, bie einander am Ende aufwiegen. - Ber alfo gladlich nachahmen will, ber muß felbft Benie befigen. Beiftesfrafte einer burch Lurus, Defpotismus, ober anbre uns gludliche Umflande entnervten nation nachaulaffen aufangen. ober wenn fich ibre Beiftesanlagen noch nicht binlauglich ents widelt baben: fo muffen alle ibre Berfuche, bie großen Mufter nachzuahmen, nothwendig verungluden. Dieraus erflart unfer Berf. bie fonberbare Ericheinung in ber Befchichte bes menfdlichen Beiftes, baf allemal, wenn die erften Dichter uns ter einer Ration aufgestanden maren, Die Doeffe eine Ate pon Still.

Mand machte, ber oft ein und mehrere Jahrhunberte ierte, nach welchem fie fich erft in ihrem vollen Glange Die Ginbilbungsfraft entwickelt fich namlich guerft; ) ba entsteht bie robe und einfache Voesie. Die Entwickes bes Berftandes geht langfamer, gieht eine Beranderung rache nach fich, und bie Gabrung, mabrend meldet r oie Ibeen; noch die Sprache einer Nation gehörig firirt muß nothwendig in ihrer Poefie einen Stillftand verurfas Rurg, gwifchen ben gwei Berioben ber Dichtfunft, beren bie einfache, die andre die funftliche, beiffen konnte, lieat philosophische mitten inne, woburch die lettere vorbereitet b. Gebr gut wirb biefe Bemerfung auf die Befchichte ber ben Boefie angewandt. - Die Anlagen einer Nation pen bereits bis auf einen gewiffen Puntt, und gwar burch ne Unfrengungen, entwickelt fepn, wenn ibr bie Nachabs na ber fremben Dufter gelingen foll. Alsbann werben burch ie Nachahmung ihre Fortfdritte auf ber Bahn bes guten fcmade beschleunigt. Ihre Ideenmaffe wird baburch vers brt; bie Sprache wird bereichert und ausgebildet; es ente it größere Mannichfaltigfeit ber Seiftesprodufte, und Reichs im ber fconen Litteratur; auch ift folch eine Ration nicht Befahr, fich burd bie Originalitatefucht aus bem Gleife quten Gefcmad's ju verlieren. - Die Bauptregel ber bmung ift bie, bag fie nicht absichtlich fenn muß. man über ber Nachahmung großer Duftet der Natur pr pergeffen, und bei feinen Nachahmungen bem Charafter ner Mation, und bem fonventionenen Schonen treu bleiben. In ber Geichichte unfrer beutichen iconen Litteratur laffen i brei Perioden unterscheiben. In die erfte fallt die fflavis t, in die zweite die gludliche Nachahmung, und in bie britte Il freben, Original ju fenn. Dief lettere hat manche eilige Ginftuffe gebabt: Bernachlaffigung ber Renntniffe; unvollendete, und ber Mangel an Rorreftheit, und bie elfdreiberei. - Der Schluß biefer mit vielem Scharffinnt driebenen Abbanblung verbient noch eine Stelle in Diefet bliothef: "Benn nur, fagt ber Berfaffer, Berlin får uns ibt, was es uns bisher gemefen ift: Die fichere gubrerin in Bhilosophie und in bem Gefchmad! - Es ift gewiß bet mertung werth , bag unter ber nicht geringen Anjabl großet briftfteller, bie in biefer berühmten Stadt gelebt baben, und d leben. feiner fic burd eine auffallende Originalitat aust seichnet. zeichnet. Die Urfache bavon ift ohne Zweifel, weil in Berlin bie Vernunft herricht, und die Bernunft, wie die Babrheit, ihr Objett, im Grunde immer biefelbe ift. Mochte fie ewig bafelbft berrichen, und gang Deutschland ihr huldigen!"

Der Berf, ber zweiten Ubbandlung, bie bas Acceffit erhielt, fieht bie Nachahmung ale eine nothwendige Folge bes Berfehre mehrerer Bolfer mit einander an, weil fie angefchafe Goll aber Nachahmung ben Nationals fener Naturtrieb ift. gefchmad verbeffern, fo muß dabei Rudficht auf unfre einbeis mifche Lage genommen merben. Ueberhaupt bedarf es babei forgfaltiger, moralifder und politifder Rudfict. bem nicht heterogenen muß man wohl unterfceiben, was ent meber nur jum Cheil, ober mas nicht anbers als gang patt. Und wie überhaupt die Nachahmung frember Denfart Die eins beimifche farbt, fo thute, auffer ber fittlichen und burgerlichen befonbere and bie religible. Bei ber Nachabmung bet Ande lanbifden fommen nicht nur Sachen, fonbern auch ibre form, in Betrachtung. Beidmad am Schonen ift nicht meniger pon mobitbatigem Ginfluffe, ale Gefcomad an bem Gnten und Beniger Schwierigfeit icheint bie Nachabmme gefehrter und philosophischer, als afthetischer Berfe ber Muss lanber, ju haben. Bur Entwidelung und Berebelung best. Geschmade bient bas Studium ber answartigen Schriftfieller noch weit mehr, als eigentliche Nachahmung, im engern Ginne bes Worts.

Fr.

Lottens Briefe an eine Freundin, mahrend ihrer Bekanntschaft mit Werthern. 3mei Theile. Aus dem Englischen übersetzt. Berlin und Stettin, bei Nicolai, 1788. 11 Bogen in 8.

Man weiß, daß Werthers Leiden, seitbem fie ins Englische ubersett wurden, auch ir England eine Sensation machten, die im Ganzen diesem Meisterwerfe, so viel es auch in ber Dolmetschung verloren hatte, überaus gunftig war. Aber auch dort feblte es nicht an Kritifen über die, wie man glaubte, allzu gefährliche Tendenz dieses Buche; nicht an Erzählungen von badurch veranlasten oder doch beforderten Selbstermordung

gen, woburd man jenen Cabel noch geltenber gu mochen fucte. Much bort versuchte man es, aber, wie gewöhnlich, mit feis nem fonberlichen Glude, bieg vermeinte lebel wieber gut gu machen; und felbft bie bier überfesten Briefe geboren mit uns ter biefe Berfuche. Sie ericbienen icon im 3 1786 unter ber Aufschrift: Letters of Charlotte, during her Connexion with Werther; und in ber Borrebe, bie bei biefer Heberfenna meggelaffen ift, behandelte man ben Berfaffer von Werthers Leiden fehr hart, und nahm ihm von Seiten ber Moral eben . fo biel, als man feinem Benie einraumte. Im Critical Review (Vol. LXI, p. 357.) fand man biefen Cabel fo gerecht, bag man wunichte, jene Borrebe mochte funftig "bem ges fahrlichen Buche felbit porgebruckt merben, welches Bift in einer vergolbeten und verführerischen Schale enthalte." -Der beutiche Ueberfeger biefer Nachahmung ober, wenn man will, Befferung bes Gothifden Driginale, ließ bingegen felbft bier die gedachte Borrede meg, weil er die barin enthaltenen Beidulbigungen fur gang unbillig und unüberlegt hielt; und mas er dawider fagte, wird hoffentlich jeder vernunftige Lefer far befto billiger und überlegter halten.

Bas bie Briefe felbft betrift, bie biefer ungenannte Enge lanber Lotten in die Feber gab, fo barf man nur einige bavon lefen, um gar bald ben großen Abstand von ber Bollfommenheit bes Gothifden Deifterwerfs zu fublen. Bare biefe Beraleis dung nicht ju naturlich und unvermeiblich, formurben fie, fur fich genommen, immer noch einen nicht unbebeutenben Rang unter ben beffern Arbeiten biefer Art behaupten fonnen. Einer Ueberfegung maren fie allemal merth, und ber Berfaffer berfelben fcreibt ihnen mit Recht manche fcone Stellen, mans che rubrende Situationen gu; ob er gleich auch felbft bie Ues berlegenheit bes beutiden Romans an Barme und Starte bes Befühle fowohl, als bes Ausbrucks, anerfennt. Er that aud febr mobl, baf er manche lange Deflamationen abfurgte, unb bagegen einige Zeilen einschaltete, wo et Deutlichkeit, Intereffe ober Bufammenbang foberten. Die Heberfegung felbft vers rath viel Fleiß und Gefdmack, auch in ben bie und ba einger mebten voetischen Studen.

Dm.

#### 5) Theater.

Unton Cremeri fammtliche Lustspiele. Frankfunt und Leipzig, 1788. 19 Bogen in 8.

Mit vieler Treubergigfeit legt ber Berf. biefer Luftpiele von benfelben in ber Borrebe bas Geftanbnig ab, bag feim Arbeiten, und ber wieberholte Beifall, ben fie ben ihrer Mufs führung erhalten baben, fein Geminn fur bas beutfche Ebeater fenn, und bag er felbft jur Genuge feine Unfabigfeit ertema Meifterwerfe gu liefern. Ihm fcbeint es inbes, bas felbit auf Unfoften ber Lumpen, es erlaubt fenn muffe, mittelmalie fenn ju muffen - mas nun freilich boragen, und mit the Sottern, Menichen und Buchbandlern nicht fo fcbeint! wenn man bas Publifum, folglich ben größten Cheil Etw. fchen , mit feiner Mittelmäßigfeit jur Belehrung und Bilbeng : unterhalten fonne. Die Sammlung felbft beftebt and wirt Luftspielen: 1) Don Juan, ober der fteinerne Gaft, da Raffaftud in funf Aufgugen. Es ift Sertommens, am Ermes feelentage im Defterreichifchen bief Stud ju geben. und bal Bublifum hielt es nicht fur Erfan, bag man anbre Befvenften Rude, die Semiramis, ben Samlet ober Macbeth, in befin Der Berf. glaubte alfo ber Raffe - und & Stelle nabm. fett, etwas infonsequent, hinzu: folglich ber gereinigten Schaubuhne felbft - einen Dienft ju leiften , wenn er jenes Molierifche Bolfsftud neu bearbeitete; und babei forgte er, wie er felbft fagt, recht febr fur bie Erfchutterung bes 2mers fells. Bolt und Raffe, fur die er bas that, mogen alfe ibr 2) Miesmer det volles Behagen baran gefunden baben, Zweite, ober, die When werden im himmel geschloffent ein Luftspiel in drei Aufzugen. Der Berfaffer protefirt be wiber, bag bief Stud feine verwerfliche Nachabmung bes Schint's fenn follte, ber Gafiner ben 3weiten fcbrieb! and : warnt er bie Staufpieler, aus feinen Mergten feine Rarren gu machen, weil fie nur Manner mit menfcblichen Schwachs beiten find. 3, Die Ohnmachten, ober, Beute bleiben wir auf der Gaffe; ein Luffpiel in einem Aufzuge. Läuft als

Poffe noch immer mit burch. 4) Der Auditor, ober, Alles in Schuh und Strumpfen; ein militarisches Schauspiel in fanf Aufgügen, von sehr abentheuerlicher Jusammensezung, and boch, wie ber Verf. bezeugt, eins von ben Gludlichen, welche bei ber Vorstellung febr gesielen.

Dm.

Lagebuch ber Mainzer Schaubuhne. 1788. 208. 6. 8.

Binen ber fonberbarften Contrafte, bie fic benten laffen, macht von ber einen Seite bie immer junebmende Bleichaultigfeit bes beutiden Dublifums gegen bas Cheater, und von ber anbern bie taglich wachsenbe Menge theatralischer Arbeiten aller Art. Faft jebe, noch fo unbebeutenbe Bubne hat ibre eignen Dichter , und allmablich gewinnt es bas Unfee ben, als ob in furjem jebe anch ihren eignen Dramaturgen Die furge Dauer ber meiften porguglich befommen werbe. periodifchen Schriften, bas Theater betreffend, ichredt gleicht wohl meber bie Berfaffer, noch bie Berleger ab : Der Beift ber Speculation ift bis jur Ausschweifung thatig: bas, was unter einer Korm von bem Bublifum verschmabt wirb, boft' man ibm unter einer veranberten annehmlich gu machen u. f. w. - Bu biefen Betrachtungen murbe Recenf. gang nathre lich burch bie augezeigte Schrift veranlaft. Schon mit bem brepzehnten Stude fab man fich genothigt , ben Sitel ju an-Die Fortsetung erschien unter bem Titel : bramaturs gifche Blatter - mit welchem Erfolge? Davon ju feinet Best von bem Cagebuch, beffen Berg allerbinge nicht obne gute Renntniffe uub Untagen ju fepn fceint. einem bramatifchen Runftrichter gebort mehr, als er wenigftens por ber Sand ju geben im Stande ift. Gein Rafonnement ift in ben meiften Rallen viel zu allaemein, viel gie fuperfiziell, als bag es viel bagn beptragen tonnte, ben Befchmad bes Schanspielers ober bes Parterrs an bilben und gu firiren-"Ebe man fagen fonne, die beutsche Ration habe ihr Schaus fpiel, meint ber Berf. mußten wir wenigftens ein Dupenb Theaterftude aufzuweifen haben, welche bas Gebrage vollenbes ter Dunftwerke trugen" - und fo viel follen wir nicht besiten.

Sa, wenn er Recht batte, befagen wir nicht ein einziges. Bermuthlich alaubt er fich burch folche Ausspruche Die Dien eines fehr feinen Renners ju geben; allein ber Gaumen, bem nichts fcmedt, ift eben fo flumpf, als berjenige, bem dies bebagt. In Emilia Galotti foll faum ein Charafter - ber bes Marinelli - ausgezeichnet fenn. Bas nennt ber Betf. auszeichnen ! Ber welchem Dichter welcher Nation findet er ausgezeichnete Charaftere ? - Die Rrage: was ift Ratur auf ber Bubne ? wird fo beantwortet: " Ratur ben bem Rinft Ter ift Darftellung bes Birflichen ober Moglichen. (Cebr tieffinnig, febr bunbig!) Bas über biefe Linie binautgebt. bort auf Natur ju fepn, und wird entweber icones Ideal ober Rarritatur." Richt, mas über bie Birflichfent bin: ausgeht, fondern bie bochfte Babrheit felbft ift bas Ideal bes Schaufpielers ; Rarrifatur nicht bas, mas unmbalich, fonbern mas übertrieben ift. - Die Rritif über ben Charafter Sams lets (G. 12) ift gar flaglich. Die Situation Samlets fol nicht von ber Art fenn, bag fie einen vernunfrigen Menfchen auf ben Bedanfen bes Gelbitmorbs bringen fonne. Der Der nolog Gevn ober Michtseyn fen nicht naturlich ober motimet genug, - Dag bie beutiche Mation noch weit pom Riele bes auten Geidmads entfernt mare, alaubt ber Derf. baburd gu beweifen ; dag wir ben ber Borftellung bes beften frangoft iden ober griediiden Stude aubnen murben. aber bann nabrlich nicht gang, und nicht immer mit Unrecht. Much in bem beiten griechischen ober frangbilichem Stude ift viel, febr viel local, conventionell, und fann ober fonnte feine polle Wirtung nur auf Griechen und Frangofen thun. beiten diefer Art fonnen wir gwar burch ben Beiftand einseben, aber vor unferm eignen Theater wollen mir micht , ale bat; wir wollen auch fublen, alles foll unmittelbar auf unfer Bes fuhl wirfen, alles fich unmittelbar auf uns bezieben , und best wegen gieben wir jenen fremden mit Recht beutiche Stude por, weren fe auch im Allgemeinen minter vollfommen. -Bothens Mitschuldige nennt ber B "ein verdorrtes Reis unter feinen übrigen Lorbern." Es foll einen neuen Beweis liefern, daß ber Reim vom Cheater verbannt ju werben ver biene Birflich? - Den Schauspielern in Main; fagt ber B bisweilen berbe Bahrheiten: "bie wenigsten Mitglieder unferer Bubne verfteben beutsche Sprache; bies fallt vorzunlich in ben Beugungen und Endungen ber Worter auf, mogegen aile

alle Angenblide gefunbigt wirb. Ich mochte ihnen rathen, fich Abelungs Sprachlebre anguichaffen, um ihrer Sprache wenigftens Aichtigkeit ju geben. Dief ift boch wohl bie fleins Re Korderung, die man an einen beutschen Schauspieler mas den fann - bag er beutich fprechen lerne!"- Da ber B. viele ber berühmteften bramatischen Werfe fo fect, oft fo gar etwas frech tabelt, fo wollte er wenigstens bie Ungerechtigkeit gegen bie verbienten Dichter baburch nicht auf bas bochte treis ben, bag er bochft mittelmäßiges Beug (2 B. eine gewiffe Operette Gernando und Lenore) in ungemäffigten Ausbrucken Doch, wir muffen ben B. auch von feiner befren Seite geigen. Das Urtheil über ben Figaro (G. 154. ) balt Rec. fur bas richtigfte und gerechtefte, bas vielleicht je über biefes Stud gefallt worden ift. Sehr aut ift ferner ber Auffat, in welchem er die Rrage: follen Beiftliche bas Schaufpiel befus den? mit Ja beantwortet. Gine Rritif über Schillers Rabale und Liebe enthalt manchen gegrundeten Cabel, und einige gute Bemerkungen. - Die eingeruckten Bebichte icheinen meift Ludenbuffer ju fenn, nur wenige zeichnen fich aus, wie G. 79 und 109. - Bir haben und etwas lange ber biefen Blattern verweilt: benn erhalten gleich bie Urtheile, bie fie liefern, meber burch ben Mann ber fie aussprach , noch burch Die Grunde, womit fie unterftutt find, Bewicht; fo macht fie boch die Begend, aus der fie fommen, in gewiffer Rudficht . ber Aufmertfamfeit mertb.

Der Marschall Herzog von Luxemburg auf dem Sterbebette. Eine Tragi. Comoed e in fünf Aufzügen, aus dem Französischen übersetzt. Mit des Uebersetzers Anmerkungen und Anecdoten, nebst einer von demselben entworfenen Biographie der Pringen von Oranien. Offenbach bei Weiss und Brede 1782. 24 Bogen 8.

ies ift eine im Jahre 1695 in Frankreich herausgekoms mene wiglofe Satpre, auf ben Sof Rubwig bes viere Bas sebnten. gebnten, bergleichen bie politischen Kannengieffer zu Kriegse zeiten und sonft ben Gelegenheit von Staatsbegebenheiten in der Form von Gesprächen im Reiche ber Tobten, ober auf andre Beise herauszugeben pflegen. Es ift gar nicht zu begreifen, was für Interese dies elende Ding jest für uns in dieser schlechten Ucbersetzung haben foll; was die Giographte der Statthalter daben zu thun hat; und wie der jesige Prinz von Oranien zu dem Unfalle kommt, sich dies Gewäsche bedienen laffen zu mussen.

Unbesonnenheit und leichtsinn, ober ber falfchlich angegebene Tobte. Ein Lustspiel in bren Aufstügen. 2c. Frenberg ben Barthel, 1788. 3 Bogen. 8.

Die Uebersenung ift nicht weit her, und mit leichter Mube batte fich ber Schauplat in eine große beutsche Stadt verlegen laffen.

Hg.

Der Ton ober Thorheiten nach ber Mode. Ein kondner Sittengemalbe für das Theater. Bon Lady Wallace. Aufgeführt im Coventgarden 1788. Uebersetzt von R. Tübingen ben Heers brandt 1788. 7 Vogen 8.

Dies Stud ift in London ausgepocht und ausgepfiffen wort ben; nicht etwa, wie die Berfasserinn in ber Borrebe sogt, weil die Cabale berer, welche sich getroffen fuhlten, sich bagegen verschworen hatte, sondern weil es ein bocht elendes, plattes Stud ift, ohne Handlung und Interesse, voll grober pobelhafter Zweydeutigkeiten, die man aus der Feber eines Frauenzimmers am wenigsten erwarten sollte — Scenen, phue Ende, in welchen die scandaleuse Chronif der Stadt, uni ter erborgten Namen, erzählt wird, und, um das Maas voll

an geben, bier fo fcmablich überfest, fo voll Anglicismen, Dag jeber Lefer Edel baben empfinden muß.

3.

Graf Wolf von Hohenkrähen. Eine Ballabe aus den Fehdezeiten. Berlin ben Meyer. 1 B. 8. (ohne Jahrsjahl.)

Dichts auszeichnenbes, weber im Con, noch Erfindung. Der B hat viele altbeutsche Worter gebraucht; die, wes nigftens für den Rezensenten, nicht immer die beste Würfung thaten.

Ueberhaupt find biese nur ein kummerlicher Bebeif, um ben Lefer in ein fernes Zeitalter zu verfegen, wenn nicht Ges nie, und Geschund dies Coftum gehörig zu nuten weiß.

Sie find, wie ein Panger, ber nur bann wohl ftebe, wenn man ben achten Ritter barm wirfen fiebe.

Gr.

## 6) Schöne Künste; Bildende Künste.

Beschreibung des sürstlichen Anhalt-Dessausichen Landhauses und englischen Gartens zu Wörlitz; von August Rode. Mit 5 Kupfern. Dessau, auf Kosten des Erziehungs-Instituts, und in Commission bei Crusius in Leipzig, 1782. 14 Bogen in gr. 8.

As war für Rezensenten eine überaus angenehme Erneurung ber erfreuliciten Embrude und Borftellungen, Die Schons beiten und in ihrer Art auferft feltnen Reize von Worlin. Die er ebedem in der Ratur fab und bewunderte, bier mit bet größten Benauigfeit, und jugleich mit einer bes Begenftanbes polltommen mardigen ebelft und anspruchlofen Einfachbeit und Burbe befdrieben und abgebildet zu feben. Nach einigen vorlaufigen biftorifden Nachrichten , liefert ber Berf. im erften Ebeile, G. 13 - 92, bie Befdreibung bes Schloffes, web ches als Mufter ebler Baufunft, und als bas vollfommenfte Bebaube in feiner Art und Beftimmung, felbft von Reifenben, bie Italien faben, anerfannt und gepriefen mirb, fomebl nach feinem Menfern als Innern. Gobann enthalt ber zweite Ebel Die Befchreibung bes burch Umfang, Anlage, Gefchmad und Mannichfaltigfeit fich eben fo febr auszeichnenben englifden Gartens. Buerft von bemielben überhaupt; mobei qualeid 6. 97 - 120 ein Bergeichnig ber vorzuglichften, in biefem Barten befindlichen, auslandischen Gewachle mitgetheilt wirb: und bann von den einzelnen Barthieen beffelben, mit genanet Unfubrung und Beidreibung ber einzelnen Unlagen, Gebaube, Pavillon's, Bergierungen, Grotten, Statuen, Denfmaler, Ein befonbres Rapitel ift ber fo angenehmen Wafferfahrt bei biefem Garten, und ben vielen wirffamen Beforderungsmitteln ihrer Unnehmlichkeit, gewidmet. -Die funf großen, von Drobft gestochenen, Rupferblatter find Abbilbungen von bem Grundriffe bes Gartens; von bem Grundriffe ber erften und ameiten Etage bes Schloffes; ein orthographischer Aufrig ber Sauptanficht bes Schloffes; ein Profil ber langen und lurgen Balfte beffelben; und ein Aufris bes Gebalfes, ber Gaulen, ber Thuren, Fenfter und Rifchen .-Unter ben, großentheils von bem eblen regierenben gurften felbft fo gludlich erfundenen als ansgebrudten Infchriften feten wir nur bie auf der rechten Auffenfeite bes Schloffes befindliche bieber, ba fie jugleich bas Unbenten bes verehrungswurbigen und geschmalvollen Mannes erhalt, ber fich um Anlage, Bau und Einrichtung biefes iconen Luftfchloffes und feines Bartens am meiften verbient gemacht bat :

# EINGEWEIHET MDCCLXXIII DEN XXII MAERZ

MDCCIXIX DEN V APRIL
LEGTEN HERUNTER DEN GRUNDSTEIN
FRANZ FÜRST ZU ANHALT
LOUISE DESSEN GEMAHLIN
UND VON ERDMANNSDORF
ALS BAUMEISTER.

Uebrigens ift biefe gange Befchreibung fo eingerichtet, baf fie benen, welche Bbriis, fie in ber Sano, befeben, ben Ges nuf ihres Bergnugens gar febr erbbhen wirb.

Notices Genérales des Graveurs, divisés par Nations, et des Peintres, rangés par écoles, précédées de l'Histoire de la Gravure et de la Peinture, depuis l'Origine de ces Arts jusqu'à nos jours; et suivies d'un Catalogue Rais nué d'une Collection choisie d'Estampes; par M. Huber. à Dresde et à Leipzis, chez Breitkopf, 1787. (1788) XLVIII. und 710 Seiten in gr. 8.

urch dieses mit eben so vielem Bleise als Sachkenntnis ausgearbeitete Werk wird eine Lucke ausgefüllt, die sich bisher noch sowohl in der Geschichte als Theorie der Aupsetzs stecherunk fand, und zu deren Ergänzung die bisherigen Bers suche dieser Art nur sehr unvollkommen beitrugen Hr. Prof. Suber in Leipzig machte teit zwanzig Jahren das Studium der Runk zu seinem Lieblingsgeschäfte. Auch gab er seit mehr rern Jahren jungen Studirenden in demselben Unterricht. Er selbst legte eine sehr zahlreiche und mit Rücksicht auf die Geschichte der Kunft gewählte Aupsersammlung an, welche die Grundlage des dier gelieferten raisonnirenden Katalog's auss macht, und die Kunstliebhabern auch aus dem zu Ansange dies

fes Jahrs angestellten öffentlichen Berkaufe berfelben, und bem bagu besonbers gelieferten Rostischen Berzeichniffe befannt ift.

In bem Discours Préliminaire giebt Sr. 4. querft pon ber Ginrichtung biefes Buche nabere Rechenschaft, und beurtheilt furs und treffend biejenigen Bucher, welche bieber in biefer Ert ericbienen find. hierauf banbelt er von ber Rupferfiederfunft überhaupt, von ber Unfunde bes Alterthums. in berfelben, von ihrem mannichfaltigen Rugen, und bon ben Borgugen und Mangeln, welche Rupferfliche in Bergleichung mit Gemabiben haben. Sobann fommt er auf bie vericbieber nen Erten von Rupferflichen und ben verschiebenen Manieren in ber Ausübung ber Runft felbft; ferner auf bie vortheile baften Ginfluffe bes Gefchmade an biefer Runft, und bie babe notbigen Renntniffe. Dier findet ber Lichhaber und Cammler eine Reihe fehr bienlicher Borfchriften, bie ihm gur gwedwafts gen Richtung feiner Liebhaberei, und gur nothigen Bebutfams feit bei ber Auswahl und bem Ankaufe ber Rupferblatter be hulflich werben fonnen.

Das Werk selbst zerfallt, wie schon ber Titel angiebt, in zwei Haupttheile, indem ber Zwed bes Verf. nicht blof auf Ertheilung einer Rotiz von Aupferstechern und ihrer Werke, sondern auch von Mahlern, und ihrer vornehmsten Semalbe gieng. Man findet hier indes nicht etwa nur einen trockun Katalog von beiben; sondern von den Aupferstechern ift der Abtheilung jeder Nation, und bei den Mahlern dem Abschautte seder Schule eine historische Einleitung vorausgeschickt, worin die Entstehung und der Fortgang der Kunft naher erbetert, und zugleich der Charafter der vornehmsten Kunftler und ihrer Arbeiten umftündlicher entworfen wird. Selbst dem Kennet gewähren diese Einleitung eine angenehme Uebersicht und Wiederholung; und der Verf. hat auch bier nicht nur zus den besten Quellen geschöpft, sondern überall seine eiget Renntniß und Ersahrung benugt

Die Geschichte ber Aupferstederkunft und ber Kinftler in berfelben hat ber Werf. in folgender Ordnung abgebandelt. Buerft von dieser Aunft in Italien, wohin er ihren Ursprung sest; hierauf von ihrer Geschichte in Deutschland, wobei gut gleich von ihrer Grundlage, ber Formschneiberei, gehandelt wird: sodann von ben niederländischen, und endlich von ben französischen Aupferstechern. Bon den englischen findet man

bie

ie Nadrichten am Enbe bes Buchs mit benen von ben enge ifden Mablern beifammen.

Anch vor bem zweiten Theile, welcher die Mahleret b beren Kunftler betrifft, fteht eine kurze vorläufige Abhands ig über die Schickfale dieser Kunft bei den Alten und Neus i. Sodann folgt die Notiz der Kunftler und ihrer Werke ach den Schulen, über deren jede wieder eine kurze allges ine Betrachtung vorausgeschickt ift. Zuerst über die vier erannten italianischen Mahlerschulen, darauf über die spanis e und neapolitanische, die grnuesische, deutsche, hollandische b flandrische, die franzöllsche und englische.

Qſ.

Berfuch über ben Geschmack in ber Baukunft. Leipzig, 1778. in 8. 40 Seiten.

siefe fleine gutgefdriebene Abhandlung ruget in bunbiger Rurie, einige ber Sauptfehler ber beutigen Architeftur, ind zeiget bie Quellen an, moraus fie entfteben. Es ift gemif, raf ber Sang ju überflußigen Bergierungen ben Baumeifter, ion bem mefentlichen Schonen ber Runft entfernet. glaubet aber biefen Rebler nicht allein an ben Baumerten uns erer-Beiten, fondern icon an Gebauben welche por einigen Jahrbunderten aufgeführet find, zu finden. Indeffen giebet er ju, bag noch bin und wieber Bebaube von reinen achten Ges dmad in neuern Beiten find erbauet worben, worunter er besonders bas Schlog in Borlit rechnet, worinnen man mas pas auffere betrift, bie Golbmannische Architektur nicht vers lennet. Die befannten Epofen ber Baufunft ben den Gries ben und Romern, werden furglich angeführet, und bie merke wurbige Epofe, ba unter Papft Leo bem Bebnten bie iconen Bunfte, und auch die Baufunft wieder aufzuleben anfingen, bes ionders bemerfet. Der D. ftellet (Seite 20) eine Bergleichung mifden ber Griechischen und fo genannten Griechische Romis chen Bantunft an, und zeiget wie man in letterer die Schons beiten ber Gaulenordnungen ber erfteren gemighanbelt babe. in verlief bie ichone Saulenverfungung ber erften, und chte fie nach einer etwas gebonenen Linie, man gab bem en Gebalfe oft Worlagen und Werfropfungen, burd bie

es bas Anfeben ber Reftigfeit verlohr, man machte bie Saulem Rellung an ben Thuren weiter, verunftaltete bie Gaulen burd . Woftementer, fellete verschiedene Ordnungen, bie nach einem richtigen und guten Beschmad eine gang verschiedene Wirfung machten, über einander, führete bie verwerfliche Manier tie Saulen zu fuppeln ein, und julcht arteten bie Saulenftels lungen in Spielereven aus, indem man fie in Bimmer pon unbetrachtlicher Große anbrachte. Diefes lettere ift befonders ben unfern herrn Nachbabren, ben grangofen, melde mas leider bin und wieder nachaffet, febr ublich. Der B. balt bie Saulen fur feinen ichidlichen Bierath an Privathauferu. zeiget endlich bas Wieberfinnige mancher Baugierathen; bet runden Biebeln, ober gebrochenen in Schnedenliuien fich en benden Giebeln, ba fie boch die Sparren bes Daches porftellen Man bringet Rragfteine an, mo nichts zu tragen ift. Der B. empfiehlet und Schlugfteine mo feine Gewolbe find. bem Runftler, Die übergebliebene Berfe ber griechifchen Baw funft in den Abriffen eines Stuart, Revelt, Chandler, le Ros zu ftubieren, ben Bebauben barnach einen ichieflichen Charat ter, und ein mablerifches Unfeben ju geben Durch bervore fpringenbe Theile foll ber Baumeifter auch bas tiefere, burd Licht und Schatten, biefe Burfung ju erhalten fuchen und bas fleine und unbedeutende moglichft vermeiden. Siermit wirb mobl jeber vernunftige Baumeifter einftimmen. Ein befonderes Schicffal ber Baufunft ift es boch, bag fie blog in ben Berten ber Alten bas non plus ultra ber Runft finden follte ? ba wir es boch in fo manchen ber iconen Runfte weiter als die Alten gebracht haben : es ift alfo befremdend, bag wir in biefer noch fo weit gurud fteben, und noch nicht einmabl bie Beit ableben fonnen, ben Alten gleich ju fommen. Kaft follte man glans ben, daß hierin noch ju viel Borliebe fur bie Alten ober ju viel angftliches, wie gemeiniglich ben allen Nachabmungen, herichet. Der erfte Entwurf eines jeben Bebaubes ift gemeil niglich frepe Bandzeichnung, und oftere brudet biefe Gfige ben Charafter des Gepaudes fenntbarer aus, als wenn fie burd die Runft ausgeeilet wird.

Lm.

#### 7) Romane.

Sagen ber Vorzeit. Von Weit Meber. Zwenster Band. Berlin, 1788 ben Fr. Maurer. 444 Seiten in 8. (Mit einem Titelkupfer von Chodowiecki.)

er Berf. hat fich bie unbanfbare Dube gegeben, von bem Befdrey einiger empfindfamen Leute, benen es nicht gemuthlich ift . bag er "fo viele fcbredenbe Scenen, vergerrte Mondsfragen, brobenbe Ritterbilber, und grinfenbe Eobtentopfe malte," Rotig ju nehmen, und öffnet ihnen ju Anfang biefes aten Banbes in eine. Note bas Berftandnif. Dict die Note, fondern ibre Beranlaffung ift fonberbar. Sollte man fichs vorftellen, bag es Leute geben fann, bie aus ienen Ritterzeiten Begnisschafer, oder Siegwarte und Eheres fen erwarten, und gwar Leute, bie eine offentliche Burechte meisung verdienen? - Beit Beber barf fich getroft in fein Berabe bag er bie Dondbfragen ze fo Berbienft bullen. treffend malet, bag tunbige Lefer fich oft in jene Jahrhunderte jurudverfeget glauben, - gerade bag er unvermerft, und obne eingeschaltete Somilien, aus diefen foredenden Scenen piel gefunde und beffernbe Sittenlebre in die Bergen mancher Lefer zu fenden weiß, Die mit Gugiafeit überladen maren. aerabe bas macht ja ben Berth biefer Sagen aus; und mem nach Monbenfchein und Bergifmeinnichtden, nach ichaaler Liebelen und fauerfugen Sprupbruben, luftet, ber weiß ja. in welchen Buben er bis jum Ueberbrug mit folcher lofen Speife bebienet werben fann. Durch unberufene Labler, Die von einem Ubilipp Bouwermann Rofen und Dudenfuße fos bern, ober Bataillenftude von einem Ottomar Ellinger, muß ein Birtuofe, ber fein mabres Salent fublt und fennet, fic nicht irre machen laffen.

Rec. beziehet fich abrigens ben ber Anzeige bieses zwepten Banbes auf sein Urtheil über ben erften. Bep eben ten sehr wesentlichen Borzügen findet hier bieselbe beplaufige Beranlass Allg. d. Bib. XCV. B. II. Et. Sh sung

finna sum Label Statt, von ber wir aber mobl einfeben, wie fcmer es fen, ihr vollig auszuweichen. Gothe vermogte d freplich in feinem Gog von Berlichingen. Souft wett bier vier Ergablungen um ben Borgug: Wolf; de Rieeblatt: der Müller des Schwarztbals; Oft arque Bruder. Ben biefer letten Ergablung bat ver faffer ben Con bes Frauenlob nachzuahmen gesucht. ibn mobl fragen burften, ju meldem Enbe: -Lon beffer als ber unfrige: fo mare es fein grot unferes gelauterten Befchmades, bag wir ibn verla mar er fcblechter: fo ift es fein Berbienft, ibn in aan gablungen nachahmen zu wollen, - benn bem Billen bleibt felbft Beit Beber nur, wenn man ben Frauenlob neben bes grauen Bruder halt, und muß wohl baben bleiben, weif bei brepgehnte Jahrhundert, in welchem Krauenlob blubete, febr Borterbuch fur unfere vermehrten und verfeinerten Beariffe, noch fur bie raffinirten Gentiments bes 18ten Jahrfruberts haren fonnte. Rec. getrauet fich zu behaupten, Die Leier wen achtem und bewährtem Beschmade, und jeder bem baran liet Die Bucher fo er fauft, mehr als einmal lefen gu tonnen, mes ben fich aern mit ihm ju bem Buniche vereinigen, bat be Berf. es ben biefem Berfuche bewenben laffen wolle. geftebet Rec. (ber fiche gum beiligen Befete gemacht bit niemale fein Urtheil über ein Buch nach einer einichen Letture niebergufchreiben, wenn anch feine Angeigen fich babert etwas verfpaten follten,) offenbergig, baf es ibm etmas fener wurde, ben grauen Bruber, fo gut biefe Sage gemantt, und fo icon fie von ber bichterifchen Seite bearbeitet ift, mm ibens Ueberhaupt munichten wir, bat bert ten mal zu lefen. 20 .... funftig ben obsoleten Styl nur ben Borfahren in Mund und Reder legen, und mo er felbft bas Bort fibret im heutigen auten Cone fprechen moge, ohne Phobus, she Blumelen, ohne Rraftsprache. Bugleich murben feine Schiffs ten febr gewinnen, wenn er ben Bortrag ein menia mehr nach bem Stanbe und ben prafumtiven Rahigfeiten ber rebenten ober ichreibenden Perfonen mobificirte. Anders brudt fic bet ritterliche Graf, anders ohne Zweifel beffen Bube aus. überlaffen biefe Binte ber Prufung bes Berfaffers , beffen Bod wir einer iconen Untife gleich ichaten, an welcher eine fod tere Sand die gertrummerten Glieder erganget bat. ift fein Borrath noch lange nicht erschopft ? Wiewohl alfo ans fert

ere Stimme ein wenig spat kommt, so wird er, wofern sie hm so bemerkenswurdig scheinet, als sie aufrichtig zu seiner hren Ehre zwecket, immer noch ben der künftigen Fortsetzung, u der wir ihn aufsobern, Gebrauch davon machen könnenr Nachabmern wird ihn die Schwürigkeit des Unternehmens hl schwerlich bewahren; desto mehr Ehre für ihn, wenn et dies vernachlässiget, sich zum unerreichbaren Muster empor zu rheiten.

Lo.

Die Geschichte meines Vaters, ober wie es zugieng, daß ich gebohren wurde. Ein Roman in zwölf Kapiteln von A. von Kogebue. Reval und teipzig in Commission ben P. G. Kummer. 1788. 164 S. 8. Mit einer Titelvignette.

In ber Borrede ergablt ber B. bie Geschichte ber Entftehnitg biefes kleinen Romans. In einer Unterrebung mit einem freunde über bie Boutrimes, gerieth et auf ben Gebanten, ief Spiel bes Biges weiter auszuhehnen Er bat feinen freund, ibm die erften gwolf Borter, die ibm einfallen murben, a bie Reber ju biftiren, und machte fich anheifchig, aus biefent tern einen fleinen Roman gufammtengufegen. ter, bie er ihm gab, waren folgende: Feuerfrenendet ng, Priefter, Rafer, Strauf, Gewittet, Bergwert, in, Bolf, Blev, Feigherzigfeit, bolle und Beftechung. d entwarf er einen Plan, und liefert bier bie Ausfuhr (ber B. nennt feinen greund und fichett fich aburd gegen ben Berbacht, in bem man weifand ben guten nage batte, baf feine Enbreitie, auf die er fich fo biel gut ure that , binter brein gemacht maren. ) "Go viel, fest et ingu, fceint mir gemiß, baf biefe Befchaftigung bes Bifes, ungen Schriftftellern febr nuglich werben tonnte, bentt fie ihrt Ibeen an einander fnupfen , Berbinbungen von Babru beinlichfeiten erfchaffen, und Dinge gufammen fugen, bie epm erften Unblief burch Berge und Chalet bon einanbet get rennt fcbienen." Sierinn fonnen wir bem D. nicht berftitteten. Der Wortheil einer folden thebung worde ben Radtheit, DD s

ben fie unvermeiblich nach fich gieben mußte, ben weitem nicht aufwiegen. Ein guter Ropf freplich, wie ber B. wird fich ims mer mit ziemlich leiblicher Art burch die Schwierigkeiten bim burchwinden: indef leidet es mobl feinen 3meifel, baf er, obne biefen Zwang, noch etwas weit befferes geliefert baben Auerdings zeigt bie Berbinbung, in welche bie 12 Samptfgenen, die fich um die 12 gegebenen Borter breben. gebracht find, Bis und Phantafie: ein pagimabl aber fieht fie bod gemungen genug aus. Die Manier und Laune bes B. ift nicht priginal - er fopiert Sterne giemlich fichtbar aber immer febr unterhaltend. Er bat Menfchen: und Belte fenntnig, und eine gludliche Unlage gur Satpre. Dur rathen wir ibm, nicht zu angftlich nach Wis zu hafchen, nicht teben gemeinen Gebanten in ein neues, fchimmernbes Gemant fleie Co bald bas Beftreben eines Dichters nach ben zu mollen. Big fichtbar wird, fo bald misfallt es: gefest auch, bas Be Areben ift ibm nicht gang mislungen. Eine anbere Slippe, fur tie fich , unfere Beduntene nach , Dr. v. R. mehr buten follte, ift die Uebertreibung. Es ift ein großer Brrthum, menn man glaubt, bas Romifche in jedem Ralle durch Hebertreibung Durch ben an banfigen Bebrauch bie perftarfen zu fonnen. fes Runftariffe wird eine ermudende Monotonie berporgebradt Diefer Rleden ohnerachtet haben wir ben fleinen Roman mit Bergnugen gelefen, und fobern ben B. auf, biefe Laufbahn meiter zu verfolgen. Romifche Szenen aluden ibm beffer. als empfindiame: bie Schilberung ber wirklichen Belt beffer, . Statt felbft die Gfigge ber Beidichte gut ale ber ibealifchen. entwerfen, fegen wir die furge Nachfdrift ber, auf ber bie Lefer ohngefehr errathen fonnen, mit welchem Glud ber B. bie fich felbft gemachten Schwierigfeiten übermunden bat. "So fettet im menschlichen Leben fich eine Begebenbeit an bie andere. fo bangt oft von ber icheinbar unbedeurendften Rleiniafeit uns fer ganges Stidfahl ab. Bare meine Grogmutter nicht auf bem feuerspevenden Berge entbunden worben, to batte mein Bater nie bas Glud genoffen, von einem frommen Drieftet erzogen gu werben; hatte ber Sieger ber Berfer nicht ben Rafer ja bigig verfolgt, fo murbe er nie ber Morber eines Straufies worden fenn, und nie nothig gehabt haben, in ter Jagerhutte vor einem Gewitter Cout ju fuchen; batte er in ben Schachten bes Bergwerks nicht ben Rebolb verfrottet, fo batte ber Sunger ibn nie gezwungen, ben Ogean ju befint

gen; ber Wolf mußte die spanischen Schafe fressen, und ein Bebicht mit Kenfter, Bley geschrieben meinen Bater aus dem Gefangnisse retten, um ihm Gelegenheit zu geben, auf die Zeigherzigkeit zweper Buben sein Glud zu grunden; die Solle sete ihn in den Besit eines Rittergutes, die schandlichste Bes Eechung in den Besitz meiner schwarzaugichten Mutter; und ware das Alles nicht geschehen, so ware ich auch nicht ger boren worden."

Om.

Ilbegerte, Königin von Norwegen. Historische Novelle von A. von Kokebue. Reval und Leipzig in Commission ben P. G. Kummer. 1788. 264 S. 8. Mit zwen Kupfern von Mechau und Genser.

Phora, verwitbete Konigin von Norwegen, fahrte mahrend ber Minberjahrigfelt ihres Sohnes Swend bie Berwals tung bes Reichs mit großem Rubme Der martiglifche Beift ber Ration erftredte fich auch auf bas weibliche Befchlecht. Thora mar von einer Menge ebler Frauen und Madchen ums ringt, die famtlich ftreitbare Amazonen und in allen ritterlichen Hebungen erfahren maren. Unter ihnen zeichnete fich vorzuge lich Ildegerte burch Schonbeit, Starte, Engend und mannlis den Berftand aus. Swend wuchs beran und fieng an, Reigung fur Ildegerten ju empfinden, die nicht unerwiedert blieb. Indef fam Hanfried, Konig ber Schweden, au den norwegis ichen Sof, und verliebte fich gleichfalls in Ildegerten. mart aber, ba ibr Berg fchon vergeben, und er uberdieg eben fo unangenehm von Figur als von Citten war, mit Berachs tung gurudaemiefen. Dieg mochte ibn mutbend, er verließ Mormegen eilig, und fehrte bald mit einem Beer gurud, fic Ild. mit Gewalt zu bemeiftern - Swend gieht ibm an ber Gripe feines Beers entgegen, wird aber gefcblagen und ges Bie 3ld, biefen Unfall erfahrt, ftellt fie fich an bie Spige von 6000 Amagonen, und gieht bem Barbaren entge. gen. Ihr gur Gulfe eilt berben Theodorich Ronig ber Danen und nachfter Erbe ber Rrone: fie greifen Ranfried gemeins D b. 3 **Schafts** 

icaftlic an, ber gefchlagen wird, und felbft von Moe gertene Sand fallt. Theod fieht 316. verliebt fich in fie, und fest fie neben fich auf feinen Ebron. Barald, Theobs. Better und Freund, nabrt gleichfalls eine Leibenfchaft fur Mlb. bie er endlich auch entbedt. Allein er wirb, fo wie er es verbient, abgefertigt, und finnt auf Mittel, feinen Bued burd Berratberen ju erreichen. Er wiegelt Gerrmanfrieden, Ranfriede Dachfolger auf, mit einem gablreichen verbundens Beere einen Einfall in Dannemart ju thun. Garald iber treibt gegen feinen Better bie Befahr, und bewegt ibn baburd, Mogerten, gu ber feine liebe ohnebief fcon etwas lan worben mar, ju verftoffen, Luitgardis. Berrmanfrieds Some fter jur Gemablin ju nehmen, und fich baburch ben Friete Aldegerte entflieht mit ihrem Gobne Salban au erfaufen. nach Mormegen. Dieg gerftort Baralda bosbaften Blan, und nothigt ibn ju einem andern Mittel. Er berebet Theob. ju einer Reife burch feine Stuaten, in feiner Abmefenbeit bringt er die Armee und bie Ration auf feine Seite, und wirft fic jum Ronig auf. Theod, fann faum eine Sandvoll Leute ger gen ibn fubren, wird von bem Beere bes Berratbers umringt und ift bart am Rande bes Untergangs, ale Mibegerte, bis von allem Radricht befommen, mit einem Beer Normeget und ihren Amagonen gur Bulfe berben eilt. Die Bergen bet Ration hingen ihr immer noch an. Go wie fle erfchien, ging ber großte Cheil von Saralde Seere ju 3ld. über, fie befreit Theod. und Bar. fiebt fich gezwungen gu flieben. Der rais ge Ronig will fie wieber jur Gemablin annehmen, allein fie ichlaat es aus, bedingt fich nur fur ihren Gobn bie grom pon Rormegen, und febrt, geliebt, bewundert und angebeit in ihr Baterland jurud, die Erziehung ihres Gobnes in be forgen. - Dief ift ber Bang biefer biftorifden Rovelle, ober' wie man fie vor go Jahren genannt baben murbe, diefer bei ben , und Liebesgeschichte. Dag biefes fonberbare Saar, bis fer weibifche Mann, und biefes mannliche Beib ben Lefern febt behagen werbe, glauben wir faum, aber vor ben Muaen bet Leferinnen wird es vielleicht mehr Gnabe finden. fcone Stellen und Situationen haben uns indef bie Beit nicht gang bereuen laffen , bie wir auf die Lecture biefes Buchelchens Man fibft bier und ba auf recht aufige Schifberme gen und feine Bemerfungen : ben Musbrud ber Leibenschaften aber fanden wir felten ber Matur gang gemaß. Die Gorace

bes Beroismus und ber Empfindung ift icon, jebe einzeln für fich, nicht leicht ju treffen, aber noch größer wird bie Schwies rigfeit, wenn beube fich in Ginem Subjeft vereinigen, wenn ver Dichter einen folden Charafter fcbilbern, bie Dobificatios sen, bie immer eine Gigenschaft burch bie anbere erbalt, und : unter ben verschiebenen Situationen, balb bje balb bie ans e wirkfamer ift und bie Oberhand erhalt, nach bem Leben parftellen foll. Es ift nichts fcwerer, als helben burch Polis if nicht ja froftigen Apathiften, ober burch Liebe nicht ju eufzenden Schafern ju machen. Dag ber Berf. bier immer bie rechte Mittelfrage getroffen babe, glauben wir nicht. Die rbifche Muthologie ift gut genunt, feltfam genug aber ftes n daneben ab die Anfabrung eines Leffing, Montesquien, ver Ausfall auf Meiners, Bufding, unb bas Bleichnif von ber Schabenfreube bes Ceufels, wenn er Fromme fundigen lebt."

Pk.

Johanna von Cafilien, eine Geschichte aus bem fechzehnten Jahrhundert, Stellenweise sehr lehrreich für das achtzehnte. Madrid, 1788. 51 Bogen 8.

ie Novelle scheint zwar beim ersten Anblid etwas gut franzolften, bat kurze abgebrochene Perioden: ift aber sehr gut geschrieben; und ber originelle Uebersetzer, der euenweise seinem Ausbrick Abel und Starke giebt, scheint ein Stylist vom gemeinen Schlage. Die Begebenheiten wers en am Ende hochst romantisch, doch lassen sie fich mit dem nins ber Nazion und der Zeit reimen.

Ag.

er Thurm von Samarah. Eine warnende Ges schichte für Astrologen, Zeichendeuter, Magier und alle Liebhaber geheimer Wissenschaften. Sh 4 Aus

Aus bem Arabischen. Leipzig, 1788. 253 Geiten 8,

Man murbe fich febr irren, wofern man unter biefem Ritt mehr nicht, als ein gewöhnliches arabifches Mahrchen, erwartete. Erfindungsgeift und Sprache vereinigen fic, ein angenehmes Bange ju bilden, bas eben fo mobl belehtt, all peranuat und ben Lefer flete mit fich fortführt. Ein arabifder Ralife, ber bie Schranten, bie ber Schopfer ben Ginfichten ber Sterblichen gefest bat, gern überfdreiten mbchte, erfahrt Die gerechte Strafe feines Dunfels. Statt fich Renutniffe m erwerben, bie allein reinern Beiftern aufbewahrt finb, verfallt er in finnlofen hochmuth und vergift, bag manches nicht # wiffen, die Bestimmung bei Menichen auf Erben ift. leicht murbe bas Gange noch rollfommener ausgefallen konwenn ber Berf. biefes Breds, ber, fo viel wir wiffen, nod in feinem Roman ausbrudlich beabsichtiget worden und fur bie Beschichte unfrer Lage so anziehend ift, mehr eingebent gewes fen mare, wenn er verfchiebene Scenen, Die hierauf feinen Bejug haben, weggelaffen, manche Gemablbe, bie nicht blot furchtbar, fonbern fcanberbaft finb, gemindert und bas Gs genbild bes eitlen Ralifen, ben gufriebenen, fanften Gulden rug, mehr in Thatigfeit gefest, ibn nicht blos gut und leibens Schaftlos aefdilbert batte. Der Ralife muthet wirflich anweis len , ohne daß man einfieht , warum , da nichts feiner Gewalt widerficht, und begeht Graufamfeiten, die man benm Dange aller Begenwirfung ju unnaturlich finden muß. biefer fleinen, nicht leicht zu verfennenben, Rleden interefirt bie Defdichte gleichwohl und erfett, was ihr von ber einen Geite abgeht, burch ben Sauber ber Bhantafie und Darftellung aufs reichlichfte. Bon gang entgegengefestem Charafter ift

Orlando und Seraphine, eine turtische Geschichte, in zwen Theilen. Leipzig. 230 G. 8.

ef ift wirklich fonberbar, wie verschieben zuweilen Dichter und Rritiker urtheilen. Der Berf. biefer turfischen Ger schichte glaubt, laut der Borrebe, burchgebende intereffant zu fen und entschulbigt die eingemischten bilberreichen Genen der mit,

mit, das boch zuweilen ein Auheplat für das Gemuth seyn mußte, weil es nicht im Stande sep, eine unabläsige Anftrens gung sympathetischer Empfindungen zu ertragen: und Rec. hat ihn durchgehends langweilig und bis zum Eckel ermüdend, auch micht etwa bie und da ein, sondern auf jeder Seite zwep und drey Auheplätichen zum Einschlasen gefunden. Weber reich an Situationen, noch durch Charafterzeichnungen gehoben, schleicht die an sich dürftige Seschichte den trägsten Schneckengang fort, und es wäre unbegreisisch, wie sie in achtzig Briefen batte ausgedehnt werden können, wenn der Verf. nicht die Lunk verftunde, auch den gemeinsten Gedanken und die alltäglichse Empfindung seitenlang zu zergliedern und auszuzieren.

Ng.

Mina's Briefe an ihren Geliebten. Bon ber Berfasserin ber Geschichte Amaliens. 1788. 114 Bog gr. 8.

Mit aller Achtung gegen die Urheberin der Amalie — biefe Briefe, originell (?) und mahr, oder nicht, mogen als Mobelle ju Billets doux eines liebetrunfnen Ragbebens an ihren Jufunftigen, ihren Werth haben, auch dem fetigen Brn. Gemal heut und in diefen Tagen noch behagen; aber das Publitum intereffiren fie wirklich sehr wenig.

Rm.

#### 8) Weltweisheit.

Cicero's Gedanken über den Geist des Naturrechts, übersetzt von D. Christian Wilhelm Wehrn, Kurmainzischen Provinzial Gerichts : Affessor, und lehrer der Rechte in Erfurt. Jena, in der akademischen Buchhandlung. 1788. 46 Seiter in 8.

Micero, in seinen Buchern von den Gesetzen, gebort de Bweifel ju benjenigen Schriftstellern; bie am tiefften in Die Quellen des Rechts und ben allgemeinen Beift ber Befete eingebrungen find. Um barauf jur gegenwartigen Beit, me man allenthalben mit Berbefferung ber Gefete beschäftiget it wieber aufmertfam ju machen, überfette Dr. 28. einige Capie tel aus ben bepben erften Buchern jenes vortreflichen Berts. Diefe Abficht ift allerbings loblich und verbient Ermunterung. Bir wunschten baber, bag Dr. B. feine Ueberfegung, bie giemlich richtig, nur nicht frep und fliegenb genug ift, ben Reuen burcharbeiten und vollenden; aber ihr auch mehr Des ichmeibigfeit und jugleich einige Anmerfungen jur Erlauterung mitgeben mochte. Und ba riethen wir bann auf bem Eitel ben Beift des Maturrechts in den Beift der Befette ju ver manbeln; weil man ben Ausbruck Geift nicht fomobl pom Mecht ale von ben Gefegen ju brauchen pflegt.

Spstem der burgerlichen Gesellschaft: oder nature liche Grundsatze der Sittenlehre und Steatstunft. Nebst einer Untersuchung über den Einsstuß der Regierung auf die Sitten. Aus dem Französischen überseht. Erster Theil, 224 Seiten, Zwepter Theil 172 Seiten in gr. 8. Breslau, ben Ernst Gottlieb Meper. 1788.

Dief Buch war gewiß einer Uebersegung nicht unwerth; und diese ist denn auch so fliesend gerathen, daß man es nicht merft, bag fie nur Uebertragung eines fremten Bers Les in eine anbre Gorache ift. Schabe inbeffen, bag ber B. gegen die driftliche Religion, die er gewiß nicht aus ben rechten Quellen fennen gelernt baben muß, in Begiebung auf Sittenlehre und Staatswohl fo febreingenommen ift, und baruber bin und mieber unglimpflich urtheilt. Wenn man ibm biefes Borurtbeil, bas boch feinen wefentlichen Ginfluß auf fein Spftem ju haben icheint, überfeben will, welches man aus biefer Urlache mobl tann: fo wird man fein Bud nicht ohne Bergnugen lefen und wenn man auch bie und ba einige Bes flimmung nothig finden follte, es bod nicht ohne belehrt ju fenn weglegen. Sein großes Ebema ift : "bie Sittenfebre und die Staatsfunft find offenbar mit einander verbunden : fie fonnen fich ohne Befahr ihres Jutreffes nicht treunen, noch aufboren fich einander die Sand ju reichen. Dief Thema bat er portreflich ausgeführt und baben manche große Babrheiten auf eine folche Beife gefagt, bag man baburch auf eine anges nehme Art jum weitern Racbenfen gereiget wirb.

Des Frenherrn von Martin! Lehrbegriff des Nasturvechtes. Zwente in vielen Stücken verbesserte Uebersehung. Wien, ben Johann David Horsling, Buchdrucker und Buchhändler 1787. 333 Seiten in gr. &.

#### und

Desselben allgemeines Recht ber Staaten. Zwente in vielen Stucken verbesserte Uebersetzung, Wien 1-88. Ben ebendemselben. 324 Seiten in gr. 8.

Bepbe Ueberfetingen find ziemtich rein, teicht und beutlich. folgisch zwecknäßig und verbienen baber um fo mehr emspfohlen zu werden, als fle gewiß an dem Orte, wofür fle zunächst bestimmt zu fenn scheinen, dazu bentragen werden, daß die gemeinnutzigen Wahrheiten ber Briginale, beren Wers

breitung fonft burd bie Sprache ber legtern eingeschrantt ge wefen fenn murbe, in ausgebehntern Umlauf tommen.

Wz.

Des Herrn Bergier, der Gottesgelartheit Doctor, Domherrn der Kirche von Paris, der Acades mie zu Besangon und der königl. Societät zu Nancy Mitglieds, Prüsung des Materialismus, oder Wiederlegung der Schrift: Sostem der Natur. Erster Theil Aus dem Französischen übersetzt. Bamberg und Wirzburg, im Verlage ben Tobias Goebhardt. 1788. 488 Seiten 8

#### — Zwenter Theil — 446 Seiten.

Serr Bergier, ber fich uns in bem Borberichte feines Buds als einen auf den Bang ber Unglaubigen aufmertfamen Bertheidiger ber Religion befannt macht, hielt fich berechtigt, bas berüchtigte Spftem ber Ratur ju wiberlegen, weil er fcon fruber ben Deismus beftritten . und wei! er ben Materialiss mus und Atheismus nur als einen Fortfdritt bes Deismus, unter ben Bhilosophen (in Kranfreich) betrachtet. Recenfent fann , da biefe Biberlegung bes Materialismus ein auslans bifches Product ift, fich um fo viel eher ber Dube überheben ben Lefern biefer Bibliothef durch eine weitlauftige Brufung biefes Berks Rechenschaft bavon ju geben, wie weit Gr. Ber gier feine Absicht, bas Systeme de la nature ju miberlegen, erreicht babe. Er fonnte überhaupt fagen, bag bies Berf bem groften Theil ber philosophischen Striften, Die über ben Rhein feit einiger Beit ju uns gefommen finb, barinn aballa ift, daß man mabre philosophische Grundlichfeit und eingreife fenben Scharffinn vermigt, und bas Raifonnement leicht auf ber Oberflache hingleitet. Damit ber Lefer aber im Stande fen, ex vngue leonem ju erfennen, fo will ich jur Brobe biejenige Materie und ihre Bebandlung bier ausbeben, Die Br. Bergier felbft fur bie wichtigfte und fur bie Grundvefte Des ganten Materialismus erflart. Dies ift bas zwente **L**apis

Rapitel, von ber Bewegung und ihrem Ursprunge. Das Speftem der Natur behauptet, die Bewegung sei der Materie wesentlich. Materie sen nicht ein einziges Besen, sondern ein Geschlecht von Wesen, deffen Individua, ob sie gleich die Eigenschaften mit einander gemein haben, doch nicht unter eine Klasse gebracht und unter einerlen Benennung begriffen werden durfen u f w. Bewegung sen Anstrengung, durch welche ein Korper seine Stelle verandert ober zu verandern ftrebt.

Hr. B. launet, daß die Bewegung der Materie wesents lich sen, und behauptet, sie erfolge durch Stoß von aussen. Er verwirft iene Erklarung derselben als kalsch. "Bewegung, sagt er, ist nicht Anstrengung, sie sest, wenn man will, eine Anstrengung in dem bewegenden Prinzip voraus, aber nicht in dem bewegten Korper. Hier ist Verwechslung der Wirskung mit der Ursache, des Bewegten, mit der bewegenden Ursache." — "Benn eine Anstrengung in der auf dem Tische liegenden Kugel ist, so ist es Streben nach Rube Dies und Streben nach Bewegung ist nicht einerlen. Bewegung ist nur Anstrengung, wenn sie freywillig ist u. s. w. Also muß ein bes wegendes Prinzip, eine Gottheit sen "

Der eigentliche Streitrunct licat bier in ber Frage: mo ift bas Principium ber Bemegung ju fuchen, liegt es in ber-Materie felbft, ober ift es auffer ihr? Berr Bergier nimmt bas Lettere an, und alaubt baber mit feinem Geguer leicht fertia werben, und bas gange Suftem ber Ratur mit einem Dabl untergraben ju fonnen. Wenn aber bas Brincipium ber Bewegung nichts anders, ale bie Schwere ift, fo bat er gegen feinen Begner nichts gewonnen; fo mare bie Erflarung bes Enftems ber Matur von ber Bewegung fo falich nicht, wie er behaupret, und Bewegung entftunde burch ben Drud ber Das terie A auf Die auffer ihr befindliche Materie B; und umgefehrt burch den Druck ber Materie B auf die Materie A; fie mare bas Streber, eines Rorpers, vermbae feiner Schwere, ben ichess maligen Punct feiner Lage ju veranbern. Die Materie bes wegte fich eben fo nothwendig, als ihr die Schwere mefentlich ift, ober bie Bewegung ift ber Materie eben fo wefentlich. als ihr die Schwere ift. Es gabe folglich gar feine fremwillige Bewegung, obne daß man bod, mit Grn. Bergler, baraus fchlieffen konnte: wenn es feine fremmillige Beweaung giebt, fo ift alle Bewegung eine erlangte; folglich ift alle und jebe Bewegung ber Materie fremd und anfallig. Datur tertium,

fle fann nothwendig und mefentlich fenn. Der Sorber fann fo menig obne Bewegung gebacht merben, als er obne Schwere gebacht werben fann. Rach biefer Borausfetung ift es alfo auch fein Wiberfpruch, wie D. B. behauptet, ju fagen, ein Porper bat die Bewegung feiner Natur uach, und erlangt fie auch von einer atffer ibm eriftirenden Rraft. Denn jeter Porper wirft nicht nur burch feine eigne Schwerfraft, fone bern muß auch jugleich ben Drud ber Schwerfraft eines am bern leiben. In ber Bewegung ift actio und paffio jugleich. Die passipe Beweaung nennen wir gewohnlich bie Richtung ber Schwere. Rube im eigentlichen Ginne giebt es in ber Materie nicht. Die auf bem Gifde liegenbe Rugel, Die bet Berf. ale Benfpiel und Beweis feiner Behauptung anführt, fceint nur in Rube gu fepn. Der Gegenbruck ber Rraft bes Lifches balt bie Bewegung im Gleichgewicht: Berbe der Areben ungufborlich bies Gleichgewicht zu gerftoren. Menn bie Bewegung fur uns gleich unmerfbar ift , fo auffert fie fic bod burch ben Drud und Gegenbrud. Gobald bas Bleichgewicht ber Rrafte nur im geringfren Eneil gehoben ift, fo wird bie Bewegung fur und merfbarer werben.

"Dhne ben Begriff ber Rube, fagt Berr B., fann man fich die Bewegung nicht denfen. Ift bie Bewegung ber Das terie wefentlich , fo ift ber Begriff von Rube ichtmartic und abaeichmadt. " - Der erfte Can ift nur umgefebrt mobr. ohne ben Beariff ber Bemegung fann man fic bie Rube nicht benfen. Die Bewegung ift bas Erfte: fobalb Materie ba ift. ift aud Bewegung, und von diefer ift ber Begriff ber Rube abftrabirt. Rube ift nur ein relativer Begriff, fie ift ein pers minberter Grad ber Bewegung, ber fur unfere Dragge uns merflich werben fann, und wenn er bies geworben ift, fo fagen wir : ber Rorper ift in Rube, ohne ein polliges Mufboren aller Bewegung beffelben behaupten zu wollen. Go irrig, 416 ein gangliches Aufhoren aller Bewegung, benft Berr Bergiet lich ben Begriff ber Rube. Daburch wird er ju falfchen Role. gerungen verleitet und findet den Begriff von Rube ichimarifd und abgeschmadt, wenn bie Bewegung ber Materie mefents lid ift.

Man fieht hieraus, bag or. Bergier bas Problem ber Bewegung gar nicht aufgelofet bat, fonbern vielmehr ben Anvten gerschneibet, indem er ein von ber Materie verschiedes nes Principium ber Bewegung gegen bas Softem ber Natur

annimmt, bak er folglich auch nicht berechtigt ift, über bas Spftem ber Natur, fur beffen Runbament er bie Lebre von ber Bewegung balt, jum Rachtheil beffelben zu enticheiben. Allein Recenfent fieht auch gar nicht ein , wie bie grage , ob bie Bewegung ber Materie wefentlich, ober gufallig ben ibr fen , jur michtiaften und entscheibenbiten im Entem bes Mates rialismus gemacht merben fonne. Benn bie Bemeanna ber Materie wefentlich ift, folgt glebenn icon, bag jur Einrichs tung ber Belt tein Befen auffer ibr nothwendig ift? Die Ordnung und Megelmäffigfeit ber Bewegung im Beltall bleibt noch immer, als ein wichtigeres Aranment gegen ben Das terialiften übrig. Die Ordnung im Beltall fest ein thatiges, mablenbes Prineipium auffer ber Materie voraus: fo balb iene erwiesen ift wird auch ber Materialift nicht umbin fone nen, bies lettere anguerfennen. Der Berf. bandelt biefe Materie von ber Regelmäffigfeit und Orbnung im Meltall im & Rap. ab. Beil er aber ben Raben biefer Unterfuchung aufs icarffte, und am aufferften Ende aufzufangen, und von bem bestimmten Berbaltniffe ber materiellen Cheile eines Sorpers nach ihrer ursprunglichen Rraft zu einem anbern Rorper und - jum Gangen, woburch bie Bewegung Ordnung und Sarmot nie wird, auszugeben nicht vermogte, auch aus ber Urface weil er mit ben neuern Schriften, porgualich bentider Bhiles fopben, über diefe Materie unbefannt mar, endlich, weil er als bewiesen annimmt, bag bie Bewegung zufällig fer und von auffenber geschete : fo fonnte die Untersuchung nicht befties bigend, und die Ginwurfe bes Spftems ber Ratur burch bies felbe nicht vollig entfraftet werben.

Ben biefem allem aber ift es bennoch gat nicht bes Rea cenfenten Absicht, biefer Prufung bes Materialismus allest Rugen und alle Brauchbarkeit abzusprechen, er wurde sie viels mehr bemjenigen empfehlen, ber mit dem Systeme de la nature bekannt zu werden wunschte, indem man bepnahe biese gante Schrift im Auszuge darinn findet, und die Prufung ihr Schritt vor Schritt folgt. Ift derjenige, der sie in dieser Absicht zur Hand nachme, ein Selbstdenker, so wird sie ihn zu manchen philosophischen Untersuchungen Beranlassungen geben, und es wird ihm leicht sonn, wo Hr. Bergier alle françoise philosophirt, ihn zu verbessern, oder zu ergangent sehlt es ihm aber an philosophischen Scharfbliet, so wird et noch immer scherer geben, wenn er Hrn. Bergier zum Fuhrer

in bem jum Theil fpigfunbigen Labyrinthe bes Spftems ber Matur mabit, ale wenn er ben oft in blenbenbes Gemant gefleibeten Grunbfagen und Rolgerungen, benen es baufig nicht an Scharffinn fehlt, bie er in jenem Buche finbet, nichts entgegen ju fegen meif, und fich von ihnen irre fubren latt.

Im Borberichte giebt Berr Bergier bie Nachricht, baf bas Buch : Softem ber Natur, nichts anbers, als eine Come pilation und größtentheils wortliche Bieberholung ber Contgion tacrée, des Essai sur les préjugés, (ben man einem bu Marfais beplege, ) bes Christianisme devoile und bes Berte de l'efprit fen, baber er auch in feiner Biberlegung ben den ausgezognen Stellen unten auf diefe genennten Berfe binmeifet.

Bas die Ueberfenung anbetrift, fo ift fie ziemlich fieffent im Gangen, obaleich der Heberfeger bie beutfche Sprace nicht fo vollig in feiner Dacht hatte, bag man nicht bin und wiet ber bas frangofifche Original burchfchimmern feben, unb, wit wol nur felten, auf einen Gallicismus ftoffen follte.

Bt.

Meine Gebanten von ber Belt, bag fie mußelne mahl aufhoren zu fenn, bewiesen von der menfchs liden Geele, von 3. & DB Frengel. Arnftabt, gebruckt ben S. J. Trommeborf, ohne Jahrs jabl. 8. 48 Seiten.

Inerachtet ber Berf. in ben Borerinnerungen ben Ranftrichtern gar nicht bolo ift, und Parthenlichfeit ihnen famt und fonders als Erbfehler vorruft, Unmiffenheit nicht ausges fchloffen; alfo entweder gar nicht ober nur mit Lob Preifung will beurtheilt fenn: fo muffen wir boch, auf die Gefahr obis ges auch auf uns angewandt ju feben, jum voraus ehrlich, und nach beftem Biffen und Bewiffen befennen, bag bepbes gegenwartig nicht wird erfüllt werben. Abgerechnet bie febr verworrene Schreibart, fieht es in des Berf Ropfe noch gang wuft aus : Begriff und Sage find roh und unverdant: man fieht flar , daß über Metaphpfif der Berf. gwar manches gelefen aber nichts geborig ergrundet bat. Bum vorlaufigen See

Bemeife von ber Doglichfeit einer ganglichen Welt: Berniche, tung, beruft fich ber Berf. auf Berbrennung eines Pfunbel Sols, mo Aiche und gefammleter Rauch 3& Quentchen mos gen, alfo unleugbar Materie muß vernichtet fenn; er bachte aber nicht baran, bag bie im Solze befindliche Renchtigfeit. und Luft, nebft bem Brennbaren nicht find mit gewogen mors Leugnen , bag Gott alles fonne vernichten, mesnt er, freite mit ber Allmacht; freitets benn auch bamit, bag Gott aus zwen mabl zwen nicht fann funf machen? Go bald erwies fen ift, bag gangliche Bernichtung alles fubftantiellen außer Sott Biberfprud enthalt, ift barin nichts ber Allmacht nachs theiliges. Der Saupt : Bemeis aber lautet fo : Menfchens und Ebier : Seelen werben fest nicht mehr erschaffen , ibre Babl ift begraat, alfo muß bie Fortpflangung einmabl aufbbe ren, alfo nach beren Enbe bie Erbe, nebft ben mit ibr in Bezs binbung febenben Simmels & Korpern in Richts übergeben. Bie bas Lette folge, febn wir , vermuthlich aus angeftammter Recenfenten : Blindbeit, nicht; mas binbert, bag auf biefe Reibe ber Dinge eine anbre in anbrer Ordnung, nach andern Gefenen Gefest bie Menfchen ; und Chier ; Seelen merben anders wohin verfest, tonnen benn nicht andre wieder hieher verfest werden ? Ober fann nicht bie Erbe, burch Beredlung, sum Bobufige fur bie neuen verebelten vorigen Bewohner erbos ben merden !

**Zb.** 

Unterhakungen für Freunde der popularen Philofophie. Halle, ben Friedr. Dan. Franke. 1788,
in 8. 510 Seiten.

er Berf. Hr. Joh, Frieder. Hilbebrand, Prediger an der Morisfirche zu Halberstadt, wie er sich am Ende der Borrede unterschreibt, hat bep diesen Unterhaltungen nicht den Zweck, sich in tiese und weitlauftige Untersuchungen einzus lassen; sondern Wahrheit, Liebe, und Frieden zu bestördern, oder denkende Manner einige Stunden angenehm zu beschäftigen. Weil die hier gelieferten Abhandlungen der letterarischen Gesellschaft zu Halberstadt ursprünglich bestimmt waren; den wolke der Berf. blod vielen nutzen, und sollte viele vergnisstillg, d. Bib. XCV. B. II. St.

gen. Darum mußte er populare Sachen in einer popularm Sprache vortragen. Siemit ftimmt auch unfers Erachtens bas Berf felbit aufs genaufte überein, es ift genan geleiftet, mas verfprochen marb. Wenn wir alfo noch ben Innbalt fury anführen, werden wir unfre Lefer hinlanglich von biefem Buche unterrichtet haben. Die erften bepben Abbanblungen bandeln von ben Grundtrieben; die britte handelt von abftems menben Tricben bes Menfchen vorzüglich in fo fern fie nittlid ober fcablich find; bie vierte von ben Neuerungen, bie fanfte von ben Strafen, die fechfte von moralifchen Grunbfaten; Die fiebente von ber allgemeinen Nothwendigfeit ber Menfchen! Tenntnif; die achte von ber Gelbftenntnif ; bie neunte vom wohlthatigen Ginfinffe ber menfeblichen Ginfchrantung in de menfoliche Gludfeeligfeit, die zehnte vom Irren bes Menfchers Die eilfte vom Genug ber Babrheit; Die amolfte pon ber Lale rang und Intolerang; die brengebnte von ben : Beburfuffen bes Menfchen; die vierzehnte von ber Abhangigfeit bes Mes fchen; die funfzehnte von ber großen Schriftftelleren miers Beitalters; die sechzehnte endlich von der Shorbeit.

- Fred. Adolph van der Mark, Commentatio de portentosa Hobbesiani Ciuis imagine. Butge steinfurt ben Joh. Hermann Ped 1788 in 8, 76 Seiten.
- Ebenbesselben Orstio de amore erga patriam, naturae hominum rationali et sociali attemperando, seu de vera patriotismi, quem dicunt, indole. Deventer ben 3. de lange 1783 in 4. 67 Seiten.
- Anton Adrian v. d. Mark disputatio politica inauguralis de coetu cinitatis perfecto. Francisco ben Wilhelm Coulons Wittwe 1785.
- Dir nehmen biese drep Abhandlungen zusammen, theils wei gen Aehnlichkeit des Junhalts, theils auch well die

bepben erftern in Begiebung auf ihren Berf febr nabe Bere binbung baben. Bu naberer Renntnig bollanbifder Denfart, und ber unverdienten Schidfale bes Berf. glauben wir uns fern Lefern einen Befallen zu ermeifen, wenn wir feine Beges Benbeiten aus ber erften Abhanblung G. 25 hieber fegen, um to mehr bie Schriften biefer Art felten in viele Banbe pflegen an fommen. Nachdem ber Berf. in Groningen 15 Jahr bas Staats : und Naturrecht mit Benfall gelehrt hatte , marb er ber Beterodorie beschuldigt, und feines Amtes entfent Lingen, wohin er barauf berufen ward, erfannte bas Cons Afforium nach vorhergegangener Untersuchung, feine bis babin befannt gemachten Behauptungen in Betreff ber Religion rechtalaubig. Bon bier erhielt er nach Deventer einen Ruf. und benm Antritt bes neuen Amtes hielt er bie eben benahmte Rebe über ben Patriotismus; ber Pobel ward burch bie barin geaußerten Tolerang , Grunbfate aufgebracht, plunderte feine Bohnung, und zwang ibn nach Bentheim; Steinfurt zu ente flieben.

Die Erinnerungen gegen Sobbes find mit vielem Scharfe finn gemacht, wiewol zuweilen nicht gang treffend; bes Gus ftems Grundfebler, balt ber Berf. fen ber Rrieg aller gegen alle im Maturftanbe; unfere Erachtens mare es Leugnung alles Rechts außer bem Staate, benn haben Bertrage nicht pon bem Staate rechtliche Rraft: fo bat auch ber Staat feibit feinen feften Grund. Daß bie Sobbefianifden Grunbfate auf einen grangenlofen Defpotismus gerabegu fuhren; baf febes Recht eine Berbindlichfeit auf ber andern Geite enthalt , fic mit Gewalt beffen Ausubung nicht zu wiberfegen, alfo bas Bobbeffanische allgemeine Recht feben anquareifen und fich bem Angriffe ju miberfegen, Biberfpruch in fich fchlieft; bag alfo barque nicht allgemeiner Rrieg folgt fonbern Rriebe, wenn Feiner bem anbern barf ju nabe fommen; bag burch Errichtung eines Staates alle naturliche grenheit nicht wird aufgehoben. weil man nicht Burger wird, um aufzuhoren Denich zu fenn; wird mit vollem Rechte ber Bobbeffanifden Lehre entges Darin jeboch tonnen wir bem Berf. nicht beps treten, baf im Staate feine neue Berbindlichfeiten zu benen bes naturlichen Buftanbes fommen und bag ber einzige Unterfcbieb barin befteht, baf bie Burger ju bem fonnen gezwungen mers ben, mas fie vorher fremmillig ju thun schuldig maren. tommt unleugbar bingu ein Recht zu befehlen, Gefete an geben. 312

ein Recht Abgaben zu forbern, es fommt bingu eine Berbind lidfeit, ber Gelbftrache und Gelbftvertheibigung , außer im Rothfalle, fich nicht ju bebienen, eine Berbinblichfeit ben Ge fenen ju geborchen, welche vorher nicht fatt batten. bingegen treten wir wieber bem Berf. ben, baf im Staate bie Burger einem blos leibenben Gehorfam nicht unterworfen find, daß ihnen allerdinas jufommt die Krepheit, tiber Ber befferungen ber Dangel fich ju auffern; bag ber Regent auf bort Regent zu fenn, fo bald er bie Bertrage mit Ruffen tritt; Dag die Burger ihre gange Dent , Frenheit nie baben ablegen wollen noch fonnen; bag bie Menfchen nicht find in Gefellicaft getreten um aller Bervollfomannung ihres Berftanbes aanslid au entfagen, alfo über Berbefferung und Berichtiaung wot Religions: Grundfagen ju reden und ju fcreiben muß erlauft fenn : mithiu auch beffere Staats , Einrichtungen , und Maftet bung aller Mangel vorzuschlagen.

Nach aleichen Grundfaten benft auch ber Werf, in bet Rebe über ben Patriotismus, unbegreiflich bennabe ift in ans fern Sagen und in einem Land, bas an Aufflarung Anfprud macht, wie gegen einen fo bell und gut benfenben Mann folde Berfolgung fonnte erregt werben. Allein mas thut nicht Man Sagel, wenn feine Leiter voll blinden Gifere find? Bat terland nennt ber Berf. ben Staat, worin man Burger it Diefen muß man lieben und fein Bobl beforbern, weil men ibn frenwillia zum Aufenthalt erfohren bat: wir murben binunfenen. weil man burch ben Bereinigungs, Bertrag bagu fich bat ans beifdig gemacht. Dag bie Dajeftat bem gangen Bolfe jus tommt, bat ber Berf etwas übereilt manchen Revern nachaes fagt : Majeftat bat nicht eber fatt als nach bem Staats Brund , Gefete: in einer vollig gleichen Gefellicaft in fein Recht ju befehlen, alfo feine Dajeftat, ba mirb alles bird Hebereinfunft und Bergleich entschieden, nicht burd Befalt von oben ber. Bor bem Staats : Grund : Gefete alfo bat bas Bolf feine Dajeftat; nach biefem Gefete, wirb bas Recht in befehlen gewiffen Berfonen zuerfannt, mithin bat nach bemfelben bas Bolf auch feine Majeftat. Man hat ben biefer Ebeorie verwechfelt bas Recht bes Bolfs ben Regenten an die Bertrage au binben, ibn an beren Beobachtung fraftig au erinnern. wo es Roth ift, mit einem Rechte ju gebieten. Gebr richtig folgert ber Berf. es fen Pflicht eines Patrioten, Die Grunde verfaffung aufrecht ju erhalten, nicht aber barum alle Menbel

ung im Staate zu verhuten, wie man liftig genug habe bars aus schließen wollen, vielmehr, so balb ber Staat anfange pom Grund: Gesete abzuweichen, musse er auf seine Berfass sung zurückgebracht werden. Line Ausnahme jedoch würden wir wünschen angehängt zu sehen, daß nemlich, wenn der Staat abgewichen ist von der Grund: Verfassung, also biese Berträge schon sind aufgehoben, und nnn allgemeiner Bunsch meuer Grund: Verfassung herrschend wird, es nicht unrecht sep, eine ganz neue Verfassung einzuführen.

Die britte Abhaublung fest aus einanber, was zu einem wolltommnen Staate gehort, welches nicht febr fcwer ift; wie aber bies am besten konne ausgeführt werben, welche Berfast fung zu bem Ende zu erwählen fep, welches fehr fcwer ift,

wird nicht berabrt.

**W**f.

### 9) Mathematik.

Theorie und Anwendung der reefischen Regel auf burgerliche Rechnungen. Von Johann Georg Elf. Munchen ben Lentner 1788. in 8. Ein Alphab.

Dach ber Juschrift an die Schulfuratoren in Gapern, ber obern Pfalz und Nenburg, unterschreibet sich der Beschemaliger öffentlicher Repetitor der Physik und Nathematik in dem Ehursürklichen Schulhause zu Nunchen. Iweperley Mängel die der B. an den bekannten Nechenbuchern sand, beswogen ihn, ihre Anzahl noch mit einem zu vermehren. Diese waren, daß sie entweder nach ausländischen Naase, Sewicht und Geld berechnet sind, oder das man bey jedem Bepspiele eine andere Negel beobachtet. Ersteres ift allerdings zum Untersricht für die bürgerliche Jugend in Bapern unschieslich und lettres der Verordung der Schulkuratoren nicht entsprechend, die die reestige Nethode, bem Unterricht vorgeschrieben

ein Recht Abgaben ju forbern, es fommt bingu eine Berbind lichfeit, ber Gelbftrache und Gelbftvertheibigung , anger im Rothfalle, fich nicht ju bebienen, eine Berbinblichfeit ben Ge fenen ju geborchen, welche vorher nicht flatt batten. bingegen treten wir wieder bem Berf. ben, baf im Stadt bie Burger einem blos leibenben Behorfam nicht unterworfen find, daß ihnen allerdings jufommt die Krepbeit, über Ber befferungen ber Dangel fich ju auffern; bag ber Regent auf bort Regent zu fenn, fo balb er bie Bertrage mit Rufen tritt; Daff bie Burger ihre gange Dent , Frepheit nie baben ablegen wollen noch fonnen; bag bie Menfchen nicht find in Gefellicaft getreten um aller Bervollfommnung ihres Berftanbes ganglid au entfagen, alfo über Berbefferung und Berichtiaung vot Religions: Grundfagen ju reden und ju fchreiben muß erlauft fenn; mithiu auch beffere Staats . Einrichtungen, unb Mafber bung aller Mangel vorzuschlagen.

Nach gleichen Grundfagen benft auch ber Merf, in bet Rebe über ben Patriotismus, unbegreiflich bepnabe ift in mis fern Lagen und in einem Land, bas an Aufflarung Anfpmd macht, wie aegen einen fo bell und gut benfenben Mann folde Berfolaung fonnte erregt werben. Allein mas thut nict San Sagel, wenn feine Leiter voll blinben Gifers find ? Bei terland nennt ber Berf. ben Staat, worin man Burger it Diefen muß man lieben und fein Bobl beforbern, weil man ibn fremwillig zum Aufenthalt erfohren bat: wir murben binmfeten. weil man burch ben Bereinigunge, Bertrag bagu fich bat ans beifdig gemacht. Dag bie Dajeftat bem gangen Boffe ut tommt, hat ber Berf etwas übereilt manchen Revern nachae fagt : Majeftat bat nicht eber ftatt als nach bem Staats Grund . Befete: in einer nollig gleichen Befellfchaft ift feit Recht zu befehlen, alfo feine Dajeftat, ba mirb alles burd Hebereinfunft und Bergleich entschieden, nicht burch Befalt Bor bem Staats : Grund : Gefete alfo bat bas pon oben ber. Bolf feine Dajeftat; nach biefem Gefege, wird bas Recht if befehlen gewiffen Berfonen zuerfannt, mithin bat nach bemfelben bas Bolf auch feine Majeftat. Man hat ben biefer Cheprit verwechfelt bas Recht bes Bolfs ben Regenten an die Berträge au binben, ibn an beren Beobachtung fraftig gu erinners wo es Roth ift, mit einem Rechte ju gebieten. Gebr richtig folgert ber Berf. es fen Pflicht eines Patrioten, Die Grunde verfaffung aufrecht zu erhalten, nicht aber barum alle Menbel

sung im Staate zu verhuten, wie man liftig genug habe bar, aus schließen wollen, vielmehr, so balb ber Staat anfange bom Grund: Gesete abzuweichen, musse er auf seine Berfass sung zuruckgebracht werden. Eine Ausnahme jedoch wurden wir wunschen angehangt zu sehen, daß nemlich, wenn ber Staat abgewichen ist oon der Grund: Berfassung, also biese Berträge schon sind aufgehoben, und nan allgemeiner Bunsch meuer Grund: Verfassung herrschend wird, es nicht unrecht sep, eine ganz neue Verfassung einzuführen.

Die britte Abhandlung fest aus einanber, mas zu einem wollfommnen Staate gehort, welches nicht fehr ichwer ift; wie aber bies am besten konne ausgeführt werben, welche Berfast fung zu bem Enbe zu erwählen fep, welches fehr schwer ift,

wird nicht berührt.

**233f.** 

## 9) Mathematik.

Theorie und Anwendung der reefischen Regel auf burgerliche Rechnungen. Von Johann Georg Elf. Munchen ben Lentner 1788. in 8. Gin Alphab.

Dach der Zuschrift an die Schulkuratoren in Gapern, der Dobern Pfalz und Nendurg, unterschreibet sich der Bedemaliger öffentlicher Repetitor der Physis und Mathematik in dem Shursursklichen Schulhause zu Munchen. Zweperley Mängel die der B. an den bekannten Rechendückern sand, des wogen ihn, ihre Anzahl noch mit einem zu vermehren. Diese waren, daß sie entweder nach ausländischen Maaße, Sewicht und Beld berechnet sind, oder daß man bey jedem Sepspiele eine andere Regel beobachtet. Erkeres ist allerdings zum Unterseicht für die dürzerliche Jugend in Bapern unschäschlich und letztes der Verordnung der Schulkuratoren nicht entsprechend, die die reestiche Rethode, bem Unterricht vorgeschrieben

hatten; es unternahm also ber B. biele so wohl nothige als nugliche Arbeit, und lieferte feinem Baterlande, ein feinem Beburfnis entsprechendes, recht brauchbares und gutes Rechen buch, wofur ihm basselbe allerdings Dant schulbig ift.

Rachbem ber B. ben Berth ber Bablen, ihre Musfprace und Ricberfcbreibung gezeiget, bie vier Rechuungsarten vot getragen, und befonders in der Division, die ben ben Dathet matifern ubliche Formel, die allgemein eingeführt werben mif te und nur bochft felten in einem Rechenbuche vorfallt, ans nimmt, fo gebet er ju ben vier Rechnungsarten in gebundenen Bablen uber, erflart bas baperifche Geld, Daag und Bemicht u. L m ; banbelt von ber Reduftion; von ber Duftiplication und Divifion in benahmten Bablen, und fommt ju ben Bris chen , die er vermittelft einer getheilten Linie , ber Jugen perftanblich ju machen fuchet und bep ihrer Berechnungsart fich mit Recht ber mathematischen Beichen bedienet , ertiaret bie Lehre von ben Berbattniffen und Proportionen richtig und beutlich; lehrt bie Bleichungen finden und bediene fich bier ben bas Beichen ber unbefannten Grofe zc. Runmehro lebt berfelie gwen Proportionen mit einander verbinden und fommt naturlich auf die Recfifche Regel, bie er burch Beiten, Bits fungen und Urfachen burch die Berbinbung ber Proportionen!

$$Z : \mathfrak{z} = W : \mathfrak{r}$$

$$V : \mathfrak{v} = \mathfrak{r} : \mathfrak{w}$$

$$ZV : \mathfrak{z} v = W : \mathfrak{w}$$

$$ZV : \mathfrak{v} = \mathfrak{z} v W .$$

١

Rez. scheint es, als wenn hier ber B. bie Kaftneriiche Formt für die sogenannte Regula Quinque vor Augen gehabt, und sie hier gläcklich angewendet babe. Recht brauchbar ift für Anfänger das Seite res aufgestellte Schema über die Bestimmende und zu bestimmenden Größen, und dieses dient sehr zur Erläutrung der Zeit, Ursach und Würfung; denn dieses mochte doch wohl manchem Jüngling zu schwer zu begreissen sehn. Nachdem einige Aufgaben nach dieser Negel aufgeshet worden, so schaltet hier der A. das Kleinere der Jahlen und die Rechnungis art bekanntlich sehr abgefürzt wird, wendet aber zugleich die Rechnungis art bekanntlich sehr abgefürzt wird, wendet aber zugleich die

Regeln auf wirkliche Aufgaben ber Rechitten Methobe an, und so wird auch der Werth und die Verwandlung der Bruche wezeiget.

Nunmehro folgen Safeln, fo bie Bergleichung bes Ges wichtes, ber Ellen, bes Getraibe Maages und ber Mungen, nach Biener und Munchner Babrung angiebt. Dierben mule fen wir uns etwas langer aufhalten , als in ftrengen Berftanbe Die Recension diefes Buches verftatten mochte. Es ift aber bes Kannt, daß die Maage und Gewichts Bergleichungs Safeln noch lange nicht von berjenigen Bolltommenheit find, Die fie erhalten muffen, um fich in allen Rallen aus ihnen Rathe erhoblen zu Fonnen, felbft die in Crusens Comtoristen, die die beftans Dige Bafis affer anbern find. Befonbers bemerket man in Denfelben große Luden von Oberdeutschland: uns mar es bese balb angenehm, bier einen großen Borrath fur Banern au fine den, auch bemertten wir, baf die Grofe bes Daafes unb Sewichtes einiger aubern Stabte angeführt mar, von welchen noch nichts angegeben worben, wir entschloffen uns bemnach. benienigen Theil diefer Anzeigen, fo in Erufen und Meltens brecher nicht vorhanden find, nach Angabe bes Berhaltniffes jum Biener Daag, auf die einmal eingeführte Sprache gu reduciren, und folche bier angufubren, damit ein jeber, bem daran gelegen ift, fie in feine Safeln einschalten fonnte.

Setraide Maag. Nach Parifer Rubifzoll.

Car. 3um Camm. Rorn 27807. Gerfte 342773 Saber 35808.

Dreyfiger München 95. Mässen München 190.

Metze Abach. 1900. Abensperg 1772.

Braunau zu Waisen und Korn 7917; zu Gerfie und Haber 25893. Camm Waisen und Korn 1738 zu G. 1804 zu H. 1628. Deckendorf 1713. Dietfurt 444. Donaumerth 2817. Ingolfladt W. u. \$ 1047. G. 1036. H. 931. Kellbeim W u. R. u. G. 2013 Haber 1978. Landau W. u. \$ 1142. G. it. H. 1714. Landsbuth 2457. Mainburg W. u. \$ 2095. G 2034. H. 2095. München 3047 Neufadt W. t. R. u. G. 2055 H. 2668. Rhain W. u. \$ 2286. G. 2435. H. 2145. Straubingen W. u. \$ 2133. G. 2172. D. 1879. Vilshoffen 1527.

Schaf oder Scheffel Abach 53217. Hober 8360.

Abensperg 54940. H 56704. Brannau Baigen und Long 68553 G. u. H 155360. Deckendorf 41134. Dieisen 7110. Donauwerth 20940. Ingolstatt B. u. A 50275.

3. 35893. H. 50275. Kellbeim B. u. A. 50275.

33601. Landau B. u. A. 27423 G. u. H. 54846. Londo-buth 49133. Mainburg B. u. A. 50275. G. 50845. h. 75413. München 18282. Haber 22329. Neustaatt 65448. Faber 64037. Pfaffenhoven 11408. Rhain 43420. G. 48705.

45098. Vilshafen 45705. H. 53273.

Strich Pfaffenboven 1416 Vierling dafelbit 354.

Viertel Braunau B. u. S. 1979 S. u. S. 4316. München 1524.

#### Ellenmaaf in Parifer To Linien.

Aich 3685. Abensberg 3755. Avennes 3272. Bireth 3272. Burglangen(eld 3683. Burghausen. 3683. Crems 3443. Deckendorf 3683. Dingelfingen 3683. Eperles is Hugarn 4306. Erdingen 3683. Eichstädt 3430. Frishberg 3683. Gallen Bolle 2756. Leinen 3186. Rester 2825. Kelsheim 3683. Kuststein 3479. Landshut 3683. Landsberg 3683 Mosburg 3683. Neumark 3392. Neufladt 3683. Ochsenburg 4995. Osterhofen 3683. Passa 3400. Pfassenhoven 3683. Riedenburg 3683. Reichenthal 3683. Roban 5098. Roberda 3104. Schrobendorf 3683. Sulzbach 3652. Vilshofen 3683. Wasserburg 3683. Weilsheim 3683.

#### Pfund : Gewicht in bollanbifchen Affen.

Bergstadt 10490. Canea 6877. Caschau 11539. Creas 11656. Dornick 8858 Eperies 10490. Freyburg 9907. Gerlozhofen 9754. Grodno 9791. Ilkusch 10198. Kolin 9574. Leutschau 10490. Luneburg an ber Jimenau 8742. Neusohl 10432. Neumarck 10140 Robit 9383.

Sieranf werben Anwendungen auf burgerliche Nechnungen gemacht, und gulest etwas von der Thara und Gefellichafsreche nung bengebracht. Res. gestebet, bag ibm biefes Rechenbuch febr gefallen bat, und wunscht fur Niederbeutschland ein abnib

des, bas, obgleich hieran fein Mangel, mit Rugen in ben burgerlichen Schulen eingeführt werden fonnte. Ginige Pros vinzial : Ausbrucke als Papierer, in Balbe fehn und bal find bem Berfaffer zu verzephen, benn er fchrieb fur Jugend in Bapern.

Ww.

Angabe einer Schwammaschine, wodurch in einem geringen Zeitraume aus einer beträchtlichen Tiefe eine ansehnliche Menge Wassers empor gehoben werden kann. Von Carl Immanuel ibscher in Frenberg. Leipzig 1788. Crusius in §.
4½ Bog. und 2 Bogen Rupfer.

Mermuthlich bat bie veraische Stridmafdine bem 2. ben erften Bebanken jur Erfindung biefer Schwammafchine gegeben; benn anflatt bag in jeper ein bloger Strid vermits telft ber angiebenben Rraft fo ju fagen bas Baffer in bie Bobe ichleubert, fo bat Berr Lofcher eine folche Einrichtung getroffen , bie eine Mehnlichfeit mit ben ebemale gebrauchlichen Bater nofter Werfen hat. (Ben bem Furftl Aubelftabtifchen Salzwerf zu grantenhaufen bat Rez, eine foiche Runft gefeben , die gewiß unter die Geltenheiten gehoret, die man wohl in Deutschland nicht mehr finden mochte) ber welcher aber Die von Schwamm verfertigten Rugeln nicht in einer Robre ober Raften fic bewegen, fonbern fren find und ju Lage burch eine besondere Borrichtung, nachbem fie in ben tieffen bas Baffer in fich gefogen baben, ausgepregt werben. Die biergu benothigte Borrichtung ift folgende. Ein Drilling, beffen Stabe borizontal tiegen, wird vermittelft einer Rurbel beweget, biefer greift in ein Sternrab, an beffeu verlangerten Belle, fic 3 Sheiben befinden, die mit eifernen nach bem Mittelvunft ber Belle gebogenen Staben mit einander verbunden find, diefe Worrichtung nennt ber Erfinder ben Rorb. Ueber biefen Rorb befindet fich eine Balge, die er die Ausdrud Walze neunt, bennabe von eben ber Breite als Die Scheiben bes Rorbes auseinander fieben, und bie fich swifchen benfelben bewegen Lann und in eben ber Richtung concav ift, ale bie eifern Stabe 315

Stabe bes Rorbes conver find , und folglich befinbet fich mit fchen benben ein paralleler Raum; biefe Balge wird burd eine Reber, bie oben auf ihre Belle brudet, gepreft und zwifden ihr und bem Rorbe beweget fich bas Schwammfeil mit ben Somammen, bie alfo amifchen ber Ausbrudwalze unb ben Rorbe gepreft werben, moburch fie bas Baffer fabren laffen. Diefes ausgepregte Baffer, fallt burch ben Rorb burch in ein unter benfelben angebrachtes Bafferbebalter, aus welchem & aletann abgeleitet wird. Unterbalb biefen Bafferbebalter gu benben Seiten bes Rorbes, find a Rollen angebracht, bie and amen mit eifern Staben (fo wie ber Rorb) verbundenen Scheiben gufammengefest fiub, burch melde bas Schmamms feil obne Ende, von einander gehalten und fur ben Reiben an Bu ben Comammen bedient Bafferbebalter gefichert mirb. fich ber Erfinder ber fogenannten Dferbefcmamme, bie in be fondere Beutel von Rlauell geftedt merden , und burch weiche bas Geil gehet. Den Durchmeffer eines folchen Schwamms balles feget ber Erfinder ben einer Mafchine, Die bas Bafer 72 Leipziger Ellen boch beben foll, 12 Boll und ihre Entferang pon einanber 3 Boll Der Br. & befitt biefe Dafcine in Mobell, und bie Perfuce bamit find gludlich ausgefallen. -Da fic mit wenigen Roften aufznftellen ift, fo mare m mis fchen bağ ein Berfuch in großen bamit gemacht mirbe, auch geiget Berr &., bag man, obgleich mit wenigen Bortheil, fic auch der Wolle bebienen tonnte, mit welcher die fanelines Beutel ausgefüllet werben fonnten. Sollte auch biefe Mafdine etwas verganglich fenn und befondere ben ftrenger Ralte ibren Dienft verfagen: fo macht boch allemahl ber Gebante, Die beutliche und genaue Befdreibung nebft ber Berechning bem Berrn E. Ehre.

Qk.

## 10) Chemie und Mineralogie.

Des herrn de Fourcrop handbuch der Maturge schichte und ber Chemie, mit erlauternden Uns merkungen und einer Borrede verfchen von Jos hann Christian Wiegleb. Ins Deutsche überfest von Dh. Loos. Zwentet Band. Erfurt ben Georg Abam Renfer. gr. 8. 464 Seiten.

ab hebt biefer Band mit dem vierten Rapitel an, und biefes begreift die Cauren, als bie Rreiden : Caure, (fo nennt unfer B die fire Luft) die Salgfaure, die Fluffpatfaure, bie Salpeterfaure, Die Bitriolfanre und Die Borarfaure ober bas Gebatiofalg. herr Wiegleb mennt in einer Anmerfung, baf man die Nahmen ber Dinge nicht fo unnothigermeife verpiels faltigen folle, und ber Ausbrud Bohlenfaure, welchen Lavoiffer ber Rreibenfaure giebt, fepc nur leerer Borterfram - more inn ibm Recenf. gern Recht giebt, und glaubt, bag es gleiche Beschaffenheit mit ben ubrigen neuen Benennungen bes Las poifier habe, wenn er principe oxygene, principe charbonneux flatt ber befannten, von anbern Scheibefunftlern anges nommenen Benennungen giebt. Die Cauren bes Cungfteins find weiter unten abgehandelt und zwar in eigenen Capiteln, und auch die bes Bafferblenes. Unfere Bedunfene batten biefe au ben übrigen feche fo genannten Mineralfauren gebort. amente Claffe ber falzigten Substangen bandelt unfer B folgens bergeftalt ab: erftes Beidlecht: vollfommene Mittelfalge mit firen alfalifden Grundtheilen, wie 3. B. vitriolifirter Weins ftein , Glauberfalg, Galpeter, fubifder Salpeter, Gplvius Fieberfatz, Rochfalz, Borar, vegetabilifcher Borar, Spatweinftein, Rreibenfaures Beinfteinfalg, unb Rreibenfaure So Rebet vielleicht ein Drudfehler, wo es ftatt Salpetererdigtes Rochfalz, Ralcherdigtes Rochfalz beißen follte? - oder follte biefes eine berjenigen Rachlafigfeiten bes Ueberfegers fenn, movon man vericbiebene Spuren fo mol im erften als bem gegenwartigen Banbe finbet? Wenn von bem Pluffpatweinftein und ber Aluffpatfoba bie Mebe ift, und baf

baff biefe in gallertartiger Geftalt erfdeinen, fo erflart bem Wiegleb in einer Anmerfung foldes auf folgenbe Manier: bag bie Kluffpatfaure von Riefelerbe picht villig fren, angers bem bepbe Berbindungen wurtliche Rruftallen liefern wurben. Bum zwenten Gefchlechte ber Salze geboren bie unvollfommes men Mittelfalze als: pitriolifder Salmiaf, "Salpeterfalmiat, Rochfalgfalmiat, Borarfalmiat, flufipatfalmiat, und Rreis benfaurer Galmiaf. Bu bem britten Gefchlechte werben gerech net: Ralchartige Mittelfalze, wie z. B. Ralchvitriol, welche neun Sauptveranderungen unter fic begreift - bann folgen Rulchfalpeter, Ralchfalt, Ralchborar u. f. m. bie bierben vors fammende Naturgeschichte ber Ralchartigen Gubftangen ift um fers Bebunfens gut burchbacht. Die Gattungen ber brev fols genden Befchlechter unvolltommener Mittelfalze entfteben and ben Berbindungen ber Bitterfalzerbe, ber Thonerbe, und ber Schwererbe, mit oben genannten feche Mineralfauren. Ran werden die Eunafteinfaure und Bafferblepfaure beidefeben. Die Arfeniffanre, und bie Gaure bes Berlinerblau tommen in ber Gefchichte ber metallifden Materien weitlauftiger wir. Barum findet fich bier nichts von ber Bernfteinfaure? rechtt ber D. felbige etma ju ben Gauren aus bem Pflangenreiche? wogegen wir nicht bas Minbefte einwenden. Doch ift bier ber bem Schluffe bes Abichnittes ber Mineralogie vericiebenet, bierber geboriges, ausammengeftellt, als 3. 23. vergleichente Heberficht aller mineralifden Galge unter einander - Unter fudungen über Erpftaflifirung, Schmelzbarfeit, Muffolichfeit ber Salze, Beftimmung ber Bermanbichaftsarabe berfelben, au. bal. In bem britten Abidnitte von ber Mineralogie. Bus erft: brennbare Corper, und hier wird basjenige faulich wies berholt, mas in dem erften Cheile, ban ber Lebre von ber Luft, abaebanbelt worden. Befanntlich besteht die bepblogiftifirte Luft, nach Lavoisier's Theoric aus einem firirten Grundtheile (principe oxygene) welcher in Bestalt einer elaftichen Riffig feit in ber Rener - ober Lichtmaterie anfgeloft enthalten, mels der Grundtbeil ber bephlogistifirten Luft , burch erhigte (warum nicht lieber angezunbete) brennbare Corper entzogen wird. Dad bieler Sprothese mare bie bephlogistifirte Luft bas einzige ·wahre brennbare Befen !! Diefe Cheorie folieft auch die Be genwart bes Mblogiftons, beffen Stelle bier bas Licht vertritt. nicht aus; allein fie weicht, in Ansehung bes Muffenthalts bes Philogiftons, von Stahls Mennung freplid ab, ber faldes

in ben brennbaren Ebrper felbft fegte. (får biefe unfere Dens nung burgen bes Dru, Prof Gren's in Salle neuerbings ans geftellten Berfuche, welche man im groepten Banbe feines Lebre buchs ber Chymie nachlefen fan.) Ran fan aber, (nad Rec. Dafürhalten) ben Cinwurf, welchen man bem Phlogifton bes Stahls gemacht bat, eben aus bem fauren Brundivefen ber bephlogistisirten Luft entgegenseten - benn biefer ift eben fo wenig in einem reinen abgefonberten Buftanbe barguftellen. indem er immer, entweber mit ber Tenermaterie ber bephlogis fifirten Luft, ober mit ben verbranuten breunbaren Corpers verbunden ift - Roch mehr! er gehet, fo wie bas Phlogie fton, mir von einem Corper in den andern über, und verans bert feine Berbinbung ohne ihn ju icheiben, ober in einem reis nen Inftande barftellen an tonnen. Die brennbaren Materien find wom bem 2. auf nachftebende Art eingetheilt: Diamant, entzunbbares Bas. Schwefel, Reisblen, metallifche Materien Ueberdies find unfere Dafurhaltens die benges and Erdwech. fuaten Anmerfungen bes verbienten und fur Die Aufnahme ber Chomie unermubeten Berrn Wiegleb's in biefem amenten Banbe weit gablreicher als in bem erftern.

Ba.

Bergmannisches Journal. Zwenter Band. Achtes und Neuntes Stud. November und December 1-88 von S. 675 bis vol (ohne die Register.) Zwenter Jahrgang. Januar bis December. Frenberg 1787. 8. Zwen Bands. 2055 Seif. ohne das alphabetische Innhalts: Verzeichniß und Register.

on 87. Gaube unserer Bibliothek St. 1. S. 235. wurden von dem Anfang und der Einrichtung dieses lehrreichen Journals einige Auchrichten gegeben. Dem Plan, wonach das geschah, bleibt Accens. defto lieber getreu, da zufolge des ansehnlichen Subscribenten Verzeichnisses, besten Kortschung den einzelnen Stücken betrgebruckt zu werden pflegt; das Inflit tut den Berfall erholten bat, den es verdiente, und den wir ihm aus mehr als einer Ursache wunschen. — Fortgesetz

find bie Machrichten vom Bergbaue ber Imenau (auf beffen Ansgang wir febr begierig find,) Brn. Coffmanns trefliche Orvitographie von Chursachsen, burd mehrert Dr. Wagner fiefert eine icoabbare Unterfucuna über ben Beweis ber Regalitat bes teutschen Bergbaues. Madrichten die Verfertigung der Daffauer Schmelstierel betreffend. Dr. Widenmann beschreibt die gu Grevberg ges genwartig gewohnlichen butten ; und Schmelzatbeiten. Much wird ein Auszug feines Briefes über einige Ungarifche Sofilien mit Unmerfungen von Br. Werner mitgetheilt. Gr. Winkler hanbelt von Grubenfeilen. Radricht von ben Cras merichen Berluchen die Berbefferung bes Grevbergichen Nadrichten von Roboldwerten Somelamefens betreffenb. in Schlesten und bem Wirtenbergichen. Uns ben Oberbent ichen Beytragen bes Brn. von Moll ift eingeruct: Din. Schroll's Uebersicht ber Salzburgischen Berg, und Alle Br. Gellert pom Abstrichbleytreiben, Lempe gibt eine allgemeine Unleitung gur Berechnung der forderungelohne berm Abfinten eines Schachte. eines Deconomieplans nach Oberharzischen Wirthschafts principien fur eine Gachfifde Grube ju Groffcbirme Rarften beschreibt drev Arten des Strahlfteins Cebemals Strahlschorl.) Bie Br. Boffmann burch bie Mittheilung bes jegigen Wernerifchen Mineralfritems mehrere Lefer fic verbunden bat; fo wird man ibm auch fur bas mublam gefere tigte, und mit guten Anmerfungen verfebene foftematifche Dabellarische Verzeichnis aller bis jent in Rudficht ihres Mischungeverhaltniffes untersuchten mineralogische einies den Sofilien vielen Danf miffen, u. f w.

Eine besondere Erwähnung scheint der Streit über die Entstehnnasweise des Basalts zu verdienen, der bekanntlich jest die Mineralogen entzwevt, und zu welchem Lisher in diessem Journal folgende Aftenstüde getiesert sind Gleichwie Dr. Rarsten, saut des zen Stücks von 1788, für die Baltas uität des Basalts im Vogelsgedierge fein: Beweise batte sinden können, so trat Hr. Werner im gten Stück desselbigen Jahrs mit der zu Gunsten des Neptunismus am Scheidenberger Zügel gemackten Mahrnehmung auf, nehst zweren zwischen ihm und In Voigt darüber gewechselten Streitschriften aus dem Intell Bl. der Allg. Lit. Zeit., und begletete switern aus dem Intell Bl. der Allg. Lit. Zeit., und begletete switern

lentern Schrift. Im zweyten Stud von 1780 befannte fic Dr. flurt ju biefer Lebre. 3m britten Stud forieb Dr. Werner über das Vorkommen des Bafalts auf Auppen porguglich hoher Berge, theilte frn. Sauft's Machricht von bem über Steinkohlen und bituminofen bolge liegenden Bafalte auf bem Meifner in Geffen, wie im funften Stud ein Schreiben bes frn, Eversmann mit, über bie Aehnliche feit eines Schottischen Bafaltberge mit bem Scheibenberger Zugel, und perfahe benbes mit einer Vorbemerkung und einigen erlauternden Unmerkungen. Auch jog er aus bem erften Bande ber Bergbaufunde Grn. Abfilers und aus bem britten Cheile ber Bohmifchen Schriften Brn. Reuf Dachs richten über einige Bohmifche Bafaitberge aus. Stud rechnet Br. Werner einige bisber fogenannte Bafolts auch Trappberge ju bem Bornblenden Geftein. Recensionen (bie in diefem Journale überhaupt meift ause führlich, auch grundlich find) fommt ebenfalls Manches porworaus fich die Anhanglichfeit an bas neptunische Suftem abe Da es nun, nathbem die Gache mit bem nebmen läßt. --Bafalt auch in anbern Schriften laut genug gur Sprache ges fommen ift, juberläßig nicht lange mehr unentschieden bleiben fann, welche Mepnung die mabre fen; fo enthalt fich Recenf. alles Urtheils darüber: mohl aber glaubt er, uber bas Bes nehmen mancher Bufchauer ben biefem Streit feine Bebanfen aufern ju burfen. Man bat von mehreren Geiten uber bie Befrigfeit gewinfelt, womit bie Parthien gegen einander aufs traten; uber Bubringlichfeiten, Berbungen u bal geflagt : Einige find gar baruber von bem Schauplat abgetreten, und Dit iener Sige, mit folden Befdmerlichfeiten. fo meiter. und mit biefer Befugnif ju weichen, mag es nun einem Theile nach auch fo gegrunder fenn, als man will; fo folgt boch beds wegen noch nicht, bag wir Anbern und nunmehr gang untge belbaft benehmen. Bas geht uns ber Dunn an, ba es um Die Sache ju toun ift? Bomit ftebt ju beweifen, baf nur wir engelrein find? Gewinnt die Biffenschaft baben, menn man alfofort weibild uber einreiffende Gelbftfucht, Biffigfeit und Intolerang mimmert, feinen Dann nicht fiebt, bafur in zwendeutige Boblen fich verfriecht? Der frommt minfelnbe Beichlichfeit mehr, benn achilleische Unverlenbarteit ? - Laft fie braufen bie Streiter, wenn fie bagu Beranlaffingen gu bas ben glauben, beren Starfe und Ginflug wir ohnebin bep einem Driw

Dritten nicht allemal genau bestimmen fonnen. Das Befte bet halten wir ja boch nur! Die Unbanger bes Bulfanifiiches Enftems haben ben Gegnern wie bem menfchlichen Berftante überhanpt, and nicht felten viel Gemalt angethan. bat man 2. B ein formliches geologifches Anathem aber biete nigen ausgesprochen, Die fich noch einige bemutbige Swelfd iber die Bulfanitat bes Bafalts bengeben laffen mochten! Bie viel mard bieber in Lava geftempelt, was nichts wenige Rur barin unterfcheiben fich bauptfaclich bie als fie mar. neueften Reptunier von ben Bulfaniern, bag bie Babl jener gur Beit viel geringer ift, baf fie ihre Begner einzeln faffen, Die Inconfequengen in beren Schriften forafaltiger geralleber. auf Bestimmtheit, Beweife u bal. bringen; ba bie Bulfaniffen bingegen augenblicilich eine Menge Autoritaten aufzugable vermogen, mit beneu fie fich beden, binter benen binaus ft aufs Allgemeine gielen, folglich ber Einzelnen, mare es gleich auch fcheinbar, mehr iconen fonnen. Ber ber Lage tener if alfo ber Reig ju Perfoulichfeiten grofer, als bep biefen, wot benen einige wohl gar icon gleich vollendeten Siegern auf bie Deptuniften berabfeben, und es ber Dube unmerth balten Jene muffen empfindlichet mit ihnen ins Detail einzugeben. treffen als biefe, u. f. m. - Bollen wir Uebrigen uns bemt nach von verbienten Bormurfen rein erhalten, fo muß es uns um faltes Blut und Gefentheit in bem Maage ju thun feon. in melden bie Streiter bas eine ober andere verlieren. Dars fen wir uns bas Beugnif mit Grunbe geben, bag wir ebemalt nicht etwa auch ein wenig zu weit giengen, zu viel fprachen, ober baf mir ber Sache hinreichend gewachfen find, per unfert eignen Churen fanber genug gefehrt ift: bann bleiben mir ent weber por Ueberfallen ficher . ober mir werben ihrer nicht ad ten, wenigftens vermogen fie nicht uns ju fcbreden, obne bef wir besmegen, wenn es unfer Beruf erheifcht, und able Ben fpiele bebenflich werben follten, unfere Mennung, unfere Riet bes Unfugs verhehlen burfen , noch ben bem Ungrif eines Rade barn bie Sanbe ju ringen, bie balbe Belt baruber ju empdets brauchten, indef wir fur die Gute und Babrbeit ber Gade felbft fo viel als nichts thun.

**733**j.

Dren Briefe mineralogischen Inhalts, an Fren, herrn von Racknik, geschrieben von Joh. Jak. Ferber, u. s. w. Berlin, 1789. 8. 70 S.

er erste Brief enthalt Beobachtungen an ben Gebirgen bes Cantons Bern. Die niedrigere Bergfette um Bern besteht aus Sandstein, ber von ben bobern Kalkalpen unters teuft wirb, die wiederum samtlich entweder auf Gneis ober Bonschiefer ruben. Der Berf, vertheidigt ben dieser Gelegens beit feine auf vielen Reisen bestätigt gefundene, befannte Meynung über eine bestimmte, der Hauptsache nach überall anit einander übereinsommenbe, Ordnung der Steinmaßen in großen

irgsfelten: und wie fur Necens. wenigstens ausgemacht ift, mit vollem Recht. Nur wunschten wir ben folden Beranlaf, ungen, in ber Folge gumal, alles Bittere und Anzugliche

g. — Die Lalfalpen haben der Bersteinerungen, der dars vorkommenden Steinkohlen wegen, u. s. w. alle Eigenschafs en, freplich fehr alter und mächtiger, Jos Gebirge. Bestichtigte Borstellung über die Art, wonach bey den Salzwerken am Ber Thonschieferschichten in den Sips hineinsetzen. Nachstichten, über einige nen entdeckte Schweizerische Fositien. Der zwepte Brief theilt das Borzüglichse von dem mit, was dr. J. den seinem Aufenthalt in Paris über die Art und Beschaffenheit der dortigen Mineralien: Sammlungen angemerkt jat. Aus dem Cabinet des Hrn. Beson, der als der geschicktese und zwerläßigste franzblische Geolog gerühmt wird, zus der Forster'schen überaus prächtigen Sammlung, wer-

hrere Stude verzeichnet. Der dritte Brief von Mannie i vatirt, beschreibt bie Konr von Paris über Men, Saarbrud und Zweybrucken, und hat mehrere andere wills om ne Rachrichten, bie wir aber hier nicht wieberholen

errn Gregorius Graf von Rasumowsky mines ralogische und physikalische Reisen. Aus dem Französ. übersetzt von J. M. Tzschoppe, und mit einigen Anmerkungen versehen. Dresden. 1788. 8. 255 Seiten.

enn der Uebersetzer sagt: "freplich wirb, wie ich fühle, mancher Mineraloge die in diesen Reisen en stenen und vorgetragenen Bevbachtungen nicht immer so big sinden, als sie es vielleicht seyn könnten, wenn ein grope rer Mueraloge, als der Hr. Graf A. diese Gegenden durch reist und beschrieben hatte:" so darf es ihm ein Recensent zu wohl sonder Anstand nachsagen, wenigstens haben wir der der Lecture dieses Buchs das Nemliche gefühlt. Dieserhald und bep einem auslandischen Produkte sagen wir nur noch kürzlich, daß die Reise von Brüssel nach Lausanne, in die Gegend um Veray und einen Theil des Walliserlandes, und in das Amt Relen unternommen wurde. Eine Erkursion auf den Lucerner "See macht den Beschluß.

Mineralogische Reise burch Calabrien und Apulien von Albert Fortis. In Briefen an den Grasen Thomas von Baßegli in Ragusa. Aus dem Italienischen. Weimar 1788. 8. 128 Seit.

"Chegenwartige Briefe, fagt Br. Schulg in ber Doreint nerung, die hier aus dem teutschen Merkur gusammen abgebrucht ericheinen, find ben Freunden ber Raturgefdichte . barum bisher unbefannt geblieben, weil ber Berf. nut 50 Eremplare bavon fur Teine Befannte batte bruden laffen :" unb Recenf, fest hingu, bag fie obne Nachtheil fur bie Biffenicaft immerhin batten unbefannt bleiben fonnen. Ein feichtes, wigelndes Buchlein, bas von Mineralogie gerabe am menigen enthalt, und biefes Wenige obenbrein von geringem Belange bleiben läßt, wenn gleich ber hr. von Born, an beffen Schwiegersohn diese Briefe gerichtet find, der Porerinnerung gu folge, ben mineralogifchen Cheil burchgefeben und beriche tigt haben foll. Aecenf. murbe biefe Ausfage mit Benfpielen belegen, wenn er nicht bereits eine abnliche in anbern offentlis den Blattern gefunden, und baraus erfeben batte, baf er bod wohl richtig fentiet haben muffe.

Alchymistisches Bruchstuck aus ber Verlassenschaft eines verstorbenen Mitgliedes bes Ordens ber von ber Botanik, Gartent. u. Forsiw. 507

Rofen, und Golben : Ereuher. Leipzig 1793. 8. 93 Seiten.

Infinn, Subelen und Trivialitaten unter mofilder Sulle von genobnlichem Schlage! — Wer es nicht glauben will, ber taufe bas Ding und erbaue fich baran nach eigenem Gefallen.

Ts.

# 21) Botanik, Gartenkunst und Forstwissenschaft.

Mathematische Bentrage zur Forftwissenschaft von At. 3. von Aregting. Mit Aupfern. Giesen ben Krieger bem altern 1788. 8. 4 Bogen nebst 2 Bogen Tafeln.

Gine ber angenehmften Beschäftigungen ift ohnstreitig bie Jas gerep: so beginnet die Borrede. Aggrippa bachte anders und Rez. nicht wie berde. Diese Lobschrift zwedt eigentlich bazu ab, die Jager zu ermuntern auch gute Forfter zu werden, wovan man so oftere das Begentheil sindet, und auch gewiß diesen Mangel noch lange verspuren wird; ob sich gleich Necenthalt die erste Ursache anzugeben.

Die Sauptabsicht bes herrn von A. ift eigentlich bas Publikum mit einem von ihm erfundenen geometrischen Infrusment, so er Dendrometer nennt, bekannt zu machen; und gelegentlich von feinen Ressungen der hessendarmfichtischen Waldungen zu reden, wodurch diese Abhandlung in zwey Ebeis te zerfällt. In der ersten wird das Infrument beschrieben, und sein Gebrauch ben geometrischen Wessungen gezeiget; in der zwepten aber von der Ausmessung der Forsten überhaupts von der spsematischen Eintheilung der Waldungen und von der Behandlung der Hadwaldungen fürzlich gehandelt. Was num

Al a

Denn der Uebersetzer sagt: "frevlich wirb, wie ich west fuble, mancher Mineraloge die in diesen Reisen enthalt tenen und vergetragenen Sevbachtungen nicht immer so wick tig sinden, als sie es vielleicht seyn könnten, wenn ein größe rer Mineraloge, als der Hr. Graf A. diese Segenden durcht reist und beschrieben hatte:" so darf es ihm ein Recensent zu wohl sonder Anstand nachsagen, wenigstens haben wir den der Lecture dieses Buchs das Nemliche gefühlt. Dieserhald und ben einem auslandischen Produkte sagen wir nur noch fürzlich, daß die Relse von Brüffel nach Lausanne, in die Gegend um Veray und einen Theil des Walliserlandes, und in das Amt Aelen unternommen wurde. Eine Erkurston auf den Lucerner See macht den Beschluß.

Mineralogische Reise burch Calabrien und Apulien von Albert Fortis. In Briefen an ben Grafen Thomas von Baßegli in Ragusa. Aus bem Italienischen. Weimar 1788. 8. 128 Seit.

"Cegenwartige Briefe, fagt Br. Schulz in ber Dorerins nerung, bie hier aus bem teutschen Mertur gufammen abgebrucht erscheinen, find ben Freunden ber Raturgefdicte barum bisher unbefannt geblieben, weil ber Berf. pur 50 Eremplare baron fur feine Befannte batte bruden laffen;" mb Recenf, fest bingu, bag fie obne Nachtbell fur bie Biffenichaft immerbin batten unbefannt bleiben fonnen. Ein feichtes, wigelndes Buchlein, bas von Mineralogie gerab: am wenigften enthalt, und biefes Benige obenbrein von geringem Befange bleiben lagt, wenn gleich ber Br. von Born, an beffen Schwiegersohn diese Briefe gerichtet find, der Porerinnerung gu folge, ben mineralogischen Cheil burchgeseben und beriche tiat baben foll. Recenf. murbe biefe Ausfage mit Benfvielen belegen, wenn er nicht bereits eine abnliche in andern öffentlis den Blattern gefunden, und barans erfeben batte. bet er bod wohl richtig fentirt haben muffe.

Alchymistisches Bruchstud aus ber Verlassenschaft cines verstorbenen Mitgliedes bes Orbens ber von der Botanik, Gartenk. u. Forstw. 507

Rosens und Golben : Creuker. Leipzig 1788. 8. 93 Seiten.

Infinn, Subeley und Trivialitaten unter myfilder Julle von gewöhnlichem Schlage! — Wer es nicht glauben will, ber kaufe bas Bing und erbaue fich baran nach eigenem Gefallen.

Ts.

# 21) Botanik, Gartenkunst und Forstwissenschaft.

Mathematische Bentrage jur Forstwissenschaft von Aregting. Mit Aupfern. Giesen ben Krieger bem altern 1788. 8. 4 Bogen nebst 2 Bogen Tafeln.

gerey: so beginnet die Borrede. Aggrippa bachte anderes und Reg. nicht wie benbe. Diese Lobschrift zwedt eigentlich baju ab, die Jager zu ermuntern auch gute Forfier zu werden, wovon man so bftere das Gegentbeit findet, und auch gewif biesen Mangel noch lange verspuren wird; ob sich gleich Recenthalt die erfte Ursache anzugeben.

Die hauptabsicht bes herrn von R. ift eigentlich bas Publifum mit einem von ihm erfundenen geometrischen Inftrudmente, so er Dendrometer nennt, bekannt zu machen; und gelegentlich von feinen Ressungen der hessendarmstädtischen Waldungen zu reben, wodurch diese Abhandking in zwey Lheis te zerfällt. In der ersten wird das Instrument beschrieben, und sein Gebrauch ber geometrischen Messungen gezeiget; in der zweyten aber von der Ausmessung der Forsten überhaupts von der spekandlung ber sprechen und von det Behandlung der Pochwaldungen fürzlich gehandelt. Was nut

bas Inftrument felbften anbelanget, fo ift es febr einfach und betbalb auch mobifeil, inbem foldes ber bem Buchfeumader Lindenthal in Alsfeld fur einen Laubthaler (I thl. 12 gt. Rriedricheb'or) ju haben ift. Seine Ginrichtung fan obne Rigur nicht recht beutlich gemacht werben, boch wollen wir es verfuchen. Das Bauge wenn es gufammen gelegt worben, bilbet, auf einem Stod, fo bas Stativ macht, ben Ruerf. Diefer theilt fich in zwen Cheile, nemlich in ben, womit er auf bem Stocke befestiget, und in einen anbern, ber beweglich ift, burch biefen wird vifirt und an ihm befinden fich zwer Stablfebern, bie fpigig julaufen und welche Spigen bie Diepter porftellen. Biffrt man nun burch ben Anopf nach gwey Bant ten, fo fdraubet man die Stahlfedern fo lange an ober von einander, bis ihre Spigen bende Objefte ober bie Grangpunfte einer Linie beden : ift es eine Sobe, fo ftellet man bepbe febern pertifal über einander; und ift es eine borizontale Entfernung, fo giebt man ben Rebern eben biefe Lage. Sat man nun im erften Ralle, fo ju fagen, ben Binfel aufgenommen ober ges faffet, fo brebet man bas Inftrument borizontal .:. bemerfet fich zwen Bunfte auf ber Erbe, bie vom Auge eben fo meit ent fernt find, und bestimmt ihre Entfernung vermittelt einer wirflichen Deffung; wie aber ju erlangen, bag biefe iber Dunfte auf ber Ebene eben fo weit rom Auge entfernt fint, wie bie gegebenen, wird gang richtig gezeiget, mochte aber boch wohl bem ber Ausübung manchen Schwierigfeiten ausgeles Da biefe erfte Abtheilung eigentlich eine furge Anleitung gur praftifchen Forfigeometrie ift, fo zeiget auch ibr Werfaffer in ber gten Aufgabe, aus bem Durchmeffer eines Baumel # finden, wie ftarf er fich beschlaat, balt mit Recht ben Bebetoch bes Proportionalgirfels fur zu weitlauftig und glaubet eine gang nagelnene Dethobe angegeben zu haben, inbem et fagt, biegu braucht man weiter nichts als ben Durchmeffer des Baume mit 776 gu multinliciren. Reg. murbe bies gern mit Stillschweigen übergeben: aber ba ber 2. glaubt, mas neues entbedt zu haben, fo muffen mir ibn gurechte weifen. Bermuthe lich ift bem B. die befannte Formel befannt : wenn & ber Durch meffer eines Rreifes ift, bag alsbann bie Seite bes in ibm ju

beschreibenden Quadrats  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .  $\delta$  sep: da aber Wurzel aus  $2 = 1,414 \dots$  ist, so foigt, daß die Seite des Quadrats  $= 0,707 \cdot \delta$  sep, das ist, etwas mehr als  $\frac{7}{10}$  des Ourchmessers und

#### bon der Botanik, Gartenk und Korsiw. 500

und nicht 715. Eben fo verhalt es fich mit ber raten Aufe agbe; aus ber gegebenen Seite eines Baltenftud's ben Diames ter bes Baums ju finden, wo eigentlich bas acgebene mit Va bas ift mit 1,414 ... upb nicht mit 14% multiplicirt werben Der B. zeiget gwar, bag bad, auf feine gezeigte Art, gefundene Broduft bas perlangte nicht inbem Dafe bes gegebenen. fonbern in Tatel beffelben angebe, aber eben beswegen ift ber Bortrag nicht beutlich, und wird bier nur fo uberbin gelehrt, bag man bennabe glaubet, ber 2. miffe ben Grund felbft nicht, und habe biefes bon irgend jemand, als ein Runftfluck erfernet. Die sote Aufgabe zeiget wie ein Balb, ben man umgeben fann, mit dem Dendrometer aus dem Umfange ju meffen. Der B. giebet um benfelben, lauter rechtwinklicht an einander gefeste gerade Linien, mißt folde fo wohl ber Lange nach, als auch ibre Entfernung von ber Grange bes Balbes. Bu Abftedungen ber bier ju gebrauchenben Derpendikular. Linien bient bas Suftrument nur blos jufalliger Beife, inbem auffer ben bee nothigten 2 Bisierlochern poch 2 andere, bie fich im Mittel: punfte rechtwinflicht burchfreugen, angebracht find. fann aber auch jeber anbere Stockfnopf gebraucht merben, wenn man nicht mit mehr Richtigfeit bie Deffung an machen gebenfet, als bier ber Reg. finbet. Bermuthlich ift bie gum Bepfpiel abgezeichnete Figur ein wirklich von bem B. gemeffenes Stad Soly, und bie angegebenen Daagen wirflich gefunden worden, ober nur eine Zeichnung auf bem Reifbrete, und bie Maafe find mit bem verjungten Mafftabe abgenommen worben, fo ift bod in allen Sallen um febr vieles gefehlt worben, bem die Entfernung ber Darallelen ab und on eben fo groß fenu muß: als po +rq +ts + wu + ay, diefes ift 41,1 Ruthe: fie muß aber auch fo groß fenn als bo + de + fg + hi + kl +mn und biefes ift 43,9. Wie weit nun bie Linie ab von ibrer Parallele on, ober wie breit biefes Stud Balb ift, weiß Reg eben fo wenig ju fagen, wie ber B ; benn ohnmöglich fann folder jugleich 41,1 und 43,9 Ruthen breit feyn. fo unrichtig ift bie Lange, fur bie mir bie benben Barallels linien ts und fg annehmen ; bie Onmme ber Vervendifel, links betragt 59,7 Ruthen und rechts 62 Ruthen. Ben einem fo fleis nem Bled, einen fo großen Irrthum ju begeben, erreget in uns feinen vortheilhaften Begrif von ber Richtigkeit jeiner gethanen Bermeffungen ber Darmftabtifchen forftene und biefes wird noch burch bie Auflofung ber 20ften finfgabe beftatiget. Dier 1

R ? 3

Hier soll eine gerade Schneisse burd einen Walb gezogen wers ben, die Punkte des Eins und Ausgangs sind bestimmt. Man foll nach der Angabe des B. erstlich den ganzen Wald aus sein nem Umfange messen, auch eine Zeichnung vom ganzen Walde machen, alsbann eine gerade Linie zwischen die Punkte des Eins und Ausgangs legen u. f. w. Das heißt mir eine Aus weisung von einem Geometer, der selbst den Lebrer junger Leute macht!

Qk.

Geschichte verschiebener hierlandischen Baumwolle arten und ihres denomischen Rusens. De sammelt und herausgegeben von L. H. Galpburg, Waisenhausbuchhandlung. 1788. 8. 92 Seiten.

Inter Baumwollarten verfieht ber Berf. Gemachte, bie ein wolliges Produft liefern, welches man flatt ber wahren Baumwolle brauchen fann. Diefe von jenem Bort angenoms mene Bebeutung burfte fich nicht leicht rechtfertigen lafen; eben fo wenig murben wir hierlandifch flatt einheimifch, get Wenn wir inbeffen auch mit bem Berf. nichtüber biele Musbrude rechten, fonbern ben Ginn fo, wie er will, annehmen wollen : fo verfpricht boch ber Ditel feines Buche offenbar mehr, ale biefes wirflich liefert. Denn, fatt pon allen Bemachien, bie wir mit ber achten Baumwolle (Goffypium L.) vergleichen fonnten, ju reben, fchrantt fich Dicfe Schrift nur auf die Pappel, und Beibenarten ein, bie in ihren Saamentapfeln ein baumwollenartiges Befen bervort bringen, und andre bicher geborige Bflangen find nur beplatt fig genannt. Bon bem Eriophoron L. allein werben einige Berfuche umftanbl der angeführt. Die eigentliche Abfict bes Berf. ift, die Berfuche befannter ju machen, die Br. grang Zarer Berger, Lehrer an ber Schule in Munchen, feit mehr rern Jahren mit jenem Probnft ber Pappeln und Beiben, jum Sheit mit febr gludlichen Erfolg, und burchaus mit vielem watriotischen Gifer angeftellt bat.

## Don ber Botanif, Gartent. und Forstw. 511

Dit ber porausgeschickten furgen Naturgeschichte ber get nahnten Baume burften bie Botanifer fcmerlich gufrieben, und eben fo wenig, mogte fle gur Berbreitung genquerer Lenntnig ber hieher achorigen Arten, fur ben gemeinen Dann binlangs lich fepn. Die Abs und Spielarten ber Pappel find als bes fonbre, und fo fatt ber weißen, fcwargen und Bitterpappel acht verschiedene Arten aufgestellt, Die Lacamabaca (P. balfami fera) unter bie fcwarze Pappel gezählt, und gulegt eine neunte Art: Populos magna virginiana, foliis amplissimis, ramis nervolis, quali quadrangulis, genonnt. Samel aber wird biefe legtre von feinem neuern Botanifer als eine eigne Art angeseben; von einigen wird fie fur P. heterophylla L. gehalten, biefe aber von Burgeborf jum Anbau in unferm Clima nicht empfohlen. Aus ben 22 Arten ber Weiben, die bier genannt werben, weiß man fich noch weit weniger ju finden: man fleht offenbar, baf ben ber ohnehin fo fowurigen Bestimmung ber ju biefem Befchlecht geborigen Urs ten, die Zurechtweisungen neuerer Naturforicher gang unbes nugt geblieben find.

Nachbem ber Berf. auf biefe Art bie nbthigen Borfennte niffe, wie er glaubt, mitgetheilt bat, erzehlt er G. 30 fg. ausführlich bie von Grn. Schafer in Regensburg mit ber Paps pel; und Beidenwolle angestellten Berinche, wo fic & 44. Die Berfuche eben biefes Raturforichers mit ber Bolle von Eriophoron L. eingesmaltet befinden. Dieran fcbieffen fic 6. 54 fa. einige Madrichten von anbermarts angeftellten Bers fuchen mit Pappels Deibens und Grasmolle: . um fie volls ftanbiger zu machen, batten bie Schreberifchen Cameralfdrife ten, die ichwedischen Abbandlungen und Gleditsch vermischte Schriften benugt werden muffen. G. 59 fommt endlich ber Berf. ju den Sergerischen Berfuchen, und hier fangt fich ber eingige neue Theil biefer Schrift an. Die Gemeinnutzigleit Diefer Berfuche und ihre Unfpruche auf Achtung und Unterftus Bung find unverfennbar. Allein fehr ju minfchen mare, Dag fie vom Berf. nicht blog fo burrhiftorifc bargefiellt, fonbern technischer behandelt worben maren. Denn man erfahrt bier. nur, was gefchehen ift, nicht, wie man baben gu Berte. Und gleichwohl merben nur bann Kertidritte in bies fen Unternehmungen ju erwarten fepn, wenn fich die Bers fuche perfcbiedner Danner an einander fetten, nicht jeber ge £ 1 4 nothigt

notbigt ift, bas Werf gang von vorne zu beginnen. Mehre re Seiten find zulest mit Berechnung bes Bortbeils fur bie baperifchen Lande fowohl, als einzele Personen angefult.

Hd.

Beschreibung der Sandgewächse und ihrer Anwendung zur Hemmung des Flugsandes auf der Küste von Jutland, zum Gebrauch der Sanddunenbewohner auf königl. Befehl herausgegeben von Erich Biborg, tector ben der königl. Beterinaranstalt und dem botanischen Garten zu Kopenhagen — aus dem Danischen sübersetzt von J. Petersen, mit 7 Kupfertaseln (in 4to) Kopenhagen ben Prost, 5 Bogen in 8.

bafte nicht eigentlich fur die Bestimmung ber allgem. deutschen Bibl. gehört, sondern nur die Uebersetzung qua talis: so dispensirt sich doch der Rec. dismal von dieser Regel, am der allgemeinen Brauchbarfeit willen, die dieser Auffat auch für einige deutsche Gegenden haben kann, jumal die an der Nordsee benm Ausstuß der Elbe und sonst sich sinden. Die Uebersetzung hat hin und wieder Undeutlichkeit, und den noch größern Fehler, daß von berselben Pflanze unter zweperlen Namen auf derselben Seite geredet wird, wie ben dem Inhalt selbst soll gezeigt werden.

Da der Berf. für Leute schrieb, von denen gar keine ge ledete Remtnisse au fordern sind, und für die also alles Botst nische unbrauchbar sepn würde: so hat er ganz zwecknäsis sich allein auf den habitus und die dort gangbare Benennug der Pflanzen eingeschränkt, deren Andau er empschlen wollte. Buerft also von der Atur des Flugsandes. Dieß kurze Eat pitel übergeben wir, da es bekannte Dinge enthalt. Dann von den eigentlichen Sandgewächsen; so beisen bier nicht solche, die auf sandigem Boden überhaupt wachsen Konnen und wieklich darauf gesunden werden, wie dies deutsche Wort

ORE

#### von der Botanik, Gartenk. und Forkm. 513

ft genommen wird, fontern Sand : Dunen = Bemachte, weises gang andere find und von jener Menge nur febr wenige; t wir getrauen uns zu behaupten, daß wenn diese irgendwo i beträchtlicher Menge fich finden, baselbft ehebem Dunen fen find. Es find folgende:

- 1) Der Sandhalm, Arundo arenaria Linn. Beffer mas te mobl bie andre angeführte Benennung Sandidilf ges In Geeland, fagt ber Berf. mobin man mefen. -biefe Grasart von Jutland bat fommen laffen, mo man fie Belm nennt, beift fie Canbbaber und Canbaras. Alfo auch ba, und in unfern Beiten noch, bas Elend, biefelbe Pflange nach bem Bericbiden mit gwerere len Ramen und noch baju einem , ber fcon einer antern gebort, ju bezeichnen! Die Blatter find gufammenges rollt, oben geftreift und bellblau, unten glatt und erun, endigen fich mit einer ftachlichten foncibenden Erise, und baben unten an ter Scheite imen Rebenblatter. Beffer und beutlicher fann man nicht befdreiben, feltft fur ben Botanifer ift bies brauchbar. - Die Burgeln lanfen oft 20 bis 30 Ellen fort, und ihre Geitenfaferden, bie in einander verwebt find, halten ben Cand feft. Dier und im folgenden neunt der Ueberfeter ibn immer den wilden Safer!
- 2) Der Sandhaber, Elymus arenarius L. hat schräge Burzeln, gestreifte auf benben Seiten hellblane nicht zu- sammengerollte Blatter und feine Nebenblatter; macht auch feine Buschel wie ber Sandhalm. Am Schluft des gen beißt er etlichemal: ber wilbe Rocken.
- 3) Sandriedgras, Carex arenaria L. hat lange friechenbe Burgeln wie die Quede, gegliedert, lauft in geraber Linie fort und aus ben Gliedern schießen frische Pflangen auf. Die Blatter haben unten einen hervorstehenden Ruden und ber Salm ift brepedig.
- 4) Die Sandweide, Salix acenaria L. die Blatter find auf ben hobern Stellen ber Dunen granlich von den feinen dicten haaren, auf ben niedrigen und feuchten glatt und rothlich. Sie watft sowol als der Sandhalm besto geschwinder und besser, je lebendiger ber Alugsand ift, und wird burch Burgein ober Stedlinge vermehrt.

5) Der Sandborn, (ber nachher immer febr unfdidlid Sagedorn genannt wirb) Hippophae Rhamnoides L Rach Guben bin trifft man ihn febr felten an. Auf ben Lumbergen und auf Monstlint wachft er in arofer Menge gu 3 - 3 Ellen Sobe, alfo founte man von be

feine Beeren boblen.

Wenn ber Klugfand burd biefe Gemachte gum Steben gebracht ift: fo muß man fuchen, ibn mit folchen ju berfienzen, bie ihn allmablig mit grunen Rafen überziehen, und fo bie Schlechte Grafung verbeffern. Dis lehrt bet Berf. im aten Cap. grundlich und faglich, worinn wir ibm ohne weitlauftig gu werben nicht folgen, fonbern blos bie Pflangen nennen fon nen, die er bagu vorschlagt, weil jeber, ben bie Sache inter regirt, gewiß bie wenigen Bogen fic anschaffen wird. Es find die Quede Triticum repens, Carex hirta und Agrolis stolonifera. Rur ben Borichlag muffen wir noch anführen, bag man Benfaamen in ben Dorfeun wo bas ben auf boben und bartem Boben gewonnen wird, fammeln laffe und ibn mit ben gerichnittenen Quedemmurgeln vermifct, auf bie vom B. porbin befdriebene Art ausfde. Gin in ber That febr ver nunftiger und ausfuhrbarer Gebante! - Berner ber gelbe Rlee ober bie schwedische Lugerne, Medicago falcata L. und ber wilbe Spergel, Spergula arvenfis. .

Im vierten Cap, nennt ber 2 bie Baum , und Strauds arten, womit die Dinen bepflangt werben fonnen, und gwar burd Musfaen und ein G. 23 angeführtes Bepfpiel geigt, bag es möglich fen, felbft ju Balbungen ju fommeh. Es find von Baumen: Sohren ober Riefer, Pinus fylveftris'. Birten. Cannen, Pinus Abies, Die Zitterafpe, Populits tremula, und gulest Die Biche. Bon Strauchern : Binfter, Spartium scoparium; Wachholder, wilder Rosenstod oder die bies bernellblattrige Rose; (R. spinosissima L.) - bier icheint eine Bermechelung bes Linneifchen namens und anger Ertes gu fenn, und ba ber B. biefen, als ben Bewohnern ber Dinen befannt, nicht weiter beschrieben bat: fo fonnen mir es nicht entscheiden; bas Erdpfriemenerant, Genista tinctoria, bie Zeubechet, Ononis spinola, und bie Brombeere.

Im sten Cap, wirb von ben verschiebnen Arten, ben Flugfand burch biefe Bewachfe ju bampfen, und im 6ten von Der Rothmenbigfeit ber Befriedigung ber Sandbunen gebandelt. Die Rupfer Rellen von Saf. 1 bis 5. Die erften 5 Bewachfe,

## bon ber mittl. neuern, polit. u. Rircheng. 515

und die bepben letten die Bepflanzung ber Dunen, und eine Maschine zur Wegraumung des Sandes von Wiesen und Meckern vor, und wir glauben zur Empfehlung diefer mitlichen Schrift genug gesagt zu haben, ohne die besondere durchzur geben.

Œ.

# Nittlere und neuere politische und Kirchengeschichte.

Franklisches Archiv. Herausgegeben von Buttner, Reerl und Fischer. Erster Band. 1790, I. Alph. gr. 8.

Sen Anfang machen einige Bebichte, die nun wohl füglie der in ber Zukunft aus bem Archive aar weableiben konnten, wenn fie auch weniger ale bie gegenwartigen, theils Durch Zwang, theils burd Mattigfeit; miffallen follten. 2) Burggraf Albrecht ber Schone, und Rarinta von Orlamine De; eine bialogirte Gefchichte aus bem 14. Jahrhundert bie fich, gut ergabit, beffer lefen wurde, als in biefer bialos, aifden Ginfteibung, Die ber B. nicht in feiner Gewalt bat. 2) Einige Auszuge aus Ludwigs von Wyb geschriebenen Chros nif, von ben Kolgen ber Rothenburger Tebbe - fie gab eine entfernte Beranlaffung, bas burggeaft. Sauf jur Rurivurbe au erheben. - 4) Anfang einer biftorifch ftatiftifch . topos graphischen Beschreibung bes malten Bergichloffes und Derre fcaft, igigen baireuthischen Amtes Lauenstein, in Churingen. Es liegt amifchen Galfelb, Bamberg und Coburg, enthalt 17 Borfer und Ortfchaften und ( 1787 ) in 456 Saufer 2619 Gees len, 580 Ochfen, 588 Rube, aber wenigen und mubfamen Belbbau : ein Gilberbergwert Rebt jest unter Baffer. Die Befdicte wird laderlich weit ausgebohlt. Der B. nimmt an. daß ber Churingifche Graf Borvo von Benneberg, ben er får

•

ben Stammvater ber Grafen von Orlamunde balt, bas Ct Lauenftein, gegen bie Einfalle ber Gorbifchen Wenden ert habe. (Das mußte ber Graf Poppo fenn, ber in Schi biplomat. Gefch. ber Grafen ju Benneberg Eb. I., & 16 als Comes in Volckfeld, erfcbeint, weil Lanenftein in hiefer Begend liegt. Stammpgter ber Grafen zu Orlamunbe fann er inzwischen nur mittelbarer Beise genannt werden : ba biefe eigentlich von ben alten Grafen zu Beimar abftammen, welche Edard mahricheinlich von diefem Voppo berleitet. ) Beides Schloß aber 1290 gerftort und 1400 von Gr. Otto von Otlas munde aufe neue erbaut murbe, welches bis ist noch febt. Sein Sobn Wilhelm trug es 1427 Churfurffen Ariebrid L au Brandenburg (bem erfich aus Burgaraff. Saufe) au lebt auf, verfaufte aber nachber bie gange Berrichaft an bie Bee fen von Gleichen, und biefe 1438 an bie Grafen au Edwarb burg, worauf fie nach abermaligen Beraugerungen all ein erofnetes Lehn 1497 bem Saufe Branbenburg wieder enbeim fiel. Schwarzburg murbe abermable bamit belebnt, und wer faufte fie an die von Thung, von tenen fie Marfaraf friedich 1622 gegen 86000 Gulben wieder an fich brachte. Die foll ist jahrlich 12000 fl. abwerfen. 5 ) Rirdenlifte bes Rurften thums Bayreuth , 1787. Getauft, find 7421, geftorben 5406. rechnet man, bag ber gofte Menfch ftirbt, fo murbe bie Belle wenge aus 162180 Berfonen befteben. 3m Rurftentonm Ins frach wurden 1788 gebohren 5801, Rarben 4987, welches eine Bevolferung von 149610 Berfonen giebt, worzu noch 4000 Juden fommen. 6) Rurge Befdreibung ber in bem Ofteolis then : Gruften ben Gailenreuth unweit Muggenborf im Baps reuthischen neuerlich entbectten Merfmurbigfeiten ; von bem fel. Esper. Er batte bereits biefe megen ber gang unbes greiflichen Menge von Ofteolithen aller Art bochft merfrurbit gen Boblen , in einer ju Rurnberg 1774 in Folio beraufge gebnen befondern Schrift befbrieben, movon ein Ausma in ben vermifchten Bentragen gur phpfical Erbbeichreibung I. 8. 2. St. befindlich ift. Die gege.martige Befetreibung ift unt etwas neuer von 1778. Dan erftaunt über ben Reichthum von perfteinerten Ropfen, Anochen, Berippen und hauptiachla von Babnen, von gum Theil unbefannten Thieren, womit ber Boben und die Banbe biefer fonberbaren Boblen gleichfam genflaftert find. Es wird verficbert, bag gegen 8 Durnberget Regen folder Zahne bafelbft vorbanden gewesen find, und baf ſιά

#### \_ bon ber mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 517

fic bie Weberbleibfale ber in biefe Grufte gerathenen unges Seurern Ebiere fich über britthalb Sunbert muffe belaufen bas ben. Da man über die Rrage, wie fie dabin gefommen find, nie gur Gewigheit fommen fann: fo batte ber Berausgeber feinen Lefern billig bie Sprothefe eines Mannes ber fie fo genau burchfucht, nicht vorenthalten follen. 7) Schreiben über ben boben Seffelberg im Anspachichen. Man foll von ber Epige beffelben 320 Ortichaften überfeben tonnen. bep Bebem ber Einbrud ber eignen Empfinbnng farfer ift, als ber Einbrud ber Einbilbungsfraft, fo ift es bem B. zu vers gephen, wenn er ben bier genoffenen Profpect bem vom Berg Metna, ben er nur aus bem Brybone fennt, porgiebt. 2) Bon ben lanbicaftlichen Rechten und ber Berfaffung im furs Renthum Bapreuth, 1769 aufgefest. 9) Auszug aus & Dres fchers Gefdichte und Befdreibung ber zum Rranfifden Preif nebbrigen Reichsgraffchaft Limpurg. 1780. Gie betragt 63 Meilen, und ift burch bie nach Berlofdung bes Mannse famms erft 1772 und 74 erfolgte Erbtheilung in 7 Landess theile, ober gemiffermagen foviel befondere Berrichaften vers theilt worben : Limpurg Geilborf Wurmbrand; 2. G. Solms Miffenbeim; Limpurg Sontheim Comibefelt; L. & Bros ningen: 2 G. Oberfontheim; & G. Gailborf; und L. Conts beim Dichelbach. Gie ift reich an Sola, bas meiftens gut Saline in Schwäbifch Sall verfloft wird (beren Ertrag 1770 in til Pfannen, nur 127920 fl. betrug.) Ueberdem wird ftare ter Santel mit Bretern, Latten und Weinpfablen getrieben: boch überfteigen bie eingehenben Articel, babin auch Getraibe gebort, die ausgebenden weit. Die Berolferung beträgt 14404 Ceelen. 10) Bon ber Strafe ber Blutichanbe nach ber res form. Branbenburgifden veinlichen Salsgerichteorbung II) Musing and einem merfmurbigen Rreificbluf vom 14. Febr. 1650, wodurch jum Erfat ber burch ben 30 jahrigen Rrieg. abgegangenen Mannschaft, Bigamie, Briefterebe und Einforantung ber Aufnahme in Albfter begunftigt wirb. Rragmente über Befete und Gefetgebung. 13) Auszug aus ber Reichs Stadt Beiffenburg am Mordgau Statuten. - Bu Sochzeiten werben nur - 62 Berfonen zugelaffen, jeboch bas ben die Schleifer, fo wie die armen Spinnftuben, unter bem Rahmen ber Rodenlichter, verboten. 12 Bambergifche Rachte wachter: Ordnung v. 3. 1789. Sie muffen im Minter von g bis 5 Uhr aufgieben, und ein bemerftes Geuer burch ein Spra de

Sprachrobr befannt machen. Gilf andre, Rurnbergifche, bet benlobifde und bauptfachlich Anfpachiche Berordnungen. In einer Anspachichen Trauerorbnung wird bas Trauern in gens ichmarien Rleibern burchaus verboten, und nur fur Elter. Batten und Rinder. fcwarze Unterfleiber erlaubt. Dies fans für diejenigen mobitbatig feyn, bie in bem Rall maren, fic ein Trauerfleid anschaffen ju muffen : wer aber icon bamit verfebn ift, wird boch uber Zwang fcrepen, bag er Bater ober Battin nicht mit bem fcwargen Rod, ben er fcon bat fondern nur mit ber Befte betrauern foll. Dag Leichenmable Lodtenfrange. Rlobr , ober Citronen austheilen verboten mors ben, ift burchaus ju loben : bag aber Sterbefleiber, menn aleich nicht in Seibe, erlaubt merben, ift gleich laftig: and Diefe follten gang perboten, und Cobte blos im ihren eignen Rleibern begraben werben. Die Sobenlobe Debrinailde Rangordnung - worin aber ber Lebrer bes Symnafumi gar nicht gebacht wird; fie mußten benn unter ben pracceptoribus litteratis enit begriffen fenn, die vier Stufen unter ben Same merdienern fichen. Wie ftimmt biefe Unbilligfeit an ber Bis ligfeit, die in Unfebung bes Rangs ber Beiflichfeit beobachtel worden ift, die alle uber Regierungsfecretairs und Amtleute geben? juriftifche Litteratur fur Franten von ben Jahren 1786 und 87. Wer fich wundern follte, warum fic eben Die juriftifche Litteratur in bas franfifche Ardin verurt bem muffen wir melben, bag es eigentlich faatse rechtliche und ftatiftiiche Litteratur, und gwar fur Ans fpach und Banreuth und fur Rurnberg, ift; eine gemiß febr fchatbare Rubrif bes Ardivs, gumabl wenn in bet Lolge auch bie bifterifte bargu fommen wirb. In bet letten Rubrit: Difcellaneen, lieft man actenmafige Rad richten von einem fonberbaren Beifterfeber, pon ginem bet trugeriden Schafaraber, Radrichten von gmepen iblie benden mechanischen Runftgenies, in Franten, Johann Chris ftonh Schufter, und Georg Matth. Burger, beren jenet als Bauer, Diefer ale Beder, jeber burch fich felbft, greft Uhrmacher geworben find; und eine fonberbare Radrict pon einem Bottesader ju Unipad, wo bie Garge in Bruften uber ber Erde mit ofnen Churen in frerer Luft und beiffer Sonne fteben, und einen baglichen Cobtengeruch verbreiten, u. a. m. Dehrere topographifche und ftatiftifche Nadrichten, biftorifche Erorterungen, auch mobigemablte,

von der mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 519 ungebruckte Urfunden, wurden dem Archive noch mehrere Le fer verschaffen.

Di.

Verbesserungen und Jusäte, welche in der neus ern verbesserten Ausgabe von Michael Ignaz Schmidts — Geschichte der Deutschen enthals ten sind. Für die Besitzer der altern Ulmer Dris ginals Auflage. Ulm, 1788. Ben Stettin. 229 S. in gr. 8.

Bollständige Register über die von Mich. Ignaz Schmidt — herausgegebene Geschichte der Deutschen. Zu der zwenten in Ulm herausges kommenen, und nach der Wienerischen verbesserten Auslage abgedrucken Ausgade. Nehst eis nem genauen Verzeichniß der in dieser Geschichste angesührten Schriften. Ulm, 1788. Ven Stettin. 151 S. in gr. 8.

Allgemeines Register über des scl. Hr. Abt Millot Universalhistorie, nach der deutschen Ueberfehung und den derselben bengefügten Unmerskungen und Zusähen. Uebetsehen und herausges
geben, von Wilh. Ernst Christiani, königl.
dan. wurkl. Justigrath, 2c. Leipzig, Erusius.
1788. 256 S. in gr. 8.

a unter ben Berbefferungen und Zusähen, welche hr. Schmidt in die Biener Ausgabe von den funf erften Ebeilen seiner Geschichte der Deutschen eingerückt hat, viele erhebliche und merkwurdige sind: so war es allerdings der Mube werth, dieselben insgesammt für die Bestger der erften Ulmer Austage abdrucken zu laffen.

Einige Benfpiele berfelben wollen wir boch herfeten. Bep Sh. L S. 569. 579. wird aussubrlich gezeigt, wie die

700

romifde Eronungen unferer Raifer, Bergrofferungsmittel bet pabit Sofe geworben find. Der B. fest ben Belegenheit bet baben ublichen Carimoniels, nach ben Borten, ein Chaliph por Rom, hingu: " fo febr waren biefe Beiten nicht nur anfeinen wechfelfeitigen Ehrenbezeigungen ber Mongreben und ganger Rationen gegen fich unter einanber; fonbern auch an ben erften Begriffen ber Gefellhafeit jurud." - Eb. II 6. 25 war behauptet worden , es muffe etwas Widriges in bem verfonlichen Charafter Otto I, gewesen feyn. Bur ven meintlichen Beftatigung bavon ift beigefügt worben : " Benige ftens pflegte man ibn wegen feines fcredbar ernfthaften Aussehens einen Lowen zu nennen." - Chenbaf- 6. 288. ift nach bem Borte entleibt bingugefommen : "Beicher Bris fter . Unfug murbe fich aber burch eine fo fable Enticulbigune nicht rechtfertigen laffen? Sat es mobl jemals unrubigen. folgen , jur Emporung geneigten Beiftlichen an froftigen In fpielungen aus der Schrift, ober auch an Religionserinben gemangelt, wenn es barum ju thun mar, ihren Leibenfchaften, Die die Saupttriebe ihrer Sandlungen maren, einen Dedmantel gu finden." - Eine farte Berbefferung bat amar bie Be fcreibung bes berühmten Privilegium erhalten, welches frie drich I. Beinrichen von Defterreich ertheilt bat; es ift aud meggelaffen, mas in ber erften Auflage G. 546. fanb: es tamen daber die Aurfürsten gum erstenmal unter biefen Mahmen por. Allein ber B. übersett boch noch post Electores Principes, nach den Rurfurften, als wenn fcon ber mals eigentliche Rurfurften vorhanben gemefen maren. Bir glanben, man burfe nur mablende gurften, ober bie anfebne lichften unter benfelben, verfteben. - Ueber Sriebrich I. ift S. 597. noch bemerft worden: "Rur Schabe, bas jein Ebri geig ibn manchmal gu einer Sarte verleitete, Die auch in Mas febung mabrer Rebellen, fur die er freplich feiner Geite ble Lombarben bielt, nicht ganglich von bem Bormurfe ber Graus famfeit fann gerettet werben " - Erbeblich ift ber Zufat Db. III. G. por. von bem Berfauf ber Marf Branbenburg an ben Burggr. Friedrich von Murnberg. Doch mare noch etwas barüber ju fagen. - Befonbers merben unpartbeils ichen Lefern bie beffernde Bermehrungen gefallen, welche Dr. C. St. IV. S. 119. fa. ben Willefs und Buffens Befdicte angebracht bat; unter anbern über bie Darime bes Concilium. wiefern man Retern Treue und Blauben balten burfes auch ift bie

# von der mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 521

bie ganze Stelle: Weder bas Concilium, noch Siegmund, verdammten ihn zum Seuer, u. f. w. weggefallen — Am unbeträchtlichften find die Verbefferungen des fünften Theils, wo man fie doch an manchen Stellen wohl wünschen mochte.

Meber bie beiben Register zu Schmidts und Millots Worken haben wir weiter nichts anzumerken, als bag bas erstere füglich auf beibe Ulmer Ausgaben zugleich hatte einges richtet werben konnen; ba es hingegen jest ben Besistern der altern Ausgabe an einem folchen nuglichen Hulfsmittel fehlt.

TRS.

Die Allgemeine Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Deutschland und England ausgefertigt. In einem vollständigen und prags matischen Auszuge. Verfasset von Johann Frirdrich le Bret, der (h.) Gottesgelahrheis D. u. Prof. Primarlus, Probst der S. Georgenkirche, Canzler der Univers. Tübingen, 2c. Neue Historie, 22ster Vand. Halle, Gebauer 1788. 734 S. gr. 8. 23ster Vand. 1788. 714 S. 24ster Vand. 1788. 770 S. 25ster Vand. 1789. 748 S.

Db es gleich beym ersten Anblicke scheinen möchte, daß hr. L. B. in biesen Banben nur einen Auszug seiner Ges schichte von Italien in sieben Quartbanben mitgetheilt habe; so sieht man doch bald, daß es ein gewissermaßen neu ausgears beitetes Werf sey, in welchem sich manche Einrichtungen der Abtheilung und Verbindung, auch nicht wenige Erbrterungen von den frühern unterscheiben. Der erste dieser Bande sange mit dem vierten Buche oder mit der Regierung italianischer Regenten in Italien an, welche nach dem Tode Carls des Dicken im J. 888. erfolgte. (S. 1 — 263.) Mit Bergnüs gen bemerken wir unter andern, daß der B. die Quellen haus siger ansührt, als selbst in einigen seiner größern Werke; bisweilen auch mit kritischen Anleitungen zum Gebrauche derselben. So sagt er S. 96. Anm. h. "Luitprand, ein für Allg. d. Bib. XCV. B.II. St.

romifde Erbnungen unferer Raifer, Bergrbffer pabfil Sofe geworben find. Der B. fest ben Daben utlichen Carimoniels, nach ben Borten, ein Que por Rom, bingu: "fo febr maren biefe Beiten nicht feinen mechfelfeitigen Ehrenbezeigungen ber Monarchen aanger Nationen gegen fich unter einanber; fonbern at erften Begriffen ber Befelligfeit jurud." - Eb. la war behauptet worten , es muffe etwas Wibrig in b personlichen Charafter Otto I. gewesen seyn. meintlichen Beftatigung bavon ift beigefügt worben: " ftens pflegte man ibn wegen feines fcredbar er Aussehens einen Lomen zu nennen." - Ebenbaf-225. ift nach bem Borte entleibt bingugefommen : " Be fter : Unfug wurde fich aber burch eine fo fable Ent nicht rechtfertigen laffen? Bat es mobl jemals folgen, jur Emporung geneigten Beiftlichen an fr fpielungen aus ber Schrift, ober auch an Reliai gemangelt, wenn es barum ju thun mar, ibren Le Die die Saupttriebe ihrer Sandlungen maren, einen: zu finden." - Eine farfe Berbefferung bat fcreibung bes berühmten Privilegium erhalten, wel drich I. Zeinrichen von Defterreich ertheilt bat: es m megaelaffen, mas in ber erften Auflage G. 546. tamen dabey die Burfurften gum erftenmal umer : trahmen por. Allein ber B. übersett boch noch polt E res Principes, nach ben Rurfurften, ale menn male cigentliche Rurfurften vorhanden gemefen maren. glauben, man turfe nur mab!ende gurften, ober lichften unter benfelben, verfteben. - Ueber 5 ift 6. 597. noch bemerft worben: "Mur Schabe, 1 geis ibn manchmal zu einer Barte verleitete, bie a febung mabrer Rebellen, fur bie er freplich feiner Lombarben bielt, nicht ganglich von bem Bormarfe ber famfeit fann gerettet merben " - Erbeblich ift ber Stb. III. G. por, von bem Berfauf ber Mark au ben Burgar, Friedrich von Rurnberg. etwas barüber ju fagen. - Befonders merben ut fcen Lefern bie beffernde Bermehrungen gefallen, mel Rb. IV. E. 119. fg. ben Willefs und Buffens angebracht bat; unter anbern über die Marime bes & wiefern man Regern Ereue und Blauben balten burfe:

#### bon ber mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 521

ble gange Stelle: Weder bas Concilium, noch Siegmund, verdammten ihn zum Seuer, u. f. w. weggefallen — Am unbeträchtlichften find die Verbesserungen des fünften Theils, wo man sie boch an manchen Stellen wohl wünschen möchte.

Heber die beiben Argifter ju Schmidts und Millots reten haben wir weiter nichts anzumerfen, als daß das tretere füglich auf beibe Ulmer Ausgaben zugleich hatte einges richtet werden fonnen; ba es hingegen jest ben Besitern ber ein Ausgabe an einem folchen nuglichen Hulfsmittel fehlt.

Ws.

Die Allgemeine Welthistorie burch eine Gesellschaft bon Gelehrten in Deutschland und England ausgefertigt. In einem vollständigen und prags matischen Auszuge. Verfasset von Johann Frirdrich le Bret, der (h.) Gottesgelahrheit D. u. Prof. Primarlus, Probst der S. Geors genkirche, Canzler der Univers. Tübingen, ic. Reue historie, 22ster Band. Halle, Gebauer 1788. 734 S. gr. 8. 23ster Band. 1788. 714 S. 24ster Band. 1788. 770 S. 25ster Band. 1789. 748 S.

es gleich benm erften Anblicke fceinen mochte, bag Br. E- &. in biefen Banben nur einen Auszug feiner Ges e von Italien in fieben Quartbanben mitgetheilt habe; man boch balb , bag es ein gewiffermagen neu ausgears cf fen, in welchem fich manche Einrichtungen bet ig und Berbindung, auch nicht wenige Erbrterungen frubern unterfcheiben. Der erfte biefer Banbe fangs bem vierten Buche ober mit ber Aegierung italianifcher en in Italien an, welche nach bem Cobe Carle bes 1 im 3. 888. erfolgte. (S. 1 - 263.) Dit Bergnus vemerfen wir unter andern, bag ber B. bie Quellen baus auführt, als felbft in einigen feiner großern Berte; ilen auch mit fritifchen Anleitungen jum Gebrauche So fagt er 6. 96. Anm. b. "Luitprand, ein für biefe . 5, 33ib, XCV. 23.II, St.

Diefe Beiten fo brauchbarer Schriftfteller, mar eine Beltlang Rangler ben Berengar; fiel aber ben ihm in Ungnabe, und febreibt baber viel Bofes von Berengar, welches, ba men ibn nicht überall mit ben Zeugniffen anderer Schriftfteller mi berlegen fann, nicht immer auf guten Glauben angenommen merben barf. Unter anbern faat man Bereng. Il. nach, et babe autes Gelb von feinen Unterthanen erpreft, und bie Has garn bafur mit Rupfergelbe bezahlt. Die Cache fcbeint auf ber einen Geite an plump, auf ber anbern einer ju finflicen Dung Greculation abnlic. Alboricus in Chron. in feinen Musaugen führt baber aus Luitprand nur dies an: non ex propria Berengarii pecunia, sed ex Ecclesiarum et papperum collectione." Bingegen wird auch G. 250. Luitprands Benanif burd bie Uebereinftimmung mit anbern Gefdictidret bern beftatiat, und gezeigt, baf bie Begebenbeiten einer Theos dora und Marogia fur Rom charafteriftifch gewefin find. Un einem antern Orte (G. 48 ) wirft ber B Gt. Marc und Denina por, bof fie ben gaben ber Gefchichte verwirren, und bagu burch Sigonius verleitet worben fenn mogen : Muratori aber und Giulini batten bie ergablte Beschichte bentlicher und richtiger vorgetragen. Uebrigens wird bier, wie in ber Kolge, nicht blos auf die Regierung italianischer Sonige sber rom. Raifer, fondern auch auf bie einzelen italianifchen Lanber und Staaten, forgfaltige Rudfict genommen. Schreibart und bem treffenten Befichtepunft, aus melden ber B. bie merfwurdigften Auftritte ju zeigen verfieht. mae folgende Stelle & 210 fg eine Probe abgeben: "Die San racenen machten fich in biefer gangen Periode fo furchtier, und fpielten fo mannichfaltige Rollen, bag fie in ber Shat verbienen, in ber Befchichte von Italien nicht gang aus ber Micht geloffen zu worden. Ihr friegerifder Beift, ihr raftiger Erobernnasichwindel, ihre Religionsvorurtheile felbft , ibre Befchicklichkeit mit fleinen Schiffen bie Decre ju befahren. ibre Renntnif ber Rufte von Unteritalien , ibre Abbartung burch bie anhaltenbften Strapagen, batte fie in ben Stank gefett, in Italien allgemeinen Schreden gu verbreiten. Rene es alfo fo weit fam, baf fie beinahe Berren von Rom felbe geworben maren: fo fallt die meifte Schuld auf die Italianer felbft, welche nicht nur ju menigen Rleif auf bie Soiffabrt manbten, und bie Maffe, burch welche jene in bas Land famen, nicht befetten; fonbern fogar auch biefe ausmartige Ers!

#### ber mittl, neuern, polit. u. Rircheng. 523

r aufe fcanblichfte bagu migbrauchten, burch fie fic einanber, felbft bie Salfe ju brechen. Es mar atfo eine urlice, auf die Umftanbe fich grunbenbe, zwar inters :, aber jugleich patriotische Moral, welche bie Bubfte m. I en Bichtigfeit auch Ludwig II. erfannte, und in nben an ben R. Bafilius im J. 270. ju erfennen gab, auch Otto I. und Zeinrich I. nachfprechen mußten. t fie blok innerhalb frommer Bunfche befteben blieb. e Nation erfdien, welche bie Saracenen nn wir also bie Briefe ber Babfte in biefer uen: fo finden wir gwar bie überfpannteften en von ben Saracenen . ale ob fie alles mas drifts , bis auf bie Burgel ausgerottet hatten. Allein fo es war, bag fie als bas erobernbe und berrichenbe fie fich feftfesten, auch Plate ju ihren Religions. beftimmten : fo gewiß ift ce, baf 1. B. in Sicilien und lateinische Chriften, ja noch Bifcofe, racenen vorbanben waren; baf biefe unter 313% Broceffionen rubig balten fonnten; und baf es am riften waren, welche bie Normanner allba eingemrch fie bie Garacenen verbrungen baben." -n Buche (S. 264 - 492.) wird die Regierung m Ronige in Italien beschrieben. Bon Otto I. rubmlider Begriff, ber blog ans italianifden n gegogen ift, vorangeschickt. Ueber bie legten prands muthmaaft ber 2. G. 277. bag fie von naer Leo VIII. berrubren, ber alfo nicht aang uns ieb. - Noch wird in eben biefem Banbe auch puch, ober die frankische Beriode, bergefigt , daß von ber erften Abtheilung berfelben, well andinische Epoche, wie fie ber B nennt, auss per erite Abschnitt, ober die Verhaltniffe der frans , bis auf Gregors VII. Tod, burchgegan-Obgleich die Regierung Gregors VII. bier vore merffamfeit aut unterhalt ; fo fonnen es boch Borganger, beren Gefdichte ebenfals febr 134 totro. Lalliter Band. Der zwerte Abichnitt ber obenge

erften Abtheilung bes fechften Buchs, ober ber n Deriode, nimmt bie erften Geiten biefes tradbit die Revolutionen in den besondern 1 81 2 itae italianischen Staaten Daß Irnerius, auf ben fonk tie Deutschen Unfpruch machten, in Bologna felbft gebobren merben fen, nimmt nun auch unfer Berf. mit Bettinelli (Risorgimento d'Italia negli Studi, nelle arti e ne'costumi depo il Mille. Ballano 1786. 8. ) In der zweyten Ubtheilung ber frankischen Deriode werden querft die Entwickelung und bie Rolgen bes Bilbebrand. Suftems bargeftellt; im Abschnitte aber S 219. fg. Die gleichzeitigen ! beschrieben. Die Sage von ben ju Umalfi gefunde Jans Detten , findet fr. le Br. G. 278. Unm. a) fo prob bag er bie grage, ob bie Bifaner murflich ein mabres Gremplar berfelben unter ihrer Beute mitgebracht baben? wie alt daffelbe gewesen fen? ben Brenkmann nochm aberlagt, und bingufest, Bettinelli fcheine (1. a.) nicht viel aus bem Borgeben ber Pifaner ju machen. fiebente Buch ( 6. 293. - 539.) ift überfchriei : heitsfinn und freybeitstampf; es mare aber bi gewesen, baffelbe auch dronologisch zu charafterifiren. erfte Abschnitt begreift bie Regierung Conrade III. briche I. bis jum Coftniger Frieden in fich Arnowen Brefcia neunt ber D. eine fur die Geschichte jener Zeil berrliche Erfcbeinung , ber als Brivatlebrer alle Mc biene ; beffen Speculationen aber nicht leicht praft bar werben fonnten, fo lange ber religibfe Defpo Mationalfrenheit begunftigte; ober gar, wenn es we fur ben weltlichen Defpotismus ward, fich mit bem auszufohnen, von biefem folche Opfer verlangen fo: che ieben Biberipruch gegen ben religibfen Defpoter lich machten." Allein wenn es nur tamals eit Raifer, als Conrad war, gab, fo mochten wohl De Rande begunftigend genug fur Urnolde Entwurf Griedrich I. fcbeint uns von bem B. nicht blos mit Mabrheit, fondern faft ju hart gefcbilbert ju fenn; et ibn mehrmals ichlechtweg den Tefpoten , befonbers feines Berhaltens gegen die Meilander. Bergleicht mas bamit die übermuthigften , und beleidigenbften Reizungen, ihm von benfelben wieberfuhren; fo mußte er ein Seilt wefen fenn, wenn er fie andere behandelt batte. ten Abichnitte find wieberum bie gleichzeitigen per Staaten abgehandelt. Auch das achte Buch : Gib und Welfen ; Wuth, ift noch in biefem Banbe

#### ber mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 525

14b. fg ) Auch hier mochte wohl etwas zu einfeitig um Raifern ein zu entscheidenber wurfender Antheil an ben In beigelegt worden senn, die jene Partheien in Iralien en. Bielleicht, schreibt ber B. S. 541. batten Friedrich inrich VI. Friedrich II. viele Schuld baben, weil fle ation durch Onade nicht zu besanftigen wußten; sondern ir bis zur Raserev erbitterten, u f. w. Als wenn wei hmungen dieser Fürsten in Italien durchaus nur aus bt, Rabbegierde, Grausamfeit, u. bgl. m. zu'anseit gewesen waren, und auf der andern Seite nicht igkeit und abnische Ausschweisungen alles in Zerrüttung

Lauvert Band Er enthalt bie vier folgenden Bus vom neunten an, und darinne: Friedrichs II. Regies die Linführung der Franzosen in Italien; die Lins der Arragonier in diesem Lande; und die Versets ves padstichen Studis nach Avignon. hier ift unter 1 S. 272. gezeigt worden; Ilemens IV. weit gesehlt, Carln von Anjou zur hinrichtung Conradins aus; thatte, habe vielmehr die harte desselben gegen den n Prinzen verabscheuet, und ihm Vorstellungen gemacht.

aNVfter Band, und in bemfelben tas dreyzehnte bis lebzehnten Buche. Der Inhalt biefer Bucher ift: ichs VII. Schickfale in Italien; Welfische und Gisliche Conféderationen; Zertrümmerung auswärtiger ut in Italien; Ungrischer und Bohmischer Linfluß in is und Viscontische Macht in ihrem Glanze. Die mer werben S 80. ganz von der Beschulbigung loßen, Beinrich VII. vergiftet zu haben; den Deutschen, B. sey sein Lob so unerwartet gewesen, daß sie ihn Itsamen Mitteln berseiteten; daber sich auch jene pr ben beutschen als italianischen Schriftstellern sinde. uch! aber dusch das hier darüber beigebrachte wird sie twiderleat.)

gut und lehrreich auch biefe Geschichte von Italien, einige Nachläffigfeiten bes Ausbrucks geschrieben ift; uns boch, baß fie, als ein sogenannter Ausjug, ober n hanbuch jener Geschichte betrachtet, bin und wieder abgefürzt werden können. Es find icon fünf farke und brev ober vier werben wenigkens noch erforder-

9( :

ii.h

lich fenn, um biefe Befchichte bis auf unfere Beiten forten fubren.

'Ad Claudii Fleurii Abbatis Historiam Ecclesssicam Introductio, seu Historia Vet. et Novi Testam. nec non Iudaicae gentis, auctore R. P. D. Augustino Calmet, Benedict. Abh. Senonensi, latine reddita a P. Alexandro, a S. Ioanne de Cruce Carmelita excalc. olim SS. Theol. ac SS. Canon. Lectore. Tomus II. Augsburg, ben Wolf, 1788. 2 Alph. 2 Bog. in 8. Tomus III. 2 Alph. 4 Bogen.

Chronologischer Auszug ber Kirchengeschichte, u. Aus bem Frangosischen übersetzt. Der vierte Band. Vom J. 1501. nach ber christlichen Zeitrechnung bis auf das J. 1781. Wien, von Kurzbet, 1788. 1 Alph. 13 Bog. in 8.

wenn fie einanber gang ahnlich waren; fonbern mit wir von feiner viel zu fagen haben, und weil bepbe gang un nothiger Beise aus Frankreich, auf beutschen Boden verfet worden sind. Ohnebem haben wir sie auch bepbe foon en einem andern Orte charafteristrit bie erstere Band 89 6.526. Die anbere Band 84. S. 169. und Band 89. C. 524.

Es fen also genug, hier zu bemerken, baft ber web schweifige und in ber Uebersetzung ziemlich schwerfallig gewerdene Calmet in diesen beiden Theilen die Kirchenhistorie bes sogenannten Alt. Lest vom Josus die auf die Maccader. Pharister und Sadduzder paraphrasirt und illustrirt, und seiner Art nicht ohne Gelebrsamfeit; aber freplich wie men in I. 1718 da sein Werk zuerst erschien, über solche Materle is Tranfreich schrieb.

Der andere, ein Franzose aus ben neueften Jahren schrieb besto flüchtiger und unterhaltenber; er wurde eine gets artige Rirchengeschichte and Licht gebracht haben, wenn er

## ber mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 527

bavon verftanben hatte. So aber find es and bier Boffuet, Ber bes Sleury, und anbre Schrifteeller feines Bas , beren Ergablungen er nachbetet, und etwan mit nnemente verbramt. Die tief ber Scharffinn bes 2. unfere Jahrhunderts eingebrungen fen, lebren trungen über baffelbe, S. 517. fg. ,, In ber er, unferm Jahrhunderte mar es vorbehalten, martefte und zugleich das blindeste zu fepn. ar, die hochftsträfliche Bartglaubigfeit, welche andfefte feiner Rirche gwar nicht umfturge, aber ttere; bie Menge von Krenbenfern, und muths ottern uber die Religion und ihre Bertheidiger. hat auch entdect, von wem fich biefes Uebel bers . "Der Surft der Sinfterniß, ber nach bem Beugnig fürften wie ein brullenber Lome umbergebt, fennet nachheit unferer Datur. Er weiß, bag alle Menfchen ver Beisheit fenn wollen, und bag niemand ben Bors per Thorheit vertragen fann. Er bat baber, nach bem ne umfonft versucht hatte, bie Stanbhaftigfeit ber Rams I. Chr. burd Bewaltthatigfeiten wantenb ju machen, nies heer von Spottern in Die Welt gefchickt, welche laglich bemuben, bie Menfchen ju überreben, es fen 1, laderlich , und eine Burfung ber Ginfalt, den Muss en der Rirche feine Vernunft zu unterwerfen." gen biefer einzigen Entbedung batte es bas Bert , 10 icon ins Deutsche übersest m werben!

Re.

ng jur Kenntnis der europäischen Staatens tie nach Gebauerscher Lehrart. Won Jos a Georg Meusel. — Dritte, vermehrts d verbesserte Ausgabe. Leipzig, Fritsch, 88. S. 660. in gr. 8. nebst 12 Bogen geneal. bellen.

fo beliebt, und burch ben häufigen akademis vrauch schon so bewährt befunden worden ik: nothig, mehr davon zu sagen, als daß Fr. M.-Ll 4 auch in biefer neuen Auflage manches berichtigt und bingugtfest; befonbers aber bie Geschichte bis jum 3. 1788. fortges
führt, und bie neuesten erheblichen Schriften beigefügt bat.

Bielleicht könnte kunftig, weil bas Bud boch für anges henbe Gelehrte geschrieben ift, benen eine ftrenge Auswahl ber Schriften fibr empfolen werben muß, bie und ba ein mittelmäßiges Werk, wie S. 272. Rerroup Geschichte ber Ber, Nieberl. S. 439. Rabeners Leben Peters I. u. a. m. weggelassen; bagegen aber, nub mit Hulfe ber bin und wieder zusammengezogenen Erzählung, manches zwekmäßige Citatum aus ben Quellen eingerudt werben.

Noch einige anbere fleine Erinnerungen wollen wir bod anch mittheilen. G. c. wird ergablt, bie Rarthager batter fich nach bem erften Bunifden Rriege, einen großen Ebeil vos Spanien unterworfen, und baben bas Jahr vor & 6 330. angegeben. Allein ba ber erfte Pun. Rrica fich nur chngefatt 240 3. por C. G. enbigte : fo tann jene Jahrzahl nicht richtie fenn. - G. 95. ift gwar bas Berf bes d' Auvigny: let vies des hommes illustres de la France, genannt, ebet bas nicht weniger fcone, und burch feine berritchen Lupfer noch vorzualichere Bert bes Carl Derrault; Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce Siècle, Baris 1696. 2. Eb. in Rolio übergangen worden. - @ 112. mit vom Esprit des Croifades par M. Mailly gefant, es mares nur bie beiben erften Banbe beffelben beutich eticbienen; & boch bie zwen Banbe ber Ueberfegung alle vier bes Originals ausmachen. - M. Bofe G. 174. muß mohl M. de Bese beißen. - G. 178 wird gemelbet, Broffbritannien batte unter anbern im erften Parifer Brieben gang treufchottland oder Acadien behalten. Allein biefe Salbinfel mar ibm foot im Utrechter Frieden abgetreten worden, wie Br DR. felbe 6. 255 beriebiet; wenn gleich uber bie Grangen berfetten Streit entftanden mar. - Eben bafelbit wird bas Parifer Parlement Jankenistisch gefinnt genannt. Die Jesuiten bes ben ihm frenlich biefen feun follenten Schimpfnabmen bfters beinelegt; allein nicht alles was in Franfreich feit 1713. unter die Auti - Constitutionnaires und Appellans acherte, wat besmegen auch Janfenififch. - Doch glauben wir, bat 6. 536. fg. bie gange Siebenbargifde Befchichte etwas in frub, fcon bei ber Regierung bes beit. Stephanus, einget rec!

## ber mittl: neuern, polit. u. Kircheng. 529

rben fep, inbem ber größte Theil berfelben ohne bie grifche Geschichte nicht verftanblich ift.

Ms.

ische Geschichte, ifter Theil bis zum Bers Der Karolinger. Göttingen 1788. 8.

: vielem Gefchmad und Ginficht gefdriebenen eve jehen wir, bag Br. Friederich Wilhelm von pubesheimischer titular ablicher Rath und angerorbentli-· ju Munfter, ber Berfaffer biefer im Moferschen geschriebenen Befdichte, und ein benfenber Ropf ift. At G. 5 - ,ich habe in biefem z. Cheile, ber bis alle ber Karolinger gebt - großen Ebeile bem uns in Widserschen Dlane gefolget. Bei ber Armuth rer Benuge leiftenben Schriftfteller in biefem Rache bas Biel febr verfehlet baben, wenn'ich einem ans irre fubrenden Wegweiser auf biefem ungebahnten : mare. 3d überlaffe es jedem aufmertiamen Lievierichen Dinabrudichen Beichichte, ju beurtheilen, ich feine Ideen, und gwar bisweilen wortlich, um ben Nachbrud ju ichwachen, bei abnlichen Borfallen Licht ftellete, als befolgte, wo ich bem jufolge Bus e, und wo ich Mofers ganglich mehr entbehren bag ich ibn nicht berglich gern auch ba zum Subs br patte." Er bat bie Befchichte felbft in 4 Saupt eingetheilet, Die auch IV. Theile des Werkes neben nemlich die zwote Epoche geht bis auf den Berfall en großen Bergogthume Sachfen in ber ungludlichen. aller Reichslehne entblogten Bergogs Beinrichs bes bei die Altfachfichen Reichsfurften (Branbenburg amen) jegt von einer laftigen Bergoglichen Dber Aufs t, fich in die Beuthe theilen, und ihre Landeshoheit au grunden anfangen. Die britte Epoche enbiget bulich mit ber Aeformation und geht bis auf ben uifchen Frieden, bie Vierte von felbigen bis auf jestid Dit Recht wunscht er S. 8. bag bas Munftere aur grundlichen Ausführung biefes Plans ihm feine Ars denen moge. Bei biefer Belegenbeit lernen wir auch eis 215 nen

nen Munfterfchen Diplomen : Sammler, den Minoriten Binds linger fennen

Bon ben Munfterfchen Wiedertauffern fdreibt ! S. R. - bie Beschichte ber irrig fo genannten W fer, wobei fich eine Menae von Betrachtungen aufbru ber boch biefes feltsame Unwefen entftanb, welchen f auf die eben entstandnen perschiedenen driftlichen batte, wie biefe Dikaeburt enblich unschuldige in t gen fich allmalia unter ben Reformirten ober be monftranten verlierenbe Mennoniten ober Cauffs porgebracht - " Dag gerabe Munfter ber Schauplas allerjammerlichften Unfinnes fenn mußte, bavon liegt bei hauptfachlich in ber bereits von langer Sand ber, bef unter ber Sojaifchen Anarchie mit vielem Blutver Inupften Gabrung gwifden bem Furften und Domfapittel und ber beinahe freien Stadt anberer Seite. die erft geftillet wurde, wie Beftphalens Rrone b von Galen ein Opfer mit ihrer Freiheit machen m

Allenfalls verspricht auch ber hr. Berf. ein pon ber alten und neuen Sprache ber aus Frießt biten tliunfterschen Saterlander, und eine Bergte alten Westphälischen Sefese, Sewohnbeiten, Sitten nen ber Friesen zc. Wir wunschen ihm dazu Gebi und Duße.

Ister Abschnitt, enthalt eine kurze Einlei alteste Verfassung S. 13 2c. Die altesten in einzelen abgesonderten Hofen sich angebauet, wie i theil das Munstersche Land beschaffen ist, wo man zele Hofe wie Oorfer sindet, davon die Ursache S. 17. geben ist, weil das Land aus Heide, Sand, Mohr und steinigten Anhohen (einige fruchtbare L. Oberstifte ausgenommen) besteht, mithin konnten ver leicht Oorfer entstehen. Dieser einzelne Bewohner wirth war auf seinem Hofe Fürst und Herr auch Rur durch ein Gesühl von Billigseit übte er selbst die zegen seine Familie, Anechte und so gar gegen sein un Beib aus, die er in Gegenwart ihrer Verwa ten un billigenden Zuschauen mit abgeschnittenen aren von stieg, und dor den Wohnungen ihrer Verwand

Bechfelfeitige Berheirathungen, Lanberepen, burge, Dabre, woran jeber Antheil batte te, ge

#### ber mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 531

bag mehr Familien Antheil an einem gewiffen Diftrict fart hatten, mithin wurben endlich aus einzelnen Sofen: und aus Markgenoffen nach und nach Bolker.

balb es also gemeinschaftliche Alubren gab, die ges :lich genutet werben follten, fo entftanben naturlich eiten: indem der eine nicht mehr mie ber andere bas follte, fo mußten alfo auch Richter und Auffeber inbe gemablet werden, welchen man einige weife popfen) guordnete, bie bie Streitigfeiten entichies ftellet es Tacitus Cap. XII. vor, und wie es noch Dorfern in geringern Cachen jugeht S. 20. Ferner er nabern Berbindung Belegenheit, Die Sicherheit bens und bes Buts: biefes zu erhalten bazu mar eine ftliche Berathichlagung nothig. Der Lobtichlag : Bieb ac. abgefauft, wovon fpater bas Webrgeld en, und bas geraubte But burd Biebererftattung. Cas Lap. XXI. (Der Beerbann foll nach bes Berf. Meis 8. 23. auch ju einer nabern Berbindung Gelegenheit n haben, wenn fie von einem fremden geind gemeins angegriffen worden , und wo fie fur ihren eignen gefochten. Allein bie Benennung Zeerbann ift in fpas in unter ben Rarolingern erftlich entftanben, und bes roamals ein Aufgebot zum Ariege und zur Solge. und Musbrud paffen nicht auf die altefte Berfaffung ber a beutichen Bolfer, die bier in diefer Einleitung aus Des 16 Befdreibung genommen ift. \ Ueberhaupt fcbeint ber bftere bie etwas fpatern Beiten mit jenen, wovon Tacitus , ju vermifden, indem auch die beutschen Gefette jum geführt werben, Die boch befanntlich etliche Sabre ne nachber erftlich verfaffet find, wie benn ber Musbrud lb auch weit fpater porfommt.

ibn ift ber 11 & von der Gottheit, Aeligion, Pries quegeführt, und ber Verf. hat Recht, wenn er S. 28.

— die Religion ber alten Deutschen war urs beinahe nur natürlicher Gottesdienst, und seiner nach so rein, daß gebildete und aufgeklartere Wolsiechen und Kömer, in diesem Punkte unendlich zuruck wan verehrte ein heiliges allgemeines unsichtbares i, und glaubte nicht, daß sich solches durch ein Bild len und im Lempel einsperren ließe, denn so beschreibt ion und Gottheit Tacious Cap. IX.

Unter vorgebachtem Trajan, ber bie Rom. Macht unb ibr Anfeben wieber empor gebracht batte, erhielte fich folde auch unter Sabrian (ber abet ichon aus Aurcht ben Aomit ichen Dfahlgraben vergrößerte und mit Schangen vermehre te), Marcus Murelius aber mußte icon mit ben Surven und Markomannen einen ichweren Rrieg führen, und ben Sachten zc. Subfidiengelber gablen, bamit fie nur fille fafen, wenn fie auch ihm nicht Bulfe leifteten (Emit Germanorum auxilia contra Germanos). Diefer Mart. Murelius reglette bis 180, wo bie Macht ber Romer fcon febr gefunten war Der R Commodus gablte die Subsidiengelber fort. und Caracalla folug mit ber Sachfen Bulffe bie Allemannier, berfelbe regierte vom 3 211 - 217. Marimin bis 236, und biefer nebft bem Probus find faft bie letten, Die noch im Deutschland etwas unternommen, bod muß man ibre Brabe leren bavon abrechnen S. 55. Und fo nahete fich nach und nach gegen Enbe bes III. Sahrhunberts, und im Anfange bes IV. Jahrhunderts unter dem Maximian, Ronftantins, Ronftantin dem Großen tc. Die romifche Macht in Deutsch land jum Enbe. Die Sachken fommen als ein Urpolt am frubeften bei bem Dtolomaus vor, ungefahr zu Diocletians Beiten. Des Berf. Meinung, daß ihr Rame baber rubre, weil fie auf einzeln liegenben Sofen faffen, will uns nicht ber bagen (ungeachtet bie Benennung in Rurfachfen vom Abel -21mtfaf, Schriftfaf, Landfaf feiner Ableitung gi iftig # fenn fcbeinet,) indem auch andere beutiche Bolfer an-anglich, wie bie Sachfen, auf einzelnen Boben gefeffen find. Doch bleibt ber Ableitung von ihren Streitmeffern, die fie Sachs name ten, und noch fo im Runfterfchen beifen wie berfelbe geftebt. ber Borgug G. 56.

Drei Zauptvolter, nemlich die Allemannier, die Franken, und die Sachsen, (worunter viele andere mit begriffen ivurden) spielten jeso große Rollen. Julian versuchte am Riederrschu die Kömische Herrschaft wieder herzustellen ums J. 35%. (Ammian. Marcell. Lib. XVII.), und es glückte ihm viel, aber es war zu spate. Gallien ward von den Franken behauptet, und nach und nach bildete sich unter dem Großen Chlodovich das Franklische Reich von Gallien an durch Oberdeutschland. Die Sachsen behaupteten hergegen die große Gegend zwischen der Stenklische Reich von Gallien Bilfern gut auseins die Kriege der Römer mit den beutschen Bolsern gut auseins ander

#### er mittl. neuern, polit. u. Rircheng. 535

efetet, aus rechten Quellen geschrieben, aber bebauren, gien bie Beiten vermischt, und bep ben Borfallen eine Beitrechnung augegeben bat, die doch gur Uebers er Geschichte bochft nottig ift.

der britte Abschnitt zeigt die Vorgeschichte (ein uns es Wort). Wie die verschiedenen Bolfer zwischen der und bem Rhein unter dem Namen der Franken in n vorgebrungen waren, und die Sachsen über der Blbe er Weser die zum Abein sich ausgebreitet hatten, so jest der Rhein Franken und Sachsen S. 62. ( biefes blos von einem Theil des Abeins bei Rolln ze nur

en). Chlotar schlug an der Weser im J. 553. die die den Schüringern zu Hulse gezogen waren, und ien einen Eribut von 500 Rindern auf — Sachsen aus Oft; und Bestphalen, und Engern, worinn Brus Cherufter, Angrivarierze, wohnten (Engern soll daber amen haben, weil es in der Mitte liegt und also ein tes Lund ist, Westvhalen aber soll von Psal als einer nen Aussprache des lat Bortes Plaga Gegend hers n. In der Ableitung der Namen und Benennungen rf. nicht glücklich zu Tepu.) S 61. 62.

l gu Marckloh an der Weser der gemeinschaftliche platz der Sachsen gewesen sey, das mögte der anges Kolevink, ein Schriftsteller am Ende des XV. Jahretts, wol schwerlich beweisen S. 62. Bei diesen Frans Kriegen, wenn sie auch unglucklich aussielen, blieben achsen bei ihrer alten Verfassung, und gaben den vers n Kribut. — Aber unter dem Könige Pipin gewonnen unten schon die Oberhand, er verheerte das Land, und achsen mußten sich zu einem Kribut von 300 Pferden vers S. 65.

Konig Barl der Große brachte es noch weiter, und er ichfen jum erstenmale zu einer Franklichen Proving rhatten sie noch immer ihre alte Verfassung behalten, anter ihren heerführern, die Beda Sarrapas nennet, ibt. Wie der Justand des ganzen Volks gewesen, sins S. 65 67. eine Beschreibung, so, wie der Verf. vorgestellet hat, und auf Muthmaßungen sich gründet, ieme Data davon vorhanden sind. Das hat er aber sehr scheinlich geschildert, warum die Sachsen, die driftliche ton anzunehmen, sich so sehr weigerten, und so karken

216

Abichen bavor hatten S. 69, weil fie bie größte Untermarfige feit und Sclaverei, als eine Folge bavon einfahen. Unter bem Dedmantel ber Religion verbarg R. Rarl ber Grofe feine Landersucht und Rubmbegierbe. Rec. ift vellig bierbei ber Meinung bes Gothifden Ronigs Theodobad, die er in einem Schreiben an ben Raifer Juftinian ap. Caffiodorum Lib, X Epistol. var. Tom I. p. 155. Edit, Reim. außert -Nam cum diuinitas patiatur diuersas religiones esse, nos unam non andemus imponere, retinemus enim legille nos, poluntarie |acrificandum effe Domino, non cujusquem Bas berechtigte ben Raifer Barl biele cogentis imperio. Rolfer mit Gewalt gur driftlichen Religion zu zwingen, und fie ibrer Gater und Kreibeit ju berauben? Gie maren von berfelben noch nicht überzeuget, und baber wiberfesten fie fich, und um feinen Endzwed zu erreichen, übte er bie größten Graufamfeiten gegen fie aus. Man wird uns bie fleine Di gregion gu Gute halten, weil fie bei ben Bebanten bet Baf. 6. 69. 70. paffend ift.

3m 3. 772. machte Rarl ben Anfang mit feinen Erobe rungen, indem er bie Sachien unvermuthet überfiel, und bie Bresburg, worin die Irmenfeule verebret marb, gerftorte Die folgenben Rriege in ben Jahren 774. 75. 76. 79. 80. 84. 83. wirften zwar bei ben Sachfen viele Berfprechungen, aber bei jedem Rudinge machten fie fich wieder frei, und er ber bielte feinen feften Suf im Lanbe, ungeachtet er bie groften Graufamfeiten ausubte, und viele taufend Menichen ums to Beil er in ben folgenben Jahren and ben bringen ließ noch beständig bei feinem Rudzuge Geifiel mit fic nobm, fo muß man baraus fchließen, bag er bei bem Befig bes Lanbes noch nicht gesichert mar, und es alfo als eine vollig eroberte Proving noch nicht halten fonnte: biefes ift bis gnm Jahr 798 au verfteben. Rach fo vielen vergeblichen Berfuchen, und febt harten Bedrudungen, fiel R. Rarl barauf, bie Sachfen turd gutliche Borfcblage ju befanftigen. Bu Gelg ließ er ihnen foll che thun, bag wenn fie ibn fur ihr Oberhaupt erfennen, mb Behorfam leiften wollten, fie auch auf bem grantifchen 34 von ihm gehalten werden follten S. 74. - Die Sachfen fanben bierbei viele Bedenflichfeiten, die S. 77. 20 febr gut and gegeben find. Doch fam ber Bergleich jum Stande und bie Sachsen murben mit bem Krantischen Reiche vereiniget, bod fo, baf Be ihre alte Rechte und Freiheiten unter bem gemein **Staff** 

# ber mittl. neuern, polit. it. Kircheng. 537

ichen Oberhaupte beibebalten baben. Diefes mar bas at nach einem gejahrigen Rriege. Wenn biefer Saupte ich zu Stande gefommen, als die wichtigfte Cache bei weitlauftigen Befdreibung, bat ber Berf nicht einmal Einige geben bas Jahr 803. anbere 804 an. Wir in bas erfte Jahr an, weil die mehreften biftorifchen Data f paffen. Dafern ber Schenfungsbrief R. Rarle bes en vom 3. 804 bei bem Balug (und vielen andern) in Ausaabe ber Rapitularien I. Th. S. 418. acht, ber Kal. Januarias anno IV. batirt ift, fo fonnte man abr auch bamit beftarfen. Allein die Anrufungsformel n nomine Sanctae et Individuae Trinitatis, die dem : nicht gewöhnlich in achten Urfunden ift, und ber Auss in bem Titel - nec non modo Dominator Saxonum n bie Urfunde bochft verbachtig; wie Eccard und vere fte auch fur falfc balten.

is der Kaiser in dem neu eroberten Lande vor Anstals id Sinrichtungen gemacht, davon handelt der IV. Albs E. 83 2c. Alles was hier in geistlichen und weltlichen aus des Kaisers Kapitularien angesührt ist, muß man ansehen, als wenn solches blos allein Anordnungen und arichtungen für Sachsen sind, sondern es sind die mehs zemeine Berordnungen für alle Provinzen seines wie denn so gat S. 95. und so. Mehr Kapitularien vom weise dem Frommen angesührt sind, daher es auch der Rüche lohnt, davon Auszüge zu machen. Nur dies anzumerken, daß K. Karl über die Sachsen keinen Zers iste, sondern der Sächsische Zeerbann ward blos als gewisse Grafschaften abgetheilet, und wenn er ausziehen die Grafschaften ebestellet, und wenn er ausziehen die bas der Raiser gegen-die Sachsen nachgiebig war —

weisen Einrichtung hatte auch ber gemein: Mann Annveil an ber Gesengebung — ut populus interrogee Capitulis, quae in Lege nouiter addita sunt. Et omnes consenserint, subscriptiones et manusirmes in ipsis Capitulis faciant. Capit. A. 803. S. 19.
einen Nachfolgern verlohr sich der Geist der Ordnung,
etrug alles, was der A. Rarl selbst besorgte, oft gee
Grasen und Bischssen. Es fehlte ihnen der betriebe
große Geisk A. Karls — Ein herr wie dieser war, ist ehr seltne Erschelnung, darüber Jahrhunderte verfließen.
g. d. 36b, XCV. 33. II. St.

V. Abschnitt, von ber Stiftung bes Bifchoff Munfter S. 104 tc. Die bifcoffliche Rirde au Ofin wird für bie erfte in Sachfen ausgegeben, und Mofer felbft, bag bie baftge Rirche fcon im 3. 783, mo 1 ben großen Sieg an ber Safe gewann, gebauet fen. ift es noch zweifelhaft, ob icon ein murtlicher aeRanben bat S. 112. Dafern ber vor angeführte brief vom 3. 804 acht mare, fo murbe er ben Sweifer De meil barin icon ein murflicher Bifchoff von Ofinabrud, Wi genannt ift, und ber Raifer bie Rirche barinnen prima nium in Saxonia - nennet. Mofer halt ben Ort b für einen Meierhof: weil aber nach ben alteften Concilien t Bifcoff auf einem Dorfe ober geringen Ort angefal follte; fo muß bamale Ofinabrud foon mehr, als em mi bof gemefen fenn. Bon ben Sugeln, die mit gri eingefaffet find, und S. 107 2c. befchrieben find, aus Erfahrung, meil bergleichen in feinem Bate Dieberfachfen, auch genug vorhanden find, daß bie Begrabnifftellen finb, weil man in diefen Sagein ! Durcharaben unter ben Steinen Urnen und Buffen tc. 1

Das Stiftungsjahr vom Bischoffthum Ofinabrūck also ungewiß, boch scheint bes Verf. Meinung, t ber Bischoff baselbst angesetzt worden, wie der erste z w Bekehrer Bernhard kurz vor dem Ausbruch der ren sischen Emphrung gestorben, und niemand während de desselben gefährliches Amt übernehmen wollen S. 113. einer Urk. des R. Ludewigs des Frommen (wovon al das Jahr nicht angegeben ist) sieht man, daß die Kir Ofinabrück mit Beistimmen des Pahrs Adrian (der w 772—795 (nicht bis 797 wie der Perf S. 115 sagt) regegründet sey, mithin muß sie also noch im VIII. derte gestistet seyn, wie wir daraus schließen, hier seinmal angegeben ist, weil der Verf. um die Zeitans wenig bekümmert S. 115.

Faft eben fo wenig kann man ans ber Bei S. 116. 117. errathen, wie die Grangen des ab Rirchen, Sprengels eigentlich bamals gegangen : die gabe ift fehr dunkel, das beutlichste ift, was S. 17. fiehr wiberhaupt scheint der Ofinabrucksche Sprengel die Emfe Hunte, deren Lauf sich doch verandert, ju feiner Grongl Behabt ju haben: an ber letten mochten fich aus; die oh

# der mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 539

ucter und Angesvarier ichelben. Das letige Hochsift tud enthalt kaum ben britten Theil bes alten Sprent Am Schlift, wo man es am wenigsten sucht, lefen i. S. 121. — "Um endlich alles zu erschöpfen, was der Stiftung des ersten Sachsichen Bischoffthums i adruct) anführen läßt, so war der erste Ofinas Wi iff der Z. Withd — Er kann ein Jünger bes gewesen sepn, und sein Amt 783 angetreten has i ther S. 112, wo dieses eigentlich gesagt werden fer noch zweiselhaft, ob im J. 783. schou ein wurds an det Ofinabruck. Kirche gestanden, wie oben i vemerket worden ist: hier wird auf einmas Withdaweiselt, als Gischoff seit 783. angegeben. Ein ofs berspruch.

dem Orte, wo die bischfliche Kirche in Munfter et : Munfter soll vormals Mimigard geheißen Mediolanum; und aus Italien zurückgekommene en ihn erbauet haben. Hiervon find viele neuere : i ftig S. 121 — 125. angeführt, die zus ganz unnug sind, und nichts beweisen. t, wie sich dein denkender Kopf so lange hat dabet rounen, da doch fein Resultat davon berausgesoms sondern man zulest gesteht, daß der Ursprung dieser im Dunklen liege.

VI. Abschnitt folgen die Munfterschen Bischoffe ac. ba ber S. Ludger, ein Ebler Rriefe, als erfter Bis : Dunfter angegeben wirb. Billig follte guerft port on, bem Stiftungsjahre und bem Stifter gebanbelt n feinem Befchlechte viele weitlauftige unerbeblis ten S. 28-31. Seine Lebensgeschichte -wird bom R. Rarl jum erften Bifchoff ju Mimigers ernannt, wo er ein Collegium ober Minfter regulais n anlegte, von welchem fpater ber Drt ben Ramen Iten baben foll S. 136. Der Berf. giebt es mer als eine Muthmagung an, bag ju R. Rarls des ig am Ahein wohl schon Weinwachs war (finb tel; batte er bie Traditiones Laureshamenfes ges rbe er gefunden haben, bag icon vor R. Barls machenden in ben Schenfungsbriefen an bas Rloftet ben bafigen Mbeingegenben bei Wornis vorfoititien. - St m 2

Lübger ift im 3. 809, geftorben. Aus dem Altfried, ben Lebensbeschreiber besieben bei dem Leibniz (l. Th.) such der Berf. zu beweisen, daß a Kirchen zu seiner Zeit in dem jetigen Munker waren, und daß der Ort Mimigerneford sehr ger ringe gewesen senn mußte, weil er ihn nur locum, nicht eins mal villam, noch weniger oppidum nennet (bei den Schilbt stellern der mittlern Zeit ift es sehr gewöhnlich, daß sie be Benennungen villa, oppidum, lacus sehr willsubsichen gebrau den), und daß der Ursprung der Stadt in dem heutigen Liche spiel lleberwasser zu sinchen sen Bluß A ganz nahe auf der Andbie, so daß der Fluß beide nur scheides S. 140. 141.

Nun kommt erst die Nachricht von der Stiftung S. die sehr unaewis ist, und von lauter neuern Schrif lern nommen ist, die sehr unterschieden die Zeit angeden. scheint uns gewiß zu sepn, daß sie am Ende des VIII. hunderts geschehen ist. Eben so ungewiß sind die N. w. von den Gränzen des damaligen Rirchensprengels 144. 45 angegeben, mithin nicht werth davon Anzeige zu thun — ! erste Stistische Bewidnung soll aus 12 Meierhöfen ! sepn. Die Nachrichten sind davon aus dem vorgedachten frid genommen, und mit Muthmasungen durchwebt. ; gleichen S 150. von dem Ursprung der Veemgerichte, R. Karl schon der Schöpfer senn soll — und Mösers tung von den gebotenen Gerichtstagen seiner Misser sellensest, wie er schreidt, gegründet seyn.

Der zweite Bischoff von Munster war Gerfrid, ter des Lüdaers & 136 2c vorber Abt von Werden — ter ihm könnte das Fräulein. Stift Notteln entstanden ? S. 157. (So sicher sind öfters die Angaben, wie noch 1 auf der II. S. weil auf der Kirchenversammlung zu W 813 Bischöffe und Aebte 363 zugegen gewesen, so m Gerfrid darauf gewesen seyn.) Er ist im J. 839. gez Gein Nachfolger war Alkfrid, der Lebensbeschreiber Lug Beiläussig ist S. 169. aus einem Kapitular K. Karls der vom J. 806. angemerkt, daß damals schon Juden g Deutschland vorhanden waren. — Sehr ungewiß ist S. 1; die Stiftung des Reichsgrässichen freiweltlichen Damei zu Vreden angegeben mit den Worten — die Erric dieses Stifts sällt wohl in die Zeit von Altsrids L

# ber mittl. neuern, polit. u. Rircheng. 541

auf gleiche Art wird Wicbert ein Sohn des Witekinds er daselist angegeben — eine weit hergeholte Bermus, g en man fich lieber euthalten sollte. Aus dem n en Rauffontracts vom 3 843 fipulatione in m geringken nicht zu vermuthen, daß damals Romische Necht in dieser Gegend bekannt war (wie S. 172 für glaublich halt), sondern es soll so viel mit handgebenden Treuen.

et ber IV. Bischoff, sq im J. 849 jum Bischoffthum Unter ihm hat fich das Klofter Werden frei vom cht, und bem R. Ludewig dem Deutschen unters 173. Der V. Hatolff war 873 auf der Kirchen zu Kölln. Der VI. Bischoff Wilhelm. S. 177 ein Mahrchen von ihm, auf welche Art er zum gelangt sep, (so sicher wegbleiben konnte, wie was bei der Gelegenheit von der alten Kleidung Ursprung der neuern angebracht ist). Er wohnte vers Kirchenversammlungen bei, und zuleht im J. 890 icheim S. 181.

folgen im VII, Abschnitt Betrachtungen über die Deriobe S. 182 2c. Buerft wird ber Buftanb mlichen Rirche geschilbert und ziemlich aut - Die ren mehr Schulen als Bethaufer - fie maren mehr von Bol3 - Reliquien waren icon vorhanden, Rarl ber Gr. aus allen Eden ber Belt fammelte mablde in beutichen Rirchen aufferft, rar, arofe rarer - bod fleinere famen babin aus bem pe. Das Rlofter Werden batte fie icon gleich nad gers Cobe S. 183. Gebr gut wird ber nachs er ber Beiflichen jum Unterricht des roben Bolfe . - Er fagt von ben Benedictinern und anbern res iftlichen : "Sie fangen und beteten bei Beitraumen eren Stunden , und bachten bei Biertelftunden. Die ten Sachsen ichienen balb vom Christenthum genua , ber offentliche Unterricht fiel alfo beinabe gang weg erloid ber erfte Strabl einer unter Rarin erfcbienes jarung." Bon ben Schenfungen ju ben Ribftern itern S. 185. Die Raifer ericopften fic, unb mit große Familien, bie biefe beilige Raferei befiel. r batten in ber Kolge ibre politischen Absichten, ்**இ**? நார்

warum sie die großen Geistlichen reich und machtig m. i, um die weltsliche Fürsten baburch zu schwächen. Bon der littschen Verfassung der Raroling. Zerzoge und h. 2. — Es war nicht ungewöhnlich, daß zu der t, Graf Herzogsdienste that, oder nach unserer Art zu i Seldmarschallseutnant war S. 189 (den Sinfall sie hier faum suchen; wie auch weiter noch Erzgraf, major.) Egdert, Cobbo und Ludolff fommen als 4 zoge, wewigstens der letzte vor. Die zwei ersten hatten nicht den Titel, doch die Würde. Die Grasen von durg sollen sieher aus dem Wittefindischen hause dieß wird S. 191 versichert, aber mit nichts erwiesen, nur dem Jusas, weil die Freiherrn von Jürstenderg aus dendurg. Hause sind ze.

Bon ber Wittekindischen Machkommenschaft S. 102%. wittekinds Cohn Wicbert bat mit feiner Gemablin Il s Sohne aezeuget, movon Wichert Bifchoff in Berben. ein anderer ben Dieterich gezeuget, fo ber Bater ber 1 Mathilbe bes Ronigs Geinrichs I. Gemablin mar. Ronia Geinrich I. nennet ber Berf S. 192, nurecht ben e Sachfischen Baifer; er mar ein Enfel bes Ludolffs bes Sachufden Bergogs. Eine Stammtafel finbet bie aber nicht bocumentiret ift. Ungeachtet Salte m Tradit. Corbej viele genealogische Traume bat, man ibn boch bierbei S. 416. branchen fonnen. bem Corveikben Ardive aus einem alten Cobice pon Des kindi Annak Corbej, ber oftere fart von ber Meibe Ausgabe abgebt, biefe Stelle angeführt bat: Brat en Domna regina (Mathilda) filia Thiadrici, enjus 1 erant Widekind . Immed et Rainbern - Rainbern iple erat, qui pugnauit contra Danos - Et hi e pis magni Ducie Widekindi. -- "

Streitigkeiten wegen ber Zehenten §. 4. — Urspr bestanden die Einkunfte des Bischoffs oder des ganzen ablos allein in Ichnten, wooon alle Ausgaden bestritten i den mußten (Capit Caroli M. ap Heineceium in C. J. u. p. 1157.) In der Folge erbielten sie pro dote ganze Obrsa Babber 20. Wie nachber Ludewig der Fromme Ribl Sopter und Gervorden kiftete, so befreieten di Recker 20. von den Zehnten, wodurch also die bischflie

٠,

#### 1 ber mittl. neuern, polit. u. Rircheng. 543

te vieles verlobren baben S. 196. und moruber bernach e Streitigfeiten entftanden find, bie bier G. 202. 26. auss ich angezeigt und aus guten Quellen erwiefen finb. Schon arunblich ift bie RlagerSchrift, bie ber Bifcheff Egilmar in Babft Stephan VI. biefermegen eingegeben bat &. 206. und ber bamalige Raifer felbft, haben hernach bem ht gegeben zc. C. 209. Bon bem bifcofflichen aat 6. 5. Die Raifer hatten den Bischoffen bie btsbarfeit uber ibre Ruechte, Leuthe und Freien Die Freien theilt ber Berf. S. 210. in Mahlmans und Mundmanner ein, und bie erften in Mothfreie, re aber in Churfreie. Billig batte er uns biefe Claffe zuthen noch beutlicher, wie geschehen, schilbern follen, er neumobifche Benennungen finb. - Bon ihrer i Gerichtsbarkeit S. 6. fo gut ausgeführt ift. ionibus Laurisbamenfibus batte ber Berf. feben : wir fcon vorber angezeigt haben), bag fcon 111. Jahrhunderte Weinzehenten genug vorfommen, foon bamals am Rhein ber Weinwachs fart war . Bon ber geiftlichen Immunitat f. 7. Diefe bes a, bag, außer ber Freiheit von allen offentlichen alle geheiligten Derter, wie Rirchen, Rirchhofe 2c. nunitat und Localfreibeit batten, vermoge beffen ein r in bemfelben gesichert, und nicht ausgeliefert warb. chfen hielten auch ihre Bolfeversammlungen ગાદ

ingen genommen, hat ber hr Berf. mit vieler it ! Renntnis ber rechten Quellen geschrieben, aber rrers t isungen gewaget, und zuweilen auf seinen und Sprit erwas angepasset, was eigentlich nicht bes worden. Mit einem Worte, die gange Schrift ift nach Moserschen Plan und in dem Con geschrieben, zuweiste fieht man, bas ber Mosersche Geift, und sein schehet bat.

Gm.

nit de Frédéric le Grand. Tiré des Anceles les plus intéressantes et les plus certaines Rm 4 de de sa vie militaire, philosophique et privée. Par S. F. Bourdais — a Berlin, chez la Garde, 1788. 19 Bogen in 8.

Schilderung Friederichs bes Großen, nach ben intereffantesten und glaubwurdigsten Anekoten seines öffentlichen und Privatlebens entworfen, von S. K. Bourdais; Berlin, bei Lagarde, 1788. 20½ Bogen in 8.

Oer Herausgeber und Sammler biefer Anekboten if Lehrer ber schönen Wiffenschaften bei J. R. H. ber Prinzeffa Bilbelmine von Preuffen. Er ift, wie er in ben Reflexion Préliminaires fagt, fechtgebn Jahre lang Beobachter und Bet wunberer bes großen Roniges gemefen, und bat feine gefane melten Anefboten burch Befragung mehrerer Perfonen, W oft um ben Ronig maren, ju berichtigen gefucht. Sie fin unter flebgehn Aubrifen gebracht, in welchen bes Ronigs En Biebung und Jugenb, feine Liebe ju ben fconen Biffenfchafe ten, fein Befchmad fur bie Runfte, feine befonbern Reigme gen, feine naturliche Munterfeit, Metaphpfit, Colerand praftifde Philosophie, feine Befcaftigungen, feine Birth fcaftlichfeit und Sparfamfeit, Gerechtigfeitsliebe, Dafigung, Standhaftigfeit, Freundlichfeit, Danfbarfeit, Bobitbatiafet und Freundschaft, gefchilbert werben. Die allgemeinern Bes trachtungen über biefe Sauptjuge werben fehr gut und gang unterhaltend mit einzelnen Borfallen und Anefboten aus ben Leben bes Ronigs erlautert, die freilich größtentheils fos fonft befannt, und von andern theils vorber, theils nachte ergablt find. Db nicht manche biefer Anefboten, mo nicht gang, boch in einzelnen Umftanben, einer Berichtigung fatig maren, getraut fich Reg, nicht mit Giderbeit zu entideiten. Ift es; fo wird vermuthlich Br. Micolai barauf Rudick nehmen. - Die beutfche Heberfegung fceint mit Ginficht und mit Bugiebung anderer nachrichten und Quellen gemacht au fenn, bie oft nothig war, befonbers ba, wo urfprunglid beutiche Reben und Ausbrude nicht fomobl überfest, als in ibrer Quelle aufgefucht werben mußten. Dur, wenn ber Berf. in ber Borrebe bas von fich fagt, was wir oben ichen berühr

#### on der mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 547

m: J'ai faivi le Roi pendant seize années; admirateur ride de ce grand homme roi, j'ai fait mille efforts pour poir, et pas un pour en être vu: so ift bas boch wohl nicht so viel gesagt, als in ber Uebersetung fteht: chezehn Jahre bin ich ein eifriger Beobachter aller seiner itte, ein wahrer Bewunderer aller Sandlungen bieses open nnes und großen Hurften gewesen; ich babe mie e guche Muse gegeben, ihn zu sehen, und nicht die ges e, um von ihm gesehen zu werden."

Fr.

eben und Thaten des Hyder Ally, ein Auszug aus Frank Pobsons größern Werke. Quedlins burg, bei Ernst. 1788. 7 Bog. 8.

Mudaug ftanb guerft feit bem Febr. Mon. 28 in einis gen Monatsftuden bes bift. Portef. und ift bier von besonders abgebruckt worden. Frank Dobson mar Aneines Erupps leichter Reuter im Dienft ber oftinbifchen ft zwanzig Jahre lang und wohnte ben wichtigften sebenpeiten in ben Rriegen bei, welche bie Engl. mit Syber orten; baher mar er anch im Stande - und bies mar jein Sanptbewegungsgrund gur Schriftftelleren - bie triebenen Lobeserhebungen bes Opber Ally, Die man in rfe bes frang. Officiers, Maitre de la Tour, bas of. Sprengel umgearbeitet in beutscher Sprache berauss seneven bat, ju wiberlegen. Die geschieht mit großer Bes abeit, wiewohl er von Parthenlichfeit fur bie Englander gang frei ift. Debrentheils flimmt biefe Lebensbefdreis mit ber frang. überein. Um ausführlichften ift ber 21. eibung ber graufamen Behandlung ber 1783 gefans glanber unter bem General Mathems.

Rb.

D. Johann Salomo Semlers neue Versuche, die Kirchenhistorie ber ersten Jahrhunderte mehr aufzuklären. Leipzig, Wengand. 1788. 246 S. in 8.

Refer, welche auf die Schriften dieses berühmten Gelehrten aufmerksam sind, werden sich an seine Novas odiervationes über die drep ersten Jahrhunderte der christl. Archend bistorie, Halle, 1784. 8. erinnern, die auch in dieser deutschlichtet (B. 72. S. 527.) beschrieben worden sind: und die sein mussen wir fagen, daß sie in gegenwartigen Vienen Verssen wieden theils eine Wiederholung, theils eine Erweiterung seine Beodachtungen antressen, ja auch manches darinne finden werden, das Hr. S. schon in andern seiner altern und neuen Schriften gesagt hatte, z. E. über moralische und Privat-Mustigion, über den zu rühmlichen Begriff von der alten Liede, n. bgl. m. Doch haben sie auch nicht wenig Eigenes.

Auf ben erften 118 Seiten fteht eine Vorbereitung übet die Airchenhistorie der vier erften Jahrhunderte. Gie lange beschäftigt fich bier ber Br B. bamit, ju geigen, bof der wahre Begriff der Kirchenhistorie noch gar nicht bert fcend, felbft unter Drotestanten, fen. Das mare frente arg genug; ba boch eben nach ber von bem Brn. D. G. feit awangig Jahren verbefferten Dethobe, bie Rirchengefdide au bearbeiten, mehrere Schriftfteller unter und biefelbe mit vielem Gifer und frepern Muthe angewandt baben. der Borwurf flingt gefährlicher, als er ift. Der B. meint daß die Vorftellungen, welche feit bem Eufebius über Lather lische Religion und Birche, Wunderwerke. Rener, u. bal. u. eingeführt worben maren, noch gar ju glaubig bepbehalten wurden; ber Beitraum ber erften vier Jahrhunberte bot gleichfam eine Art von beiliger Unveranderlichteit, von 3m fallibilitat, von gettlicher Wichtigkeit befommen, auf bet unumaangliden fteten Einfluß ber immer neuen geubtern Be obachter ber Rirdenbiftorie jener Beiten, babe man bieber nod viel zu wenig gefeben, u f. m. (E. 34.) Bir gefteben, baf 46 uns unbefannt ift, in welchen Budern ber Proteftanten folde grobe Ibeen jest fortgepflangt merben. Goll es aber fo viel heißen, das die gablreichen Sprothefen und wefentlich neranderton bifterifden Bogriffe, durch welche bie altefte Rirs

#### von der mittl. neuern, polit. u. Kircheng. 540

denbiftorie in unfern Sagen in eine gang neue Beftalt umges fcaffen warb, nicht fo guversichtlich von manchen Schriftftele lern angenommen worben find, als fie von ihren Urhebern vors getragen murben: fo muß man jedem, ber barinne feine fichere Befchichte, fonbern mehr ins Allgemeine ausgebehnte Kolges rungen und Uebertreibungen einzeler richtiger Beobachtungen febt, bierinne feine frepen Ginfichten und Urtheile laffen. -Das Hebrige diefer Borbereitung beftebt aus lehrreichen, aber nicht unbefannten Unmerfungen uber bas Stubium ber Rirs

dephiftorie bis auf bie neueften Beiten.

Bon ber rigten S. an, bis jum Enbe bes Buche, folgt pun eine fritische Untersuchung über die beiben berühmten Sriefe bes Dlinius und Trajanus, bie Chriften betreffend. Schon in ben Novis observat, batte ber B. au verfteben geges Sen, bag er an ber Mechtheit jener Briefe gweifie; bier theilt er nun ausführlich feine Zweifel mit, und zwar im Erften Abfchnitte bie aus ben Briefen felbft bergenommenen find folgenbe; 1) Plinius gedenft einer großen Menge Chris Ben von jebem Alter. Stanbe und Beidlechte in feiner Dros ping; nennt aber feine Stadt besonbers. 2) Eben biefer Schriftfteller geftebt, gerichtlichen Untersuchungen über bie Christen niemals beigewohnt zu baben. also auch nicht zu wis fen ,- wie er fie behandeln muffe: und bas fcbreibt ein ehemalis ger Conful, Der nicht wiffen follte, nach welchen Grundfagen ber Rom. Staat in Abfict ber 3ab. Religion, von ber bie driftliche blog eine neue Sefte war, verfahren batte ? Robe und unmiffende Montanisten, ober judische Sanatiker, konnten eber fo fcbreiben. 3) Er macht feinen Unterschied in ber Bes grafung berer, bie fich fur Chriften befannten-4) Chris gen, bie romifde Burger find, will er gar nach Rom fdiden. Die Boraussetjung, bag alle Ginwohner, die ehebem Ehris Ben gemefen find, menn fie foldes auch nicht leugneten, ges zichtlich belangt und beftraft werben mußten, ift gang abges Schmadt, und fo ift auch die Befdreibung ber Anftalten, web de Dlinius gur Entbedung ber Chriften traf, gang unfchidlich. 6) Die Austage ber abgefallenen Chriften, beren er gebentig in fiche verbächtig; und eben fo unwahrscheinlich bas Betras gen bes Statthalters beum Aphoren berfelben. Gine biftorie Sche Berantaffung jur Erbichtung biefer Briefe last fic leicht Bithynien und Bontus fannte man aus ausfindia machen. bin erften Brieft Patri, ba, feste wen veraus, muffe es febe '

febr viel Spriften gegeben baben. Da man nun gar feine Radricten von benfelben hatte; und boch inbeffen bie Bors ftellung von Petri und Dauli gludlichen Arbeiten immermebr fic vergrößert hatte, um bie ftete Succefion und Fortbauer ber fatholischen Parthen fo ju beschreiben, daß bie vielen ans bern driftlichen Bartheien eben baber fur Undriften und Reger gelten follten, weil fie feine folde biftorifde Belege und Urfuns ben batten : fo mußte man freilich endlich biftorifche Beweile feloft ichaffen und aufftellen. 7) Das burch die Folter erpress te Befenntnig von zwo Dagben ift febr anfthgig; verrath abet jugleich den liftigen Erfinder. 8) Dag Dlinius von Chriften bie Gefahr laufen, fpricht, ichidt fich nicht fur ihn und feine Befdreibung von ber neuen Aufnahme bes Beibenthums, paft auch mehr auf einen Chriften. 9) Ein gleiches lagt fic von bem Rathe urtheilen, ben er gulest bem Raifer ertheilt: es wird baben ein gang falfcher politifcher Grundfat, als allgemeine Ordnung im Rom. Staate vorausgefest, bag folechterbings barinne feine driftliche Unterthanen gebulbet merben mußten. Bir übergeben bas übe! Bufammenbangende, Unausführbare und Biderfinnige, mas ber Berf. in ber Entscheidung Trajans auf biefen Bericht feines Statthaltere entbedt, um noch etwas von ber 3weyten Abtheilung (G. 228 fg.) ju fagen, morinne Sweifelsgrunde gegen jene Briefe auger benfelben aus anders Umftanben, welche fich mit einer folden öffentlichen gerichtlis den Behandlung ber Chriften in Bithonien nicht wohl vereinis gen laffen, aufgefucht merben. Bufebius vergrößert in feinet Rirdengeschichte Die Erzählung bes Tertulians in feinet Schutichrift; er fpricht von mehrern Gegenben, und von einer Menge Martvrer in Bithynien. Er bringt weiter ein Refeript bes Sabrianus jum Beffen ber Chriften ben; wie fommt es aber, baf biefer Raifer gar nichts von ber fo gutigen Entichels bung feines Borgangers weiß? Go wiberfpricht auch ber Muss ana, ben er aus ber Apologie bes Melito ertheilt, und mans ches andere in feinen nachrichten, ber vermeinten Berfolgung ber Chriften in Bithonien.

Niemand wied es mohl erwarten, das wir uns in eine Geurtheilung ber Zweifelsgrunde des Orn. B. einlassen, die, da sie manches Scheinbare an sich haben, und genauere Erdreterungen nothwendig machen, auch viel Plat erfordern ward ben. Unterbessen, da wir sie weniastens ber uns selbs wohl erwogen, und mit ber gangen Berfassung fener Zeiten und

#### von der mittl. neuern, polit. u. Rircheng. 551

Schriftfteller veralichen baben, wird es uns boch erlaubt fenn. au gefteben, bag wir ber Meinung bes Grn. G. nicht beitres ten tonnen. Der Endamed und Bewegungsgrund ber Erbichs tung ber oft genannten Briefe ift une ben weitem nicht fo eine leuchtend, als ibm; gerade in dem Bebrauche, ben Tertul. lianus, fo bald nach ben Zeiten bes Dlinius, von benfelben in einer an die Landesobriafeit gerichteten Schukichrift macht, liegt eine farte Beftatigung berfelben; und ibn felbft jum Sabrifanten berfelben ju machen, ift, unferer Empfindung nach, eben fo gezwungen, als unbillig. Ueberbaupt verweilt fic bie Rritif bes Brn. B ju febr auf bem breiten und folinfrigen Bege bes Unmabricheinlichen. Auf biefem getrauen . wir nas aar leicht eine Menae ungezweifelter Chatfachen und Schriften blog baburch in ben Berbacht ber Unachtheit ju brins cen, weil ben berfelben gar manches gegen bie Babricheinliche feit und ben uns jest befannten Bufammenbang ber Borfalle, Befinnungen, Absichten, u. bal. m. lauft. Uebrigens mirb biefe Schrift auf ber letten Geite bas erfte Stud genannt. Bielleicht geschieht es alfo fcon im aten, mas ber Br. 28. 6. 233. verfpricht, "ju anderer Beit die elenden Rhanfobien andeinander zu feten, welche man ale Apologieen bes Jus fins leider bis jest in ber Rirchenbiftorie gar ubel, gang nache Liftig, als wichtige Schriften gebraucht bat."

Ra.

Bersuch einer Biographie von Karl Egon, Fürsten zu Fürstenberg. Dresden in der Walthes rischen Hofbuchhandlung. 1788. 4½ Bogen in 4. (Mit bem in Kupfer schön gestochenen Bildentiffe besselben.)

as Andenken vorzüglich guter und helldenkenber Menkent zu erbalten, ift eine ber ersten Pflichten der Geschichte. It ein folder Mensch Surft, b. b. hat er mehr, als andere Mentichen, Beranlaffungen, Mittel und Bersuchungen, aufs bochte mittelmisig zu werden: so verdient er doppelte Aufsmerksamkeit; und ift er noch bazu ein Deutscher, dann barf ihm wohl in dem Archive der deutschen Lieteratur ein Blatt

jum Anbenfen gewibmet werben. Rec. glaubt um fo mehe. Berbindlichfeit auf fich ju haben, aus bem por ihm liegenben wohlgeschriebenen Versuch ic. einen vollkanbigen Auszug ju machen, ba er wahrscheinlich nur in wenige Sande tommen wir.

Rarl Egon, ber zwente Cohn Joseph Wilhelm Ernft. Rafferl- Brincipal : Commiffarii ju Regensburg, mar 1729 au Brag gebobren , und murbe fcon im isten 3. feines Alters nach Leipzia auf die Universitat geschickt, wo er bren volle Jahre Bubrachte. Bon bier fam er auf bie Ritteratabemie gu Eurin, wo er 18 Monate blieb. Chen fo viel Beit brachte er auf einer Reife burch bas übrige Italien gu, mo er fich vors auglich bem Studium ber Alterthumer und ber Mufif wibmete. Dad feiner Burudfunft warb er von feinem Bater zum beuts ichen Staaterechte angeführt, und vertrat balb bie Stelle eines gebeimen Secretairs ben bemfelben. 1751 marb er ben ber Damaligen erften Landesregierung ju Drag ale murflicher Rath angeftellt, 1760 in ben Reichsfürftenftand erhoben, und bis 1766 in ben wichtiaften Lanbesangelegenheiten gebraucht. In Diefem Jahr wurde ibm bie Bifitation bes Reichstammers gerichts, als Raiferl. Brincipal . Commissarins, übertragen. Erft nach wieberholtem Ruf nahm er diefe Burbe an, und befritt aus eigenen Mitteln ben Aufwand, ben er berfelben fculdia zu fenn glanbte. Bewohnt bev Raiferl. Miniftern eine fleife Gravitat zu feben, machte man fich zu Bestar an eine ftrenge Etifette gefaßt, und fand fich angenebm getaufcht, in dem weifen Minifter ben liebenswurdigften Cavalier und Menfchenfreund ju finden. Seine Berbienfte um bas Reich ben diefem in jedem Betracht verdrieflichen Beschafte find alls. gemein anerkannt. Bieberholte Berficherungen von ber Zus friedenheit feines hofes und bas golbene Blies maren feine Belobnung. 1771 wurde er Oberft Burgaraf in Bobmen und Gubernial : Prafident ju Drag, gerade in einer ber traus rigften Epochen biefes Jahrhunderts nicht allein fur Bobmen. fonbern fur einen großen Cheil Europens. Rarl Egon Rellte fich felbft fremwillig an bie Spite einer Deputation nach Bien. um bie allerbochfte Genehmigung gur herftellung, ber Lanbest moblfarth abzwedenber Borichlage zu erhalten. (Darunter war auch ber Borfchlag zu Errichtung einer Stanbifchen Leibes bant, nach Art ber Schlefischen Erebitcaffe, ber aber nicht ans genommen murbe. ) Bas Rarl Egon nicht für gang Bihmen thun

#### ber mittl. neuern, polit. und Kircheng. 553

founte, that er wenigftens fur bas bedranate Landvoff jeinen Gutern, und bie Armen und Rranten in ber Dit gleicher Menichenliebe unterftugte er eine talt jur Berforgung von Baifen, die bamals in et murbe. 1773 fcbichte er auf eigene Roften einen rer nach Sagan ju dem Abt von gelbiger, um Uns Imefen zu erhalten. Er ließ auf allen feinen laebaube errichten, Lebrbucher in Die bobs rache nberfegen, und 1774 nach einem vom Abt entworfenen Dlan mit bem Normal . Unterricht unter Direction jenes Beltpriefters ben Anfang machen, auch immeliche Geiftlichteit und Schullehrer feiner Berefcafe in unterweisen. Der gute Kortgang reigte ibn, ben ber Jugend in allen Landschulen Bobmens nach bobe einzurichten. Die Ausfuhrung unterbrochen gver bie Rrobnbienfte. Der Rurft legte ben Stanben is ben Entwarf au einer neuen Rrobneinrichtung pios auf bem Musibruch ber Regierung beruhte ber a ber Sache. (Man fieht aus ber Schrift nicht, ob Entwurfe nicht gunftig gemefen? ober ob bie Emphe ausgebrochen, ebe er erfolgen fonnte?) Die Bewohner utiden Bebirges, aus ben Gegenben von Brannau und eten, brangen in bas flache Land, bis vor bie Sampte Man mußte Gewalt gegen fie brauchen, und bie Orbe ward burch ein neues Frohngefes wieder bergeftellt. verfdiebenen furg vorbergegangenen Disjabren brobte werifde Erbfolgefrieg Bobmen eine unbeilbare Entfrafs wenn er nicht fo bald geenbigt worben mare. Seine de fur bas Ronigreich milberte viele folimme Rolgen. & Therefiens Cobe, als Joseph II. feine langft ents ten Plane mit rafder Ebatigfeit auszuführen anfiena. er megen ichmachlicher Befundheit 1782 feine Memter Bon nun an theilte er feine Beit gwifden ber Bemus feine Guter ju verbeffern, (wo er fcon lange porber tade abgeschafft und ben Anbau ber Sutterfrauter eine t hatte,) und ben Runften und Biffenfchaften. Ta Abkot unternahm er Reifen in auswartige ibres Land. megen berühmte Begenben, und trat mit ben bemabre Defonomen feiner Beit in Befannticaft und Briefmeds Denn es war von je ber fein Grunbfat, bag Emporbrine ber Landwirthschaft Die Uranelle ber Steatschicffelialeit

fen. Schubart, Solzbaufen u. a. besuchte er in Berfon, und ließ fich von ihnen in ihren bkonomischen Grundschums terrichten. Bu eigenen praktischen Berfuchen bestimmte er

fein But Lahna.

Dit bemfelben Gifer mar er auch Beforberer ber Linke und Biffenschaften. Er fammelte eine Bibliothet von mehr als 20000 Banben , worüber er felbft ein Bergeichnig von fant farten Foliobanben verfertigte. Es war barunter eine Menge Foftbarer Sanbichriften, 3. E. vom Birgil, beren Bertanfer er felbit von ihrem Berth unterrichtete, ibm eine Cumae Geldes baar und eine jabrliche Venfion von soo Gulben ber. for gab, ba er fie um einen geringen Preis batte erhalten fons nen. Bon feinen Lieblingebichter Sorag hinterließ er einige bunbert Ausgaben, und ließ fogar eine febr fcone Sandant gabe beffelben auf eigene Roften brucken, bie er unter feine Freunde vertheilte. (Der Titel biefer Ausgabe, bie, meil fie blos verschenft murbe, febr felten ift und bleiben wird, if folgenber: Horatii Flacci Opera quae vulgo extant omnia, prius ad exemplar Bentleii excufa, nunc insertis duabes odis novissime repertis aucta, addita quoque de hama odarum inventione Epistola P Pallavicini 11. T. 8 06longo, ohne Druckort und Jahrzahl. Die zwen entbedten neuen Oben, bie man aber nicht fur acht balt, gaben mater Scheinlich bem Gurften Unlag zu biefer neuen Ausgabe.) Et flifrete zu Brag ein offentliches Naturalienfabinet . und ident te feine eigene foftbare Sammlung bagu. Er binterlief chat anfebnliche Menge von altern und neuern Runftwerten und ein febr porzugliches Dungl binet. Runftler, Die nach Went famen, ließ er auffuchen ober besuchte fie felbit. Die bert ihre gelehrten Arbeiten befannte bobmifche Gefellicaft ber Biffenfchaften, welche in Brag 1760 entftanden mar, und bit er bamale feine Effentliche Sanction batte verschaffen tonnelle mablte ibn boch, nach ihrer Beftatigung von Jofeph IL 1784 einmuthig jum erften ordentlichen Draffidenten, und er madt fich auf fo mancherlen Beife um fie verbient, baf fie-fich. fcon zwen Sabre barauf gebrungen fublte, ibm ein offentliches Denfmal in ihrem Berfammlungefaale ju errichten, welches bender murdig ift. Er farb am aten Jul 1787 ju Prag mit eben ber Rube bes Beiftes, bie immer einen Sauptzug in fei nem Charafter ausgemacht batte. Ein anberer liebenswurde aus Bug beffelben war bie Deigung, bas fur gut erkannte #

### bon ber mittl. neuern, polit. und Rircheng. 555

. So ließ er Schubarts Juruf an alle Bauern ermangel leiden, ins Bohmisch überseinen, und sos I vohmisch als beutsch auf seine Koften in Menge brucken atgelblich austheilen. Daffelbe that er mit vielen sundheit und das Wohl der Menschen erfundenen ten Mitteln, die er aus gedrucken Schriften ausheben ubers brucken ließ. Bon seinem übrigen Sarakter i ganges Leben, sprechen seine Thaten. Sanft rube d jedlen Mannes, und daß es Deutschland nie an jen möge, die ihm aleichen!

Re.

ie Albrechts III. Herzogs zu Sachsen it. Johann Gerhard Gruner. Coburg ben 1788. 8. 17 Bogen.

batige Regierung bes Bergogs Mibrecht, amenten pus bes Bergogs Ernft bes Frommen unb Stifters gifden Debenlinie bes gothaifden Saufes, ift in en noch ist im Gurftenthum Coburg fichtbar und gab dem, mas 100 Jahre fruber Johann Cafis . alteter Pring bes ungludlichen Johann Friedrichs bes n, nicht gang vollenbet batte, mehr Ausbildung, Dache Refliafeit, und machte allenthalben vortrefliche feines flemen Lanbes. Er verbiente s mooi, Dap fein Leben bon einer murbigen Reber bes be. Der berühmte Berfaffer ber bift. und ftatift. bes Rurftenthums Coburg, or Geb. Rath my unterzog fich ber Arbeit, und hat fich durch biefen tigen Beptrag jur Sefdicte bes erneftinifden u ein neues Berbienft erworben. Die eigentliche ste bes B. Albrecht geht bis ju G. 134. Der Reft bes It eine Sammlung von babin geborigen Urfunben tenfruden, die jum Cheil fehr icatbar find. 3m Ganman mit ber Arbeit mobl gufrieben fevn; nur mochte n bem Berf , ben feinem Reichthum an Materialien und we feinem unverfennbaren Rleife, einen reinern und beffern I mib mehr biftoriographifcht Gefchidlichfeis wanfden. N n allg. b. 28th. XCV. 23, II. St.

So beift es 3. B G. 79. "Der um bie vaterlanbifche Ge fcichte fich febr verbient gemachte G. P. Sonn ac. " 6. 86. "ber lette S. ju Sachien : Lauenbura Prangietus, feguete biefe Beitlichfeit auf feinem Schloffe mem Rabt." S. 87. ,, fie glaubten ein Borrecht vor ben S an baben. " & 128. "eine lange angebanerte maffe Unpaglichfeit." G. 132. "bie vont ibm binterlaffen me ben Lande," u. f. w. Auch die Borter "annoch, gleichwohlen " und bergl. fommen banfig vor und Biographie ein etwas altfrantifches Unfeben. es, baf ber Berf. Sperarcie fur Bicrarchie, Dpe fur hieronymus, Leibquarde fur Leibgarde foreibt. erneftinisch: fachfischen Anspruchen auf bas im Jahr 1 erledigte Lauenburg urtheilt ber Berf. nicht richtig. ren beswegen ungegrundet, weil burd bie Achterf ungludlichen Churf. Johann Friedrichs die lauen marticaft, fo mie alle übrige Rechte und Lanber Des ichen Saufes, Die in ber mittenberger Capitulation von 1547. nicht ausgenommen und im naumburger Bertrage von 1554 nicht waren jurudgegeben worden , an die albertinifche Linke bes Saufes Gachien gefommen war; welches auch Churfacke bamals gut ju beduciren mußte. G. Lunig R. Ard, Part, Spec. Cont. II. Abth. IV. Abf. II. S. 671. ff.

Gd.

Geschichte ber Meinungen alterer und neuerer Bolter. im Stande der Roheit und Euliur, von Gott, Religion, und Priesterthum, von Johann Gottlieb Lindemann, der königl. deutschen Gesellschaft zu Göttingen Sprenmitglied. Fünfter Theil. Stendal ben Franzen u. Große. 1788. 346 Seiten, in 8.

Sim der Binleitung fagt ber Berf. über ben Ginflug bei Glima auf Religionsideen und Gebrauche, mandet gute. Nicht aber bird das Elima, in feiner allerweitsfim Bebeutung, formt die Religion bes Menschen, sonbern aus feine

## mittl. menern, polit. und Sircheng. 557

see Traces as like his entertaring fire renaible Dentmastert Heber bie andern Arberte t ber Augeige ibers Inbalte, werzu zu fagen bios gujammengetragene Materialien enthalten. :: Geidichte der Meinungen über emteine · 2101 ber alten und wilben Dolfern, Rems eter und Jauberer. Ueber ben Begriff er 3 ber alten und wilden Volkern. Von bem 30 bem Tobe. Sterbitdfeit der Seele, Une t Der Seele. Lebre von der Seelenwanderung. Sochzeitgebrauche der Volker. Ueber die rauche, Graber und Todtenfeste alter und mile r. In allen biefen Abbandlungen perfennen mir womit herr Lindemann alles Bwedmafige etragen, unt des Foriders Betrachtungen erfeide Dur wunfchten wir, ber Berf. batte mehrere Orbe et. Er beftet feinen Blif nicht lange und feft pas Bolf, beffen Sebrauche er beftimmt, unb iraend einer entbeften Aehnlichfeit berfelben, anf r uber, fommt von ben Wilben auf bie Bebraer. wriechen, Afrifaner, Gronlander, Araber ic melde rung nothwendig die genauere Renntnif einzelner bem Lefer erfdweren muß. Much ift es uns anfs paf er einige Gebrauche, j. E. ber Deben lin altern a Beiten, die fo wohl durch religible Sanction bes Ifurlich bingu gethan worden find, porgualich ben vertattungen, nur gang unvollftanbig angezeigt bat. er viefe Materie neuerlich fo ausführlich, felbft von iftftellern bearbeitet worben, und febr viele boch branche fich noch ju unfern Beiten ben biefem ernalten. Auch mochten wir ihn auf bie vielen Rache n feiner Schreibart aufmertfam machen. Balb rebet r pergangenen, bald in ber gegenwartigen Beit, unb Einem Berioben. Hebrigens fcheint bes Berf. Rrens im Utheil zu machsen.

Q٤.

# 13) Erdbeschreibung, Reisebeschreibungen, Statistif und Heraldik.

Karte von Deutschland in XVI. Blatt nach des H. O. C.R. Büsching Erdbeschreibung und den besten Hülfsmitteln entworfen, von D. F. Sotzmann. G. S. beym O. K. Coll. und Geogr. der Königl. Acad. d. W. zu Berlin. Berlin 1789. im Verlag der Königl. Pr. Acad. Kunstund Buchhandlung.

liefes, burch Beren Meile Erfinbung und J vergierte Eitelblatt begleitet bie erfte Lieferung erwarteten Comannichen Rarte von Deutschland. fteht aus funf nicht jusammen gehörenben Blattern. enthalt blos im Binfel von Guboften bie norbliche vereinigten Rieberlande von 2237' bis 23°45' ber und 52°48' bis 53°as' ber Breite; R. III. und IV: 1 Theil von Meflenburg und ber Mart, nebft Pommern bem angrangenben Breugen; R. VII. ben größten Sheil Sachfen von s8°30' bis 33° ber Lange in Guben und 50°8' bis 52°33' ber Breite; und D. IX. eine Spige Lurenburg mit ber Grange von Franfreich, an melde i Ede bes Sitelblatts anschließt. Ohnfehlbar übertreffen ! Blatter an außerer Schonbeit und Benautgfeit alle uns be ten Rarten von Deutschland: R VII besonders haben mit gang mit ber Guffefelbifden Rarte übereinftimmend gel felbft ba, mo biefe einige Beridvigungen notbig bat, 1 5 in der Lage einiger Orte in Coburg und Churingen. fie gang beurtheilen und nach ihrem Werthe ichagen gu ff muß man die Erfcheinung ber ubrigen Blatter abmarten, ren Wollenbring wir febnlichft munfchen.

TL.

von der Erkbeschr. Reiseb. Statistik ze. 559

Elmireno Rategorien ber Munglen in Deutschland. Frankfugt und Leipzig. 1788. 112 Seiten in gr. 8.

ift i s'als ein besonderer Abbruck bes erften en im nren Sheil von Le Brets Magazin ift: auf die Necension besielben, die wir bereits wheile in dieser Bibliothef (Band 95.) geges

Ws.

er Zobtenberg, nach ber Natur gezeichnet und befchrieben. Breslau, verlegts W. G. Korn, 1788. 31 Bog. 8. nebft zwen Rupfertafeln.

Bobten , obet Bottenberg ift ein Berg's fleine Deilen Breslau, von bem bas Stabtden Zobten ben Ras und an beffen Juffe die Probften Gortau liegt. en babin Luftreifen, fo wie am Sage ber riens Ballfahrten aus ber Rahe und Terne. ne Dobe verragt 1674 Parifer Rug uber bem Breslauer te und von feinem Gipfel, auf welchem eine im 3. e fatholifche Rirche febt, fann man einen gieme ien Schlefiens überfeben. Die Beschreibung ift gieme gend, und faft, wiewohl mit Ausschlieffung ber bte, alles jufammen, mas von bem Berge irgenb mar. Unter ben nach Zeichnungen bes verftors eslauer Malers Bartich von D. D. Wagner in ter ig gut geftochenen beyben Rupfern aber fellt bas eine bt bes Berges vom Dorfe Strelig aus, bas andere per Plaine beffelben befindliche Rirche vor.

Sk.

Das Karlsbad: beschrieben zur Bequemlichkeit ber hoben Gaste. Karlsbab, 1788. 118 G. 8.

Dein Sitel von irgend einem Buche hat wohl mehr getanscht, als der vom gegenwartigen. Unbedeutende Rieinigfeilis, davon die allerwenigften Fremde interessiven können, werden hier in alphabetischer Ordnung, und dies sehr fabe, besties ben. 3. B. Aerzte, Apothete, Armemankalt, Abel, Aben, Ausblasen, Ausstafen, Ausstaben, Abvokaten, Gethäuser, Burpendinder, n. s. w. auch das Hochgetichte u. dgl. m. sind nicht vergesten worden Sine Schrift nach obigen Titel, aber zwednäsig bearbeitet, wäre allerdings von einem so merkwürdigen Orte, der jährlich von so vielen Fremden besucht wird, wohl zu wünschen.

Om.

Gemälbe von London. 1788., ohne Anzeige bes Druckorts, 4. B. 8.

Die Arbeit eines Pfuschers, ber nicht einmal die currente ften englischen Namen, 3. B. Daurhall, Ramelast u. s. v., recht zu schreiben weiß, zum Cheil aus befannten Werfen genommen, und allen benen hochst entbehrlich, die Sturz, Archenholz, Wendeborn, Wagdorf, ober and nur Moriz lasen.

Tagebuch der Reise eines Deutschen von Lübeck nach St. Petersburg, im August 1785. Langensalz za ben J. S. Zolling, 1787. 6 B. kl. 8.

er Urheber, nach S. 9. und 72. zu urtheilen, ein Eans bidatus Theologia, gieng am 30. Julit obigen Jahres von Travemunde ab, ließ sich am 19. zu Friedrichshamm and Land seinen, und traf den 24. gesund und wohlbehaken zu Deteradurg ein, von welcher berühmten Kapferstadt er nichtt zu sagen weiß, das man in der geringsten Nachricht von der seinen nicht weit besser sunde. (S. 93.) — Dies ift die Luine

#### bon ber Erbbefchr. Reifeb. Statistil tc. 561

gerichens, das, (wohl dem Verleger, der n ins Wasser geworfen hatte!) nicht fürs Honos gen ver ndelt, laut der Zuelgnungsschrift keine Bemerki , etn nur Gefühle liefern soll. In Absicht des der Verf. punktlich sein Wort. In Absicht des ext — wenn gleich er (S. 7) seinen zurück gelassenen r noch so beiß liebt, (S. 90.) noch so beilig vers, pfür der Freundschaft sanften Gefühle laut sein Herzs den oder weniger ansehen, als für — Fieber-

Sk.

rich ungen an den Senior Gottlieb Fuchs zu irn, den 26. Aug. 1788. Breslau mit in schen Schriften. 2\frac{1}{4} Vogen gr. \( 8.

gen Bogen, bie mit ben Beptragen gur Diffibens s Rirchengeschichte vermuthlich einerlen Berfaffer bas Publicum auffer Schlefien eben nicht febr ins rben, find eigentlich gegen ben Grn. Paftor gu Kurftenthum Boblau, S. J. Ehrhardt, ges Diefer um bie Schlesische Litterar : und Birchenges verdiente Manu hatte in feiner Abhandlung vom ten Religionszustande in Schlesien vor der Refors on (Breel. 1778. 4.) bie Ruchfifde Religionegeschichte Beige etwas icharf fritifirt. Br. Paft Suchs zeigte bars in feiner Reformations, und Kirchengeschichte von te Empfinblichfeit, und nun ericien vom Pafter Ebrb. pterologie des evangelischen Schlesiens, moring n Schriften eben fo ftreng cenfirt waren. m biefen Berichtigungen burch eine eben fo ftrenge a pes erften Theils ber Presbyterologie von Breslau n. und vornemtich Br. Gen. Suchs gegen bie Chrharbs itifen - oft grandlich, aber nicht ohne Leibenschaft Recenf. fann ben feiner großen Entfernung **m**t a, mas ju biefem leibenschaftlichen Con Unlag geges - aber er fann nicht laugnen, bag er ihm an Su. E. an felnem Berichtiger miffalle - Aud bas mar Mn 4

ihm auffallend, daß der Berichtiger feine Berichtigungen bem Orn. P. Sucha an dem Dochzeittage feiner Lochter zu geschrieben, und burch unangenehme Erincerungen, welche diese fiche Zehde erregen mußte, in den paterlichen Freudenteld Mermuth gemisch hat.

M. Dieterich Schröders Kirchenhistorie des Evan gelischen Mecklenburgs vom J. 1518 bis 1742. Zwenter Theil. Rostock, gedruckt ben Spriftian Müller. 1788. 4. 564 S.

iefer Sheil geht vom 3. 1552 bis 1568. Benn ber Com pilator verhaltuigmagia fortgearbeitet, und anch ber ben folgenben Jahren alles aus ber politischen und Riftellanbiforig berbengefdleppt bat, mas nur in einiger Berbindung mit Reds lenburg ftebet - wenn in der Rolge große Auszuge foger ent bem hift, geograph, Lexicon, wie in biefem Theile S. 56. son Menno Simonis, vorfommen : fo mogen bie Raufer immer noch auf ein halb Dugend Banbe rechnen; und biefe merben immer ein nugliches bifterifches Repertorium fur jeben Ziebbeber ber Medlenburgifden Gefdichte bleiben, ber Gebulb gepus bat, fich burch biefes Chaos binburchquarbeiten, und ben Edd . ber ibn ben biefem Befchaft anmanbeln muß, überwinden fan. Much folde, bie allgemeine Literars und Rirchengefdichte aus Gegenftand ihrer Untersuchungen gewählt baben, werben bie manches jur Stillung ihrer Bigbegierbe antreffen. bavon nur einiges anführen.

Ben bem J. 1552. Keht ein Anszug der aufferst felten Medlenburgiichen Kirchenordnung in hochdeuticher Sprache (Wittenb. 1552. 4) und eine Vergleichung derselben mit neuen Ausgaben — Aus S. 40. ersieht man, daß unsere beniche Hutten damals auch schon nuf gelehrte Leute geachtet hien — 11 Nach aufgerichtetem Passowischen Vertrage, als mat für Frankfart aufgebrochen, ist Derzog Joh. Albrecht (von Medlenburg) nach Maynz gezogen, allda er in seinem Lote ment einen ziemlichen Vorrath an guten Büchern gefunden, die er in große Fässer einpacken, und nach Medlenburg führen lassen. Daher der Ansang der erfolgten Libraren zu Schwerin ausm Hause entsprossen. A. 45. kann zur Berichtigung Identscher

#### in der Erdbeschr. Reiseb. Statistik ic. 563

und Abelungs gebraucht werben, welche ben Erafm. jum Generalfuperintenbenten ju Meubrandenburg u. Er war erfter Superintendent, der Zeit, nicht dem e nach. - G. 48 febt eine Nachricht von ber Aufnahme iglischen Flüchtlinge in Rostock im J. 1553. und ben bem 54. Die Geschichte ber Berhandlungen ber Drebiger aus mit ben Englischen Flüchtlingen, aus Utenbors relat, hist, de origine et progressu eccl, protestant. glia corumque expulsione - und ibrer Bertreibung. tem Gesprach zwischen Mart. Micronius und D. Zeinr. benftebe - eine Sache, bie freplich weber ben bamas ratherischen Bredigern, noch bem Magiftrate zu Wismar te gereicht. Zwar wird auf apherthalb Bogen manches bie Utenhovensche bren Bogen fullende Ergablung ber eingewendet, welches aber beut zu Lag jeber Unpars rur unerheblich halten wird. - G. 127. ift aus De: as Confil. et Decision, ein Manbat ber Menbischen , Lubed, Samburg, Nostod, Melfund, Wismar uneburg eingerückt vom 1. Aug. 1555, ben Leibesftrafe bertaufer und Sacramentirer nicht gu haufen, begen, noch aufzuhelfen oder zu fordern, auch nicht beir und Dienft zu nehmen, fonbern, fobalb man fie verben Berichtsherrn ungefaumt anzugeben -3. 1556. (S 137.) ein Eramen bet Biebertaufer in Ribe or ber Bergogl. Bifitation - G. 152- 162. ift eine Geltenheit - Joh. Brengen Schrift vom Abende , von Joh. Freder, nachmaligen Paftor ju Bismar, ins eutiche überfest, gang abgebruckt. S. 173, flebt eine 3L Juftruction vom 3 1557. fur bie Rirebenvisitatoren, i die harten Worte vorfommen : "ben Munchen und pavis D Lehrern und insonderheit ben Pfaffen von Roftod follen gen, bag fie fich follen alfobalb aus unferm Lanbe bes , wann wir fie nun baruber befinden, wollen wir fie am Arafen laffen. Wann fie fich aber burch bie Berren Die ren mit Gottes Bort unterrichten laffen, und fich bine r unferer Religion mit Leben und Banbel gleichformlich a, fo follen fie in unferm Lanbe, aber boch nicht zu Ribnite, en werben. Wenn fie aber foldes nicht thun merben, fo unfere - baju verordnete Diener fie binmeafubren unb & Lanbes verweifen laffen." 3m 3. 1556. und 1557. era ber blinde Gifer bes Predigers ju Noftod, Det. Eggere Nn c Des .,,

Des und Ellemann Beshuffits große Bewegun batte etliche vornehme Leute, welche ben Domp ju Grabe begfeitet batten, bon ber Rangel gen beftrait. Der Math verbot ibm bie Rangel, ab lieg ibn wieber in fein Ume einfegen. brangen berde bffentlich auf bie Abichaffung ber geiten und anberer papiflifchen Difbrande, in nen, welche noch barüber bielten, mit Ausfchli Communion, Die Befchwerben ber Gemeine befrigern Abfanglungen ber berben Prebiger Rath, ihren bie Rirchenthuren zu verschlieffen aus ber Ctabt gu meifen; und als fie fich fan bepbe aus ber Stadt gefcafft - Sur Befd gleichshandlungen zwifden Slacius und Meler Die (G. 193 - 202.) abgebrudte Epifiel de ac torum Saxon, et Megalenfium aus ber f Scholasticorum Acad, Witteb. - epistolae et quarta, quarum priore explicantur initia et progressiones incendii Flaciani et cona fius Flacii in conucllenda paulatim ecclefia doctrina; Altera recuatur vera narratio de gatorum Saxonicorum et Megalenfium. Wi G. 202 - 207. fieben gwen Briefe bes Gowe bigers, Chriftoph Langners, Die ale Belege fonnen, was fur ein undrifflicher Beift bar und Untiphilippiften befeelt babe. 6 213 fame Beidbichte bienen, bie Denkungsart fene bern. Gie ift aus Weltphale evang. So Joach. Ruchenbieter, Prebiger bafelbit, b bag feine Sochter, Die Gattin eines baffgen : Chebruchs mit bem Sofmaricall befchulbiget b ter, ber fie fur unichulbig bielt, fagte auf ber feine Cochter foulbig mare, follte Donner Saus fclagen; und noch felbigen Abend gefe brennten 44 Webaube ab. Die Cochter mur entgieng baburch ber Strafe, in einem Gad nerfee erfauft gu merben, ftarb aber im Gra großer Mrmuth. Der Prebiger marb feines M boch nachher nach Meubranbenburg francloc mar man bamale in ber Rirchengucht auffe Nad C. 334- übergab im 9. 1562, 30 30

fo ift biefes nur von febr wenigen Infeln auf bem Archipelagus, namlich Caftello roffo, Abobus, Syme, Cafos, und Ereta, Die ber Berf. befucht hat, ju verfteben. Als er in Cafello roffo mar, feste er nach bem feften ganbe in flein Mien über, und fant bafelbft ein Amphitheater, und andere Ruinen, bon benen er vermuthet , bag fie von andern Reifenben nicht bes merft find. Collte ber Berf. bierin Recht haben , fo bedauren wir dag feine Befdreibung fo furg, und bie Große ber Muinen nicht ausgemeffen ift. Bon Abodos und Ereta finden fic einis ge gute Nachrichten , benen es ju jegiger Beit nicht an Lefers fehlen wird. Biel neues baben wir nicht barin gefunden. Satte ber Berf. alles, mas er von ber alten Geographie und Beschichte auführt, weggelaffen (wir munichen, bag biefes von bein Ueberf. gefchehen mare, ber, wenn er ein Mann von Renntniffen war, mohl miffen mußte, bag es in vielen andern Buchern fcon ju lefen fen,) fo wurde bas Buch an feiner Große viel verloren, aber an feinem Berthe unferm Bedut fen nach gewonnen haben.

Aj.

Nachrichten von abelichen Wapen gefamlet von Christian Friedrich August von Meding. — Zwenter Theil. Zum besten des Frenheib Naumburgschen Wansenhauses. Weissenfels und Leipzig, ben Friedrich Severin 1788. 2 Alph. und 2 Bogen in gr. 8. Mit 7 in Kupfer gestochenen Wappen.

Jeber Freund ber Mappenkunde wird sich mit uns freuer, daß der Berfaster so eifrig und gludlich fortsabrt, die bistorische Hulfswissenschaft zu erweitern und zu bereichen. In Ansehung des Berfahrens ben dieser des warmsten Dankes wurdigen Arbeit verweisen wir auf unfre Anzeige des ersten Bandes (B 74. S 230 u. f.) der und jedoch keinen zwetten hoffen lies: wenigstens war dies weder aus dem Litel nod aus der Borrede zu schließen. Dieser zwepte Band hat soul innere und aussere Borzüge vor dem ersten. Man fleht, das dessen Arbeites sich noch tieser in seine Liedlingswissenschaft bie

earbeifet und mit noch lebhafterem Gifer gang unbefannte minber befannte Nachrichten von abelichen Bappen und Befchichte aufgespurt habe

In die Borrede hat Br. v. M. Radrichten von ber ung eingeschaltet, bie jum Theil aus Rollers Drogr. itoribus incifurarum, jum Theil aus Gatterers 26. albit, jum Cheil auch aus eigener Berbachtuffa und. Als vorzüglichen Beforberer biefes gwenten rubmt ber Berf. ben ingwifchen verftorbenen Sofrath in Burgburg. Uebrigens bat er fich nicht, wie im an bie Babl ber aus tebem Buchftaben gehommes en gebunden, fondern vielmehr auf Daterialien bfelungen langer und furger Befdreibungen fein . r gerichtet. Bugleich macht er hoffrund ju einem b. Wir wunfchen aufrichtig , bag fie erfüllt wers Da bas Bert nicht affein an und fur fich fcagbar onvern auch, wie fcon ber Eitel lebrt, noch eine anbre ung bat; fo hoffen wir, es werde ihm an Winebs teblen.

٤r

# 14) Gelehrte Geschichte.

ze biographiche Nachrichten der (von den) vorhmiten schlesischen Gelehrten die vor dem achteinten Jahrhundert gebohren wurden, nebst iner Anzeige ihrer Schriften. Grottkau, im rlag der Evangelischen Schulanstalt. 1788. 102 Vogen in 8.

wir ben Freunden der Litterargeschichte fagen, bag ver uns unbekannte Zusammentrager diefer Nachrichten ze Quellen angegeben, daß aber unter diefen Quellen das allgemeine bistorische Lexifon fiebet, daß er zwar ist Seithrten Lexison, aber nur die wie er fie felbft neunet

nennet - schlechtere Ausgabe vom J. 1726. benunt, daß er afoar foon in jungern Jahren bie Sammlung biefer Radride ten angefangen, aber aus einer - wie er fagt - ibm ber male verzeihlichen Nachläffigfeit vergeffen, die Quellen beben angumerfen, baf er bennoch fein Bebenfen getragen, bide jugendlichen Manuscripte ben Berfertigung biefer Schrift m brauchen, bag er manche Bulfsmittel ( a. B. Abelange Bus plemente jum Joder) entweder nicht fannte ober bed nicht benutte, baf fogar im groffern Jocherifchen Werf oft moter fteht . ale ber Berf. auführt , bag überhaupt die in alphabetis fcher Ordnung aufgestellten Rotigen bochft mager, freftie und mangelbaft, dag bie Ungeigen ber Schriften aufferft lies berlich find, oft lieberlicher, ale im Jocher, bag er, ale ein Sauptiangrant in ber Litteratur, nichts von Ramlers und Leffings Bemubungen um bie poetifchen Berbienfte bet frem berrn von Logau, nichts von Leffings und Jachmanns Ber fanntmadung ber Scultetifchen Bebichte, nichts pon Bale borths Lobichrift auch Michael Reauber, nichts von Dif. Reufnere Lebensnachrichten in Juglers iurift. Biographien nichts von fo vielen anbern Dingen weiß, die er boch batte wiffen follen - fo haben wir genug gefagt, perbitten und auch jugleich alle Nachtrage und Fortsesungen einer folder Rompilation.

Discours sur les progrès de la Littérature dans le Nord de l'Alemagne. Lu à l'Académie des Sciences de Berlin dans l'Assemblée publique de 26. Septembre 1788. Par Mr. l'Abbé Denina. à Berlin, chez Decker. 2 Bogen und 2 Blatter in gr. 8.

paß ber Berr Abbe nur allgemeine Blide in eine Materie von so weitläuftigem Umfange habe magen konnen, lehr ret schon die sichtbare Beschtänkung des Raumes. Denn wie viel läßt sich wohl auf 18 bis 19 nicht eng gedruckten Seiten über den Fortgang oder die Kultur der Wissenschaften in dem Norden Deutschlandes discuriren oder dißeriren? Ueberdies hat sich der Verfasser fast ganz auf die Regenten Brandess burgs und ihre Verdigiste um die Gelehrsamkeit eingeschränkt.

Zút

inen Auslander finden wir feine Renntniffe nicht gemein inige gang artige Bemerkungen , j. B daß ber Norben Deutschland (fo foll es mohl S. 4 beiffen, nicht aber pa) einen groffen Theil feines Fortganges in ben Bifs aften bem bobengollerifd, branbenburgifden Saufe gu Benn er aber weiter bin S. II behauptet, is Reformation, die er eine Neuerung neunet, habe ben ber Biffenschaften mehr gehindert, als beforbert; e er nicht, daß eben biefe nothwendige Reinigung eroorbenen driftlichen Religion und bie Burudfuhrung auf ihre alte, einfachere Geftalt, weit mehr Rorfe a driftlichen Religionsparthepen jum Foriden und , befonders auch jum Studium ber orientalifchen den Sprachen, gereitt habe, als ohne fie fcmere n fenn murbe. Br. D. mennt fogar, die fur bie ten erfprieflichen Rolgen ber Reformation maren s vem weftphalifchen Frieden merflich geworben. Stas anien und Franfreich, felbft bas romifch fatholifche imiand, mare bis zu Ende bes porigen Sabrbunderts in ung ber Biffenichaften ben Begenden, bie bie Meformas angenommen, überlegen gewesen. Sierinn gebt er nun abr'an meit. Recenfent weiß wohl, bag Melanchthon fechezehnten Jahrhundert überhaupt fagte : Nulla actas ferrea rectis studiis fuit, quam ista; es ift auch fein el, bag bie Bepbehaltung ber icholaftifchen Philosophie tortgange mancher Biffenfchaften geschabet babe, aber nicht unter ben Protestanten allein, fonbern auch unter dfatholifden Chriften. Die viele verdienftvolle unter ben Protestanten ans bem fechstebnten Sahre rte, die burch Lebren und Schriften ber Gelehrfamfeit thaten, fonnten wir nicht nennen? Done lange nachaubenfen, erinnern wir nur an Melanchthon Difforifer und humaniften; benn von Theologen ift übers bier bie Rebe nicht,) Camerarius, Sleidanus, Chy: Taubmann, Tropendorf, Sylburg, Dreffer, y Sabricius, Lotich, Bobanus Seffus, Abodomann, nder, Georg Sabinus. - Dag die Biffenschaften er bem, ihnen eben nicht holben Ronig Friebrich im bem iften ibre Beforberer in ben preuffifchen Staaten haben, wird S 14 u. f. gezeigt. - Bom beutichen perfpricht fich ber Werf. auch mobitbatige Bolgen

får Wiffenschaften und Religion. — Am Ende ein gerechte und feines Lob bes ben biefer Borlefung gegenwärtigen Derm Roabjutors von Balberg, in welches wir von gangem her gen einstimmen.

To.

15) Biblische, hebraische und griechische und überhaupt orientalische, Philosogie, nebst der Patristik und den biblischen und orientalischen Alterthumern.

Gottlob Christian Storr, Theol. Doet. et Prof. P. Ord. opuscula theologica ob defectum exemplarium denuo recusa. Tubingae, sumibus Bornianis. 1788. 4.

Ob defectum exemplarium denuo recusa, scheint und ein mercantilischer Zusat zu senn, den sich der Arleser erlaubte, um die einzelnen Abhandlungen des Hrn. D. Stort mehr in Umlauf zu bringen. Ans mehr als einem Rennt zeichen überzeuat man sich gar bald, daß die noch vorräbben Eremplare wenigstens einiger Abhandlungen mit diesem nurn Litel versehen sind. Weder dem Berf. noch dem Berlegt wollen wir inzwischen hiermit den entserntesten Wormalf mas den; viellnehr hat der tetztere den gewiß von manchem Renner auch der kleinern Storrischen Schriften in der Stille gebesim Wussch erfüllt, daß diese in einer Sammlung herauskommung mögten, damit dieser Schaft reifer und tiefgehender ereiliger und theologischer Bemerfungen nicht so gerftreuet bliebe.

Der vor une liegende Band enthält folgende brev michige Abhandlungen: 1) de spiritus i. in mentibus nostris ellicientia, ejusdemque doctrina suo momento ponderata, de anno 1777, in welcher ber Begriff biefer officientia and bet

### den bibl, hebr. griech, u. orient, Phil :c. 571

bas genauefte feftgefest , bewiefen , mit ben Grunde Bernunft vereinigt, und bas Bewicht biefer Lebre einleuchtenbfte gezeigt wirb. 2) Commentatio hertica de parabolis ( hristi de anno 1779, merin ber Aber Ratur und Erflarung ber Barabel manchen nenen 4 t. welcher einen auf mande Schonheit ber Barabel macht, die man bieber faum bemerfte. 3) Nooricae epistolarum Paulli ad Corinthios interpreservientes, de anno 1788, motin ber W. befonbers fuct, dag bie Nahmen Apollo, Rephas, Christus 1, 12 vergl. 4, 6. nicht fingirte, fonbern mirfliche a maren, und zwar aus Grunden, die bie aufs zectur biefer Briefe vorausfeten. Bir murben rn gern einen Ausjug aus biefen Abbanblungen n bet Rabme bes B. fie nicht icon binlangs 112 a th went fie nicht icon bin und wieber einzeln ans en, und wenn bie Reichhaltigfeit berfelben uns bep juge nicht über bie Brangen einer Recenfion binans

Qr.

tisches Handbuch bes Neuen Testaments. ftes Stud. Leipzig. In Kommission ben . 1788. 9 Bog. in 8.

tenannte Berf. tout bas aus bem Lopfden ins Cies n, was viele anbere por ibm ans bem Liegelden a thaten. Er ift Billens in fleinen Dortionen vermufenden Rommentar über bas gange neue Teftament , bavon bas gegenwartige erfte Stud ben Matthaus Dang folecht fonnen wir eben feine Arbeit nicht aber auch fur feinen Bewinn balten. Ber etwas er als feine Borfahren macht, tann auch feine Une Dank haben. Daß boch bie Gucht einen Comperpetuum über große Werte ju fcreiben, ben teuten fo febr einreift! Und gefest, es wirb anch mans t gefammlet, muß es benn fogleich gebrudt werben ? bas gegenwartige Stud eine eilfertige Bufammenftoppes fen, ift burchaus fichtbar; auch bat ber B. feibft ant lg. b. 36 XCV. 3. II, 94 D. Enbe

Ende " einige Bufage, Berichtigungen und bas was fic (wibs rend bes Drud's) noch barbot" gelicfert. Bas Zutmet, Rofenmuller :c. lateinifch, begel sc. blos beutich erflan. bas fommentirt er auf gleiche Beife in ber Mutterfprache mit Bepfenging ber griechischen und bebraifchen Borte. 2:weiler werben lateinische Phrasen eingemischt, wie g. E. S. 19 er bi rete " Ioannem in custodiam traditum fuisse" baber man an einen auf ber Universitat nachgeschriebenen Seft benfen mil Bon offenbaren Unrichtigfeiten und von nicht geboimen Schwieriafeiten fonnten wir leicht eine Menge berfeben, bie wir aus Schonung bes Raums unterbruden Als Brobben ftebe von jedem nur ein Beispiel bier Math. 4, I meedweg (ic. ferene 28) ,, theile um gur Gunde gereigt gu werden, theils um als Meffias geprobt zu werben " Der Jufini tip mit bem ausgelaffenen erexa, ober wa mit b finita, brudt in ungablig vielen Stellen bas D. I. ges ben 3med, warum etwas geschieht, aus, fonbern Gelegenheit, ben melder etwas gefdieht; man nenne es ! ina exBarixor, bas nur auf ben Erfola beutet Rolge munte es beifen: "wo er jur Sunde gereigt Der Bufat ,, theils um als Meffias erprobt zu mer nicht in ben Borten, und ift ein bem Schriftfteller p "Die Engel bieneten il ber Gebanfe. B. II. fcheintich mit Greife. " Da ber Berf. im Anrange Rapitels bie beyden vernunftmägigern Erflarungsarten ber Berindungsgefdichte Chrifti angeführet hat, nach well man nicht an den eigentlichen leibhaftigen Teufel benft. f bern es entweber fur innere Berindung, Reig ; und Gelbftgeiprach, ober fur Beichichte eines Wiberfachers balt: fo bleibt bier ein großer Anoten. es fein wirflicher Teufel mar , mas foll man bier mit ! geln machen? Go wenig ber unbefangene Inngling Satyregeftalt ericbienenen und burch bie Lufte gel fel bier benfen fonnte: fo febr mirb er benben eigentl gela anftogen. Der Berf. mußte alfo bier bingufen Engel in der bebraifchen und belleniftifchen Gorache Mittel der Propidenz ausbrücke.

20.

# on der klassischen griech, u. lat. Philol 2c. 573

eos ex Onkelos Paraphrasi Chaldeica quar priora capita una com Danielis Cap. II. Chaldeice. Scholis suis Chaldeicis destinavit Guilielmus Fridericus Hezel, Pros. Giessens Lemgoviae typis atque impensis Meyerianis 1788. ©. 16.8.

je ber Eriftenz biefes Abbrud's gehörte zur Bolls igfeit ber A. D. B. und jum Beweife, baft or. im Chalbaifchen Unterricht giebt. Weiter laft fich 10 geringfügigen für bie hezelschen Buborer bestimms u nichts fagen.

A

5) Rlassische, griechische und lateinische, Philologie, nebst den dahin genderigen Alterthumern.

Des Herrn Bergier — Ursprung der Götter bes icheidenthums, nebst einer zusammenhängenden Erlidrung der Gedichte des Hesiodus. Aus dem Französischen übersetzt. Erster Theil. 1 Alph. 6B. Zwenter Theil. 1 Alph 8½ B. in gr. 8. Bamberg und Würzburg, bei Tobias Goebs hardt, 1788.

ausschnbisches Produkt fallt dieses Werk nicht unter bisausschnriche Beurtheilung in dieser Bibliothek; so wiel; fich baber auch über baffelbe erinnern lieste, so schränkt sich Recensent boch nur auf eine kurze Anzeige dieser, wie es scheint, ganz aut gerathenen Uebersegung ein. Des Berf. Softem grundet fich vornemlich auf der hoppothese, daß die empthischen Bottheiten nicht wirklich lebende Personen, sondern in

in ber alteften Abilosophie angenommene Seifter ober Benien gemefen find; und bag bie meiften gabeln von ihnen einen allegorifden Sinn baben. Singegen bestreitet er anbre Ep fteme, befonders bas biftorifche, beffen vornehmfter Bertheis Um Ende liegt wohl auch bier bie diger Banier mar. Bahrheit in ber Ditte; und ber gehler darin, baf men alle Rabeln aus einer einzigen Quelle berleiten , und uber fie alle gleiche Aufschluffe geben will. Bie fehr wiberfinnig bas fen, erbellt icon aus einer, auch nur fluchtigen, Ermagung ber Entfichungsart mythifder Dichtnugen, bie buch gewiß nicht einerlen Bang nahm, noch einerlen Regeln befolgte -Der gange gwepte Band befteht aus Anmertungen über bie Ges bichte bes Sefiodus, vornehmlich über beffen Cheogonie. Gie enthalten viele gelehrte und icharffinnige Bemertungen, m. ter manchen minder grundlichen und ziemlich willfihrficen Erflarungen, bie jedoch ju weiterer Drufung Anlag erben · fonnen.

Dm.

Marci Tullii Ciceronis bren Bucher von ben be ften Gesetzen: aus bem tateinischen übersetzt mb mit einigen Anmerkungen auch einer Abhandlung von ben Fetialen bes alten Roms, heraus gegeben von Johann Michael Heinze. Göttingen bei Ruprecht 1788. 8: 228 Seiten.

Cicero schrieb seine Abhandlung de legibus. gleichfan all ein Suppsement seiner fur uns vertorenen Bucher de republica. in benen er nach Plato's Benspiele über bas! A der besten Staatsverfassung philosophirt hatte. Bon Aussache de legibus sind nun noch die drey Bucher, und auch diese nicht ohne Luden, übrig, deren Uebersetzung Dr. Dir. heinze hier mittheilt. Man kennt schon hinkt die Manier des Hr. Dir. aus mehreren sleisigen Ueber is seiner Hand. Man findet bei ihm Keuntnis des Lung und Gewalt über seine Mustersprache verdunden, und od er gleich nicht die Geschmeidigkeit des darstellenden Ausbruck besitzt, wodurch Wieland und Garve alle andre weit zurüsken

# tber klassischen griech. u. lat. Philol. ic. 575

fo gebort er boch unter bie auch noch geringe Babl ber 1 Meberfeter. Die beigefügten furgen und nicht überhaufs ungen erfautern meiftens einen fleinen hiftorischen , ober bie Babl ber Lesart , welcher ber 11. gefolgt in Cicero ( . 9 ber Heberf. ) fagt, er murbe gern chte ichreiben, wenn er irgend Beit und Muffe i tonnte: fo ift Zeit und Muge im Deutschen gu als bag es die Concinnitat des lateinifden am tempus et liberum gang ausbrudte, mo bem vasus die occupata opera, und bem liberum ber s auimus entgegen gestellt wirb. - Gicero batte nn noch in einem Gebichte, Marius betitelt, Diefes feines Landemannes beschrieben. Atticus , dag von Manchen barinn biftorifche Genauigfeit rbe: atqui multa quaeruntur in Mario, fictane unt, et a non nullis, quod et in recenti memoria Arpinati homiue, vel seneritas a te postulatur. verlangen mirklich, bei fo neuen Geschichten. jeibst von Arvinum bift, eine ftrenge Genauige Der Arpinas homo bier im Certe ift Marius Cicero: ingmifchen ba bie Begiebung ber Landes ; reciprot ift, fo peridiat bas freilich nichts im ein es fen R. erlaubt, noch aber bie Lesart bes bier feine Bedanfen mitzutheilen. Ernefti merft an, Anegaben faft alle baben fed veritas; nachber vet feneritas, um dem unichidlichen fed aus bem geben Der ift bas anftoffig, bag quod bier nichts rauf es fich beziebe , und in einer barten Ellipfe febt. e faft, bag bie Sulben vel fed, (worant man entweber vel gang megmarf, ober mit Beibehaltung an fed einen Buchftaben furgte und es in feweritas sa) die Spuren eines Berbum enthalten, bas mit nuben mar Dief es vielleicht; quod et in rec. in Arp homine verseris (ober versaris) veritas a uatur? - Deil Br. D. S. ein bewahrter Schuls ut, fo balte ich es nicht fur überfioffig., noch ein paar maen aus ber beutschen Sprachlebre bingutufegen, bas bie Auctoritat eines folden Mannes faft allgemein re Regeln unferer Sprache bei einigen wanfend mache. fest or D. auf bem Ettel Marci Tullii Ciceronis. m Damen einer fremben Sprache giebt man in ber D0 2 unfris

amfrigen nicht mehr bie anslandifden Biegungen bes Cafe, fondern man giebt ihnen entweber ben beutiden Artifel und bebanbelt fie benn als indeclinable Ramen , 3. 3. den Mars ens Inllius Licero: oder ohne Artifel bangt man ihnen bie foidlicen Cafuegeichen beutfder Ramen am Enbe an, 1 & Cicero's ober Ciceros. Zweitens unterscheibet Sr. 5 in allen feinen Schriften nirgends bas fur und por, fonders fest allenthalben vor, als wenn fein für in ber Belt ware. Dies fallt nun jedem, ber an biefe leicht au unterfcbeibenbe Partifeln gewöhnt ift , bart ins Ohr. 3. B. in ber Borrebe: " Gefett alfo, unfere Ueberfetangen maren nicht por bis Schulen und Symnafien, fo maren fie barum boch nicht sen werflich : fie maren por die Welt und por ungabliche Berfonen, bie alle Achtung auch ber Gelehrten verbienen, und por welche biefe auch ju forgen bernfen finb." -Borrebe ober Debication an ben nun fel. Conr. Arn. Sombt. bestreitet nemlich Br. 5 bas Bornrtheil, als wenn Uebers fegungen die Liebe jur alten Litteratur fomachten. Das thun fie wohl ficher nicht aber biefes Stubium ju empfehlen undem porzubringen werben fie auch nicht vermogen, es mußten bent Mufter und Meifterftude fenn. Die Abhandlung pon bet Setialen ift von Juft Christian Stuff, jest Snverint, # Baltershaufen im Gothaifden , und murbe von ibm , lattinifch gefdrieben und mit Befners Brrrebe im 3. 1757 pone feinen Ramen berausgegeben Um ihrer Brauchbarteit willen bat fie Br. S. bier in einer beutfchen Ueberfetung au etbangt. \*)

Rg.

De eben bemerkt A. erft, daß bie ganze Aebersehung, die fin der Deflausichen Gelehrten Buchhandlung 1783 erfd und im ten Stud bes ihnen Bandes unierer Bibliethe gezeigt ift, bier unberändert nur mit einem ausachmund umgebruckten Litelblatte wieder auf die Defie durch undern Berleger gebracht ift. Das hatte billig follen angemerben.

pon der klaffischen griech. u. lat. Philol. 2c. 577

lateinisches Lesebuch für untre Klassen, herausges geben von E. W. 21. Wohlram, Konrektor ver großen Stadtschule zu Königsberg in der Neumark. Halle im Verlag des Waisenhauses. 1788. 230 ©. 8.

nge gerfallt in funf Abidnitte. Der erfte, vers Inhalts, enthalt Sprichworter, Sittenfpruce. and Merfmurbigfeiten ber Ratur und Beidichte, als un rurgen faglichen Gagen; ber zwente Rabein und Ergabe ungen, jene aus bem Aefop, biefe aus mehrern griechlichen lateinischen Rlafifern - gesammelt; ber britte Gesprache Eraimus mit Beranberungen und Abfurgungen; ber ffane über bie Landwirtbichaft, größtentheils auszugse aus ber brevis rei rusticae descriptio bes B. Aighaub it und bauptfachlich fur furforifche Lefture bestimmt; eine furze Ueberficht ber Raturgeschichte, porzuglich sulenicen, meiftens nach bem fechften Theil bes ballifchen rts, Bolfens Commentarius und Rochlings biftes phnfifalifchen Lefebuche Unter bem Terte fleben nbe Unmerfungen : und angehange ift, ein ziemlich noiges Bortregifter, jur Erleichterung ber Praparation. r bie Bute folder Arbeiten entscheibet frenlich ber Gee beften und ficherften : bie bierben gewohnlichen in , Kortidreiten vom Leichtern jum Schwerern, Ins Unterbaltung, Reichthum an nuglichen Sachfennts gelegentliche Bildung bes Bergens bat ber Berauss inden gefannt und meiftens gludlich beobachtet. Wer Dal ., ben ber Menge icon vorhandner Lehrbucher für ber Nothwendigfeit biefer neuen Sammlung :ann, wird ihm wenigstens bas Lob ber Zwede feit nicht perfagen, und bae ift benn auch, wie wir ans rberichten erfeben, bas einzige, worauf S. ER. bermalen , Wir verbinben biermit.

iechisches lesebuch für die ersten Anfanger, herausgegeben von H. W. Rotermund, Rektot zu Burtehube. Hamburg ben Bohn, 1788. ten Satichtuffe folgen und diese Kollektaneen ungebruckt laffen können. Hobeliens Bunfch, nugliche Lefebucher m den Schulen eingeführt zu fehn, ift frentich wohlmennend und gerecht; aber davurch wird ja nicht ehen jeder Schulmann zur Soition einer neuen Chrestomathie aufgesodert. Diese bier war des Drucks um so weniger werth, da sie lauter bekannte und in ahnlichen Sammlungen mehrmals aufgetischte Gitens spruche, Erzählungen und Fabeln enthalt, und sich vor ihren Schwestern durch nichts auszeichnet, als daß sie so ihren Schwestern durch nichts auszeichnet, als daß sie so ihren bunnleibig, wie möglich, ift.

Ng.

Homeri Iliados Rhapsodia &, siue liber XXI. cum excerptis ex E stathii commentariis, ex scholiis minoribus in vsum scholarum sepertim edidit. Foannes Augustus Mueller. A. M. et ill. Scholae Provinc. Misen. Conr. Misenes sumtu C.F. G. Erbsteinii, A. cloloCCLXXXVIII. gr. 8, 62 S.

Die Abficht bes gelehrten Berausgebers, feine Couler mit bem Euftathius befannt ju machen, indem er ihaet Die besten Bemerfungen mittheilte, ift febt gut. ameifeln noch baran, bag biefes gut fep. Bir geftebn es ant, bag in feinen Commentarien manche nugbare Bemerfung fett: ober ba er boch nur ein Compilator fpaterer Beiten . ift; bet felbft feine philosorhijche Kenntnig feiner Grrache und ber Ein tif batte, und baber aus unlautern Quellen icopfte ober aus guten Quellen nicht gerade überall bas Befte nabm; überhauft aus Quellen fcbpfte, Die wir nach Balfenars Benanif ned inagefammt befigen: warum, fage ich, foll ba ber Tingling Beit, Bleif und Rrafte aufwenden auf bas, mas er richtiget und mit groffern Rugen, aus ben beften Quellen felbit bobi len fann : Euflathius gemabret biefe Bortheile: erflich. Renntnig verfcbi.tener Lefearten im Somer: bicfe braucht ber Jungling nicht; a reptene mnthologifde und biftorifde Erlie terungen: bie lernt ber Ifingling beffer aus ber Quelle; bib

#### ber klassischen griech, u. lat. Philol. 2c. 579

Bemerkungen und Interpretation ; bie er-

in prauchber; bie lettern fint fcon menigftens Cheil, in ber Clarfifchen Ausgabe ercerpiret; Bri Flarungen einzelner Worte und grammatifche Obs : aber auch ba muß man geftebn, bog febr viele nicht die Brobe balten, weil ber gute Bifcoff, er ercerpirte, von ber Sprache Somers rftellungen batten. Bei bem allen mochten boch fungen ber letten Claffe fur ben Jungling bie brauch. n. Run fragen wir : follte ber Aufwand von Rleif , ben ber Jungling auf die Praparation wenden muß; per Beit, die ber Lebrer auf die Erflarung ber Erceipte b wenn er ber Gade gemachfen it, auf die Be: und genauere Bestimmung wenden mng; foute ende Saburd unvermeidliche langfame Fortschreiten in ber bes alten Sangers felbft, - follte, fage ich, bief ortheilen aufgewogen werben, bie ber Jungs 1 Gelesenen geschopft hat : follte er nicht in jeber : Ropf, Berg, Befchmad, Eritit nub Eprads itnig mehr gewonnen haben, wenn er, eben ben t Lehrer , eben bie Belehrfamteit und Beit auf ben · Cophofles, ober einen andern biefer eblen, lieben tot batte. Ben fein Geftirn und bie Dea Cri-Criticus bestimmt bat, ber ftubire fur fich auf ber abemie ben Guftathius: bem groffen Saufen en, baf er ibn aus einer biftorifden Rotig, und und Berth aus einigen beilanfig vom Lebrer ger oben fenne. wenn nun einmal ber Jungling ben Guft. aus foll fennen fernen, was muß benn eigentlich ercery 19 Die Antwort ift leicht: bas Gute und Nutbare. peraus an finben, bas ift fo fcwer, bag felbft ein ver ben Euftathing einft fur ben Belehrten ercerpiren bief Borbaben aufgeben mußte. Denn bas Rusbare , und felbft bie fur ben Somer gang ungereimten nen, ju mie vielen lehrreichen Bemerfungen fonnen t Stoff geben? Bir bachten alfo fo: ber Swed biefet

te muß fepn, 1) bem Janglinge alle bie jum Bers nie Domers nugliche Bemerkungen mitzutheilen, 9) ihn bes Suftathins und ber alten Interpreten überhaupt lernen, bamit er zu ihrem eigenen Gebrauch eine

664

A . .

geleitet werbe. Es mußten affo 1) alle wirklich richtige Ber merkungen ausgehoben fevn; 2) eine Menge felbik fallder, grillenhafter Einfalle, die den Geift des Eustathius oder altwere Jaterpreten und Eritifer characterifiren — Dieken Gesichtspunct, den wir mit Nent für den einzigen wahren halten, hatte der Herausgeber nicht gefaßt. Denn er hat so wohl bei diesem, als auch in dem folgenden

Homeri Iliados Rhapsodia A, sive liber I. cum excerptis ex Eustathii commentariis et scholiis minoribus in vsum scholarum separatim edidit. Joannes Augustus Mueller. Misenae sumtu Erbstenii cIo Io LXXXVIII. 142 . gr. 8.

Sehr viele Stellen ercerpiret, welche ber Zeit wo bei Bleifes, die fie bem Jungling toften, nicht werth find. Go ift bei lliad. I. 2 ju oudouerge ein funf Beilen langes Co mafch aus bem Cuftathius gefest, wo boch bie furge Rote bes Schol. The odesasar vortugieben mar Dagegen vermiffen wit bin und wieber einige nugliche Anmerkungen, & B ade 4. Me Bemerfung bes Scholiaften, bag Somer bas Aug erraner Boudy aus ben Cyprifchen Gedichten bes Stafimus entlebet habe. Auch wurden wir ofterer bie Barietat ber Lefeart and gezogen haben, bamit bie Junglinge bie verschiebenen Eritifer und Interpreten batten fennen lernen Noch bemerken wir nicht, daß der Berausg bie Scholien, welche Baffenbergh aum erften und zwepten Buche ebirte, benutt babe. 3mifchen bie Ercerpte hat ber herausg. oft auf neuere Schriften, in benen Somer erlautert wirb, verwiefen : welches febr ju is ben ift

Der Brausgeber ift gefonnen, in biefem Sefchmad tie gange Ilias zu ebiren: aber wir geftehn es aufrichtig, bas ut fehr munichten, er mochte feine Gelehrfamfeit und feinen fchip baren Gifer fur bie Ausbreitung ber griechischen Litteratur auf eine mehr gemeinnungige Art verwenden.

Fſ.

#### on ber klaffischen griech. u. lat. Philol. :c. 581

Apuleji Madaurensis platonici philosophi Opera, ad optimas editiones collata. Praemittitur noticia literaria. Studiis societatis Bipontinae. Editio accurata. Biponti ex typographia societatis clo lo CCLXXXVIII. II. Volumina. Zusammen 604 und XXXVIII Seiten in gr. 8. Auf dem Litelblatte das Brustbild des Apus lejus.

ik biefes ein sauberer und ziemlich correcter Abbruck ber tlichen noch übrigen Schriften bes Apulejus, von nrichtung und Beschaffenheit, wie die andern lateis ufiter, welche in diesem Berlage herausgesommen uch und Papier sind untabelhaft. Mit diesem Apules i die schone Zweibrückische Sammlung der lateinischen entheils zu Ende gebracht zu sein. Denn aus en besondern Blatte beigefügtem Verzeichnisse, das dieser Verlag bereits den Abbruck von 43 alten n besorgt hat. Jedoch einige, d. B. Vitruvius, sehs

nan findet man 1) Vita Apuleja 2) Noticia liteia de Apulejo, aus dem Erneftiften Fabricius. 3) Index
naitionum L. Apuleji, Fabricio-Ernestino auctior; wo
nicht leicht eine Ausgabe vermist werden wird. 4) Versiomas, ober beutsche, französische, englische, italianische, spaznische und hollandische llebersenungen einzelner Schriften bes
livuleius.

Mumerkungen und Erklarungen aber ben Aputejus haben bie herren 3weibruder nicht mitgetheilt; obgleich biefer Schrifts feller fie nothiger gehabt hatte, als einige andere alte Lateis mer, benen fie bergleichen beinefuat haben. Den Applicius biede man nur um der Sachen Willen; und bann wollte man gern sone Anflos geschwind weiter fortlesen konnen.

€d.

P. Ovidii Nasonis Amatoria e recensione Petri Burmanni cum varietate lectionis praecipua. Pars II. Helmstadii. Impensis Kühnlin. 1788. 8.

Gerr Wernsborf ber jungere in Belmftabt fahrt in biefem gwenten Bande, der die eigentlichern Amatoria Doibe, nebft dem Buche Medicamina faciei enthalt, und hoffentlich bas Berf beschlieffen wirb, gerade wie in bem erften fort, ben Bert bes Dichters nach Beinfins und Burmanns Recenfionen abbruden ju laffen und ihn mit einer Menge langft befannter Barianten aus bepben Ausgaben gufs ftattlichfte gu verbras Wir vermutheten in ber Borrebe, bem Gingigen, mas ber Berausgeber de fuo bingugefügt bat, menigftens eine Er flarung über bie Abficht und ben Rugen biefer feitfamen Bu fammenraffung an finben. Aber fatt beffen lefen wir alter gehnmal wiederholte Bemerfungen über Beinfins Genie und feine Bemubungen um ben Dvib und jur Rechtfettigung bei · Unternehmens felbft: "ut lectionum ab Heinsio et Burmanno receptarum fontes aperirem et copiam facerem legentibus, sue quaeque iudicio expendendi, adieci lectionis varietatom " In Babrbeit eine bunbige Urfache! Ber feb nen Doid jum Bergnugen lieft, wird fich um ben Barianten wuft fdwerlich befummern, und wer ibn fritifch ftubiren will gewiß zu einem fo elenden Bulfemittel, zu Lesarten, die obet alles Urtheil unter einander gefdrieben find, feine Buffuct am legten nehmen Gollte ja gebruckt werden, fo that fr. I. wenigsteus beffer, wenn er (man fche die Borrede,) ben mei fen Rath bes Berlegers befolgte, und die Amatoria obge Betgierung berausgab. Go marb boch fur Gine Rluffe pon & fern, fur folche, bie als Liebhaber ihren Ovid in bie Sant nehmen und fich ber verliebten Bebichte wigen, nicht bie vollftanbige Camm'ung feiner Berfe anfchaffen wollen, gefort und die eigentliche Ablicht, eine mohlfeile Chition gu Borle fungen zu erhalten, (wiewohl wir biergu bie Amatoria eben auch nicht vorschlagen mochten,) beffer, als ist, erreicht.

von der klassischen griech. u. lat. Philol. 2c. 583

Briefe des &. A. Seneka aus dem Lateinischen übersetzt, und mit den über diese Verdeutschung im Druck erschienenen Urtheilen und einer neuen Vorrede herausgegeben von Albr Christ. Kapfer. Regensburg, 1788. In Commission der Montagischen Buchhandlung.

wies Buch ift bas nehmliche, welches icon in unferer Biblioth. 68 B. Iftes St. S. 218. angezeigt worden. in ch die Berlagsfaffe, auf deren Roften biefes Buch tin, aufgeboben wurde, so faufte Br. R. die vorrathis emplarien an sich, und um ihren Absat ju befordern, ir fie mit einer neuen Borrebe, wie ber Litel besagt.

Qh.

Julians Spottschrift die Kaiser. Aus dem Gries dischen. Halle, ben Johann Jacob Gebauer. 1788. 8. (80 S)

imm es feine unbillige Forderung ift, von einem Ueberfeter \_ ju verlangen, daß er außer einer genanen Renntuig r Eprachen, welche man als eine unumgangliche Bebins vorausfest, entweber felbft etwas von bem Genie bes s, ben er überfest, ober boch eine große Leichtige foll, fich in den Geift beffelben bineingumerfen, fo fein Grieche eine fcmerere Aufgabe fur den Hebers gulian. Die Dube, Die er auf Erwerbung einer en Gelehrfamfeit gemendet, bas Studium ber Phis Der er fich gang in die Arme geworfen batte, batte or gehindert, fich auch diejenigen Calente zu eigen gu bie ben Beltmann gieren und angenehm machen. Er em feiner Menfchentenner, munter und witig in feiner g. und wenn er fdrieb, fo übertraf fein Stol an rrbal ng die großten Schriftfteller feiner Beit und beiten Duftern aus bem blubenbften Beitalter 386 Furmahr! ein Schriftfteller von diefer Urt ift 'n RL tur einen Ueberfeter vom gemeinen Schlag. Obne eine

eine ausgebreitete Renntnif ber Grache, ohne einen mehr all gemeinen Scharffinn wird er ben oft verfteften Ging Julians und feine feinen Unfpielungen nicht errathen und obne einen geubten Styl feinen Beift unmöglich barftellen fonnen Heberfeger ber berühmteften Stbrift bes Raifers, ift um alles Dief volltommen unbefummert geblieben. Geine Renntnis ber griechischen Sprache ift außerft flein, und augftlich aus bem Borterbuch aufammengeftoppelt; er verftand meber mas ce überfegen follte, noch mußte er bas was er etwa verftand, bars guftellen. Denn ohne die Kehler im Ausbruck gu ermagnen, hat er fich nicht einmahl vor grammatifchen Gunben au buten Daber ift alles fo fcbief., fo bolgern, und mandes volltommner Unfinn. Er muß feine Borganger, unter anbern Lafius, beffen Ueberfegung, im Bergleich mit ber gegenwars tigen, portreflich genannt werben fann, gar nicht gefannt ober boch niemals ju Rathe gezogen baben. Sonft mare es unmöglich, bag er fo gar ftumperhaft batte überfenen fonnen. Bir find im Stande alle biefe Beidulbigungen mit ben flars ften Benfpielen gu belegen, Die wir alle auf den etften za Geb ten gesammelt haben, und gleichwohl mertren wir nur bie groß ften Schniger an; benn um die Rebler ber Ordnung w hatten wir fast Beile vor Beile abfereiben miffen. S.7. Dafich mir wohl porfeben darf. Laffus. So mut ich mich meiner Meinung nach buten Gbenb. Werwird benn abet to abgeschmatt seyn ris colo mayos evre und nevinos. Las Tius. Sollte wohl jemand fo einfaltig fern und fo wenit Win haben S. g. Es ist so wie du sagk. L Darinne haft du vollig Recht. S. 10. Polfter nauen. gir bie por nehmften Gotter ftanden vier ftattliche Botfter ba des Saturn bestand aus ichwarzen Chenholi. Chent. 60 man diefer Materie ben Wahmen Blettrum geben obet wie man fie fonft benennen follte - fclavifd und uniditie flatt: ob diese Materie Blektrum ober was es fonst war. S. 12. Ober er geht barauf um (aus). S 12. als Cafet hereintrat, ebrgeigig, als wenn er dem Jupiter felbit bie Alleinherrschaft ftreitig machen wollte. L. Der aus Ehr gein dem Jupiter die Oberherrichaft ftreitig machen gut wollen schien. G. 14. Er fah nachtlich und finfter in feb nem Geficht aus. S. 16. Der britte welcher berberlief. (ur Seauer, bereintrat). Chent. 21s er fich gegen feinem Sig drebte. Bum Schlug nur noch eine Probe welche allie bias

### von der klassischen griech, u. lat. Philol. 2c. 585

stureichund gewesen ware untern Nebersetzer zu charafteristieren. G. 26. "Und ohne es zu merken gerieth ich durch ihn dem Homer hinter seine Musen. Aber er wird dich noch ber dem Schwer kinger, sezto et ding; denn so soll er es einem gewissen. Grammatiker gemacht haben. Mag er nun auf feiner einsamen Insel (dies zielte auf Caprea) fernerbin hulen und seinen armen Fischer ftriegeln." — Ik es wohl glaubsich daß er ein Wort von dem verstanden babe, was er schwick Lasins übersetzt flar und richtig: — und verusiacht, die und werne übersetzt flar und richtig: — und verusiacht, die und werten, einige Verse Homers epesahren stud. Aber, warnte Badus, er wird dich ben den Ohren gewesen, so wie er es, der Erzählung nach, mit einem gewissen studen und seinen Insel abbeulen 2c. — Schade um das schone Bapier und den schonen Druck.

Fh.

Toxicologia Veterum. Plantas venenatas exhibens, Theophrasti, Galeni, Dioscoridis, Plinii aliorumque auctoritate ad deleteria venema relatas. Loca ex veterum monumentis eruta perpetuo commentario ornavit, varia experimenta et observata adjecit J. E. Ferdinand Schulze, M. D. Halae Litteris Orphanotrophei 1788. gr. Quart 10 Bogen.

Bannes noch nach feinem Sobe auf seine Absom eines Mannes noch nach seinem Sobe auf seine Absommlinge miet, und fie in dieselbe Laufbahn leitet, wenn sie auch nicht gerade in die Heerfraße führt. Der Berf. ift ein Enkel von dem dekannten Sallischen Professor Schulz, dem Verfasser der Bergung für deichichte der Arzueygelahrtheit, und scheint die Neigung für des Studium der alten Nerzte von seinem Großvater geerbt zu deben. Der Versuch, deu er jezt liefert, verdient in dieser Micklicht Lob, weil sich mit Grunde hoffen läst, daß er bey fortgesetzten ernsthaften Studium der alten medizinischen Littes tatur bereinft etwas gründlichers liefern werde. Es ist wenigs stud gut, daß jezt wiederum einmal dem Publico die Rachrichs

ten ber Alten jur Brufung vorgelegt und anbere babned et muntert merben, bie 3meifel ju lofen, Die baburch veranleffet merben. Mur muffen biefe Rachrichten bem Bublito fo porces legt werben, baf es mit Auverlagigfeit alles vergleichen und beurtheilen fann, bas beift, bie Rotigen und Stellen ber W ten muffen geborig geftellt und nach ben Regeln ber Eritif et pruft , verglichen und erflurt werben, bamit man fo nabe all mbalich an bie erfte Quelle gelange, aus welcher bie fraters Abidreiber gefcopft, und mancherler jugemifcht baben. Des burd wird bie Beurtheilung ber Berfuche erleichtert, welche Die Reuern zu verschiedenen Zeiten gemacht baben. Die Gifte ber Alten mieber ju erfennen und ju beftimmen rer llebergenaung bat ber Berfaffer ber por und liegenben Schrift nicht ben rechten Bea betreten, auf melchem er in in genb etwas Beftimmten gelangen fonnte. Wir wollen mifre Meinung und Urtheil an einem und bem andern Benfpiele zeis Das fiebende Ravitel bandelt de Corio aen und bestätigen five Coriandro. Kegior. Die angeführte Stelle bes Ebros phraft banbelt vom Korianderfaamen, und bennoch fteht bic in ber leberfegung fein Bort bavon, fonbern fogar: eaufe eft in corticis lignoli duritie, ale menn pom Stengel bie Rede mare. Die gange Stelle geborte auch nicht bieber, bens es ift barinne von feiner giftigen Gigenschaft bie Rebe. amente Stelle bes Diofforibes fpricht vom Caumen: aber ber Berf. mußte nicht überfegen: parum teminis epotum, fet bern fumtum in cibo, wenn er fich nicht in ber gaugen Um terfudung mehr Sinfternif als Licht ichaffen molite. fache mirb fich bulb zeigen! Rach ben Stellen bes Bal Blinius, die aber nur den Ramen betreffen, folgt me Scholiaften vom Nifander, aber nicht aans. Die Stellen ber Reuern verglichen, Die von unferm fprechen, und bie giftige Gigenschaft beffelben balb laug augeben. Um Ende werben bie Stellen des Mitanber . und Diofforides bingefest, Die Die Birfungen bes fdreiben follen; aber Macer fpricht gar nicht von eit Borber hatte er icon angenommen, baf unfer Rorn nerlen mit bem Corio ber Alten fep. Er beftimmt : ob fie Coriandrum fatinum ober telliculatum meinten: r entideibenben Beriuche führt er auch nicht an , und, bas ichlimmfte ift, fo bat er gar nicht unterfuct, ob bie ben Saft ber frifchen Bflange ober ben Sammen für ein

### von der klassischen griech. u. lat. Philol. 2c. 587

Rifander spricht offenbar vom Safte nit Wein gemischt; Alexiph, versu 157. Daben sagt ber Scholiaft, der Korians der jew jem Effen und Krinken gestig, und den Safte erkenne man an dem karken Geruche. Diostorides Alexipharia c. g. spricht auch beutlich von einem Eranke, und dat überhaupt einerlen Bersafter mit dem Dichter Nitander erzerput. Eben dasselbe mus man von Aetius, Paulus Aegineta, Afruarius, Skildenius Largus und Avicenna sagen: Ganz deutlich nennt Kilieptades beym Galen Anticlot II, 7. den ausgerrückten Saft des Korianderkrauts als ein Gift. Nach diesen Angas den pakten die Bersuche gemählt werden, wenn man bestimmen vollet, od die uns bekannten Arten von Koriander mit dem Louiander der Alten überein kommen.

Chen fo wenig werben bep ben übrigen Pflangen bie Ebeile befdriebes, von welchen bas Bift genommen, noch bie Die fonne, in melder bas Gift gegeben marb, fondern es ift alles berch einander geworfen, und feinem ber angeführten Schrifts feller feine cigentbumliche Meinung gegeben und beftimmt mbeten. - Richt einmal bie guten Ausgaben ber gebrauchten Schriftfteller hat ber B ju Rathe gezogen, und baber bie folecteten Ueberfegungen bingefest, und fo gar faliche Ramen. Bo befft es Seite LXVI. Caput XXI. de Phtharico feu Pharico. Daeixor. Und boch ift Pharicon allein ber rechte Mame; ber anbre ift eine verborbene Lefeart, die fich bloff in bem: ielten folechten Ausagben findet. Db es ein einfaches. aber ein aufammengefestes, vegetabilifches ober animalifches Bifs fen, wird nicht beftimmt, und nur bie Stellen von ipas bern Schriftftellern obenbin angeführt, wo bie altefte Stelle porangen und bie andern folgen follten, bamit ibr Benaniff geborie demurbiget werben founte. Debrere Bepfviele murben bem Lefer, edelhaft werben, fo wie bem Regenfenten. Sin unb wieber will ber Berf. eine eigne Untersuchung und Berfuche angefult baben, aber fie find einzeln, nicht wieberbolt, und m feinen gemiffen 3mede gemacht, ba ber Berf. vorber nicht beutlich bemerft und gezeigt batte, welchen Cheil ber Bflange, unter welchen Umftanben und in melder Difdung bie Alten din febes Sift gebraucht haben. Mittlerweile fann bie Schrift birge bienen, bag man bie Berfuche ber Reuern bepfammen findet (aber ben weitem nicht vollftanbig) bie fie gemacht baben. bie alten Ramen auf neuere Pflangen ju beuten. Dem 2014. 3. 36b. XCV. 3. 11. St. Berf.

Berf. aber möchten wir nicht rathen fo fortgufahren, und etwa noch die andern Giftarten aus dem Chiers und Miseralreiche nachzuholen, bevor er fich beides mit der Natur ber Sachen, und mit der Kritik der alten Schriftfteller beffer bes kannt gemacht haben wird.

Mi.

#### 17) Deutsche und andere lebende Sprachen.

Wersuch einer allgemeinen beutschen Ibiotilen sammlung, Sammlern und Liebhabern — gegeben von Friedrich Carl Fulda. Berlin und Stettin, bei Nicolai, 1788. 607 Seiten. in gr. 8.

Seit einiger Zeit ift man mehr, ale fonft, auf bas nig aufmertfam geworcen, bas Ergenthum Deutschen Mundart von bem Gemeinschaftlichen bes porrathe abzufondern, und jene Idiotismen in eine au bringen. Es bedarf wohl feiner Bemerfung, nichfaltig ber Rugen folder Bemubungen fen, Dies ber einzige Beg, bereinft ju einem alle Ichen Morterbuche ju gelangen, woran es uns feblt; - benn bas Abelungiche ift, wie be Borterbuch ber hochdeutschen Munbart - fonvern nen baburch überaus viel nigliche Sprachforichm manche vortheilhafte Bereicherungen ber Schrift lagt werben. Dagu fommt auch ber Bortbeit tur e Deutsche und Auslander; benn felbft ben erftern ift oft des Bort aang fremb, und in ihrer Preving unerbort. Diefer Abficht ift es auch febr aut, bag Reifende f Aufmerkfamkeit auf biefen Umftand gerichtet, und, nam . Micolai's Beifpiel, ihren Reifebeschreibungen fleine ! bucher über die Ibiotismen der von ihnen befuchten :

# der beutsch. u. and. lebend. Sprachen. 589

derter eine digemeine Joiotifensammlung vorbereis von reiner unser berühmtesten Sprachforscher hier jud nefert.

ibr richtig bemerkt ber Berf. bag bie bochbeutiche ober bie in Schriften und im feinern Umgange berrs , fich auszubruden, in ihrem Umfang unermeklich Daß jebes beutiche Bort von guter richtiger und ehrs andiger) Bedeutung ein Recht baran babe. tabelt er biejenigen, welche alle Borter, bie bet in Sachfen nicht geftempelt bat, bon bochbentichen ganglich ausgemergt haben wollen. Much rubmt et , welche die Archivare und die Lieblingsbichter bet Bereicherung unferer Gprace leiften. "Dropins . fagt er, bort als ein Bortourf endlich auf, und cht wieber, nicht mit bem Bobelhaften fur einers Bange Lanber beeifern fich, ibre ganabaren ander mitzutheilen und befannt ju machen." --peift ibm bas, was in ber Schriftsprache nicht alle it ift, und mit einer Etflarung fur Jedermann gur gebermann nun freilich mobl nicht. nittelbaren Lanbesleute bes Schriftftellers ben Ands r bei ihnen einheimifch und gangbar ift, auch obne Jene Bemerfung gilt 4. B. pon perfteben merben. seften Schulmorterbuchern, die Schellerifchen nicht a; fie find nur ben Schulen ihres eignen Landes. Schulen anderer Provingen, brauchbar und

wendig muß der Fall oft eintreten, daß man einerlet mehrern Ibiotiken zugleich autrifft; und eben baber teine Ibiotiken zugleich autrifft; und eben baber teine Ibiotikensammlung ohne Zweifel sehr rathe sie gleich jest noch mangelhaft und unvollkommen muß. Bon allgemein bekannten Wortern find aber eigne und ins Individuelle angewandte Bedeutungen, und dann vornehmlich alle die Worter zu sammeln, wren Gegenden noch nicht in andre Lander, und in intiche sind übertragen worben. Gold eine Samme desto zweiculäsiger, wenn sie, wie die gegenwärtige, der Worter ohne Umschweif und Weitsaufrigfeit, verführt, sie furz beisammen

ftellt, wohlfeil anzuschaffen, und jur gelegentlichen Bermes rung bequem eingerichtet ift.

Es tommt babei, wie ber Berf. in ber Borrebe erinnert, hauptfachlich auf zwei Dunfte an. Erftlich muß ein Bort ber bochbeutiden Sprache angemeffen fepn. 3. weitens muß es me mabren beutiden, und gur jestlebenben beutiden Belt gebe ren . und ibr brauchbar und nuglich fepn. Beites aber bedarf feiner Einschränfungen. In Ausehung bes erftern Dunfis laft man in zweifelhaften Rallen bem Borte lieber feine gange ranbe und niebre Geftalt, und nimmt es boch mit auf; auch werben felbft bie Borter nicht weggelaffen, beren Bebeutung bem Sammler noch ein Rathfel ift; und bie alten, pollepas bes Auflebens murbige, Worter barf folch ein Gammler noch mes niger permerfen. Auch in Anfebung bes Logtern ift oft auf bie mit ber Deutschen gang nabe vermandte Eprachen Rude fict ju nehmen.

Am Schluß der Borrebe fuhrt ber Meif noch die voruebne fen Quellen an, die fich bier benungen liffen, und von ibm wirklich benutt worden find; wozu aber treilich, wie er such erinnert, tägliche Lekture, eigne und gefellichafeliche Besback tung kommen muß Seine gegenwartige Arbeit will er unt als einkweilige Probe, "als einen Auszug von einem großen allgemeinen Wirte angesehen wiffen, welches zwar die ablet betische Ordnung beibebalt, aber jedes Port auf seine nacht, und immer höbere Herleitung, bis in feinen Clementarton führet, diesen in seine Eurstehungs; und Affektedeutung theit, und jede berselben in ihren besonbern Familien und Arupen (Gruppen?) giebt.

Rezensent erinnert sich bier eines sehr guten Auffagei Brn. hofr. Abelung, ben man unter ber Aufschrift: Litte tur der deutschen Mimdarten im zweiten Stude des i Jahrganges seines zu bald wieder geschlossenen Magazins deutschen Sprache, S. 44 ff. sindet. Er giebt darin i vellständigere und genauere Nachweisung, als sie unser ichier ertheilt, von den bisherigen Bemühnngen zur frung der verschiednen deutschen Dialeste, und bemerkt am Ende, wie arm wir noch an Beiträgen dieser Art sind, um an ein allgemeines deutsches Wörterbuch schon im Ernste denken padirien.

Der hier von einem fo verdienftvollen Sprachforicher get lieferte Berfuch behalt indest immer feinen Berth und feine Braude

#### bon der deutsch. u. and. lebend. Sprachen. 591

Granchbarfeit; und schon die Vergleichung mehrerer Munds erten, die dadurch erleichtert und befordert wird, ift eine ans genehme und nuhliche Beschäfftigung. Oft zwar hat der Baugemein übliche, wenigstens in die Schriftsprache langst aufs genommene, Worter als solche angesehen, die einer besondern Mundart eigen waren; & B. achzen, Anger, drollig, sas chen, seil, u. a. m. Dann scheint er aber mehr nur die Mundart angeben zu wollen, in welcher sie ursprünglich ober wenigstens am meisten herrschend waren, ehe ihnen jene allges meinere Aufnahme widersuhr. Zuweilen mag auch wohl die Berschiedenheit blog in der Aussprache liegen; wenn 3. B.

I als bairifche Mundart fur Ei angegeben wirb.

. Bebem Provinzialausbrucke bat ber Berf, eine furge Ere flarung feiner Bedeutung beigefest; nicht allemal aber fcheinen biefe Erflarungen vollig richtig ju fenn. Go ftebt j. B. bei bem Borte: fich abafchern, es bedeute Sachfifch: ermatten im tauf, in ber Arbeit; und Laufigifch : bochfaefdmind ars Der mabre Ginn ift mobl mehr: mit allgu anhaltens bem Gifer, mit ju großer Anftrengung, und auf Roften feiner Befundheit, arbeiten; fich burch bie viele Arbeit gleichsam bis aur Afche aufreiben. - Black, wenn es in ber Samburgi: iden Mundart fo viel, ale Dodel, Bleden, bedeutet, ift, ber Ansfprache gemaß, vielmehr Plack ju fcreiben, und bann biof bas Rieberd utiche fur gledt; nicht aber einerlei mit Blad. Dinte, meldes tem Englifden, black, fdmarz, sollig entfpricht. - Bugeln ift nicht uur Schmabifc, fous bern qud Riedernad fifch, und mit bem Sochbeutschen biegeln einerlet. - Bobrbas fur Piufder femmt mabl gewiß von Bobn . feldes im Dieberfachfifden ben Boben bebeutet, auf melden fich bie Pfufcher finchten, wenn, wie bas ber gemobne liche Musbrud und ber Grund ber Rigur ift, Die Bohnhafen von ben sunftmaffigen Meiftern gejagt werben. - Bei dafen batte auch die Bedeutung toben angeführt werben fonnen, bie 26 in Rieberiachfen bat. Dom fleische und beffen Bubereitung gebraucht, ftimmt es mit bem Frangofifchen: à la danke Berein; und gang gewiß find frubzeitig manche Runftworter ber Rochfunft aus ber frangofischen Sprache in Die unfrige ibergegangen, weil man fcon vor Alters, befonbers an Bos fen, bie Roche biefer Ration vorjog. - 'Richt Dornge, fonbern Dons, furs ausgesprochen, bedeutet im Samburgie fen eine Stube, ein beigbares Bimmer. - Dreffammer D.D 3

ift nicht fowohl Schapfammer, als Anfleibegimmer; mb in Diefer Mudicht wirb es auch von ber Gafriftei gebraucht, wo Die Priefterfleibung, bas Defgewand u. bgl. angelegt wirb, und die auch im Samburgifden Garbetammer beift. -Gliefen, nicht Glinfen, beiffen im Dieberfachfifchen gehauene Steinplatten --Sufel ift nicht gerade ftinkenber, fonben nur überhaupt ichlechter Branntemein; auch wirb es wm ichlechten Rauchtaback gebraucht. - Geft (wie im Englichen yeft) ift nicht Bierfcaum, fonbern Bierhefen; jener beift im Nieberfachfischen oft Moth; fo viel als Muth; be man auch von bem icaumenben Biere fagt, es fen mobig, mu thia - Giffen, wenn es muthmagen beißt, ift mit bem Englischen to guell bas namliche Bort. - Gnaulen, weis des fo viel als nagen ift, erflart ber Berf. burd farfen, einen boch mobl noch unverftandlichern Provinzialanderud. - Dod, es wurde une gu weit fubren, wenn wir bas gante Buch auf biefe Art burchgeben wollten; und aufferbem werben Berichtigungen biefer Art jebem mit ber Drundart feiner Brot ping befannten Lefer nicht ichwer fallen. gige wollen wir noch anmerten, bag ber Berf. Die und ba Mor ter mit aufgenommen bat, bie nicht einentlich beutiche, fom dern blog aus fremben Sprachen willführlich berüber aenem mene, und in beutsche Form gegoffene Ausbrude find; LE badfen für fich balgen, von bem Englischen to ben; Buf fet fur Schenfe, Rrebengtifc, gang frangofifch; n. a. m.

Mi,

Deutsche Chrestomathie zum Nugen und Bergnbegen und zum Behufe bes Uebersegens aus bem Deutschen ins Französische von M. Bahrens, Direktor bes Padagogiums zu Meinertshagen, Frankf. ben Herrman. 1788. II Bog. 8.

for. Babrens iff ein gewaltiger Polygraph, und man weit fibon, wie die Arbeiten diefer Herren gewöhnlich ber foaffen find. Statt fich mit eigenen Gedanken zu beschäftigen, kompiliren fie lieber, und auch diese Kompilationen machen fich so bequem, als möglich. Gegenwärtige Spressonathie

kan weils Nugen und Bergnügen schaffen, und jum Bebuf bes Uebersetzens ins Französische hat man ichon mehrere abne Ache Gucher, die vor diesem in vieler Rücksicht den Borzug verdienen. Die Auswahl ift mit wenig Geschmad und Sorgs kalt gemacht, und daß so viel elende Bademecumshistochen, bia ben-Seschmad junger Leute nothwendig verderben mussen, baris gar manche ziemlich schüpfriche Anekdote in ein Buch für die Jugend aufgenommen worden, verrath wenig Ueberles gung. Dazu kommt noch, daß das Deutsch höchst elend ist. Diese Französischbeutsch soll wahrscheinlich dazu dienen, den Ansläugern das Aufsinden der französischen Wortfolge zu erstächtern, allein dieses Nittel ist höchst widersinnig. So vers lernen sie ihre eigene Sprache, indem sie eine fremde lernen.

Nw.

# 18) Erziehungsschriften.

bie Policen und außere Einrichtung der mnasien, von D. (aut si mauis, A. M.) G. D. Kosler, Rector des Gymnasiums zu Detmold. Duisburg. 1789. 6 B. in 8.

regierenden Fürsten zur Lippe zugeeignete Geles
is ift von erheblichem Inhalte. Dier spricht
, aber sie spricht in die Seele und aus der Seele
en Imani Ware es möglich, so sollten sie
d erheben, um die gute und doch noch
werkanure e ver Schulen zur Lautesten Sprache zu
User wer glaubet ihrem Predigen I und sie durfen
nicht alle sagen, was sie brückt. Es ware hochs
gegen die vielen kleinstäbtischen Patronen und Schos
von deren Laune und Caprice der größte Chell nur
anget,

s Bolicen meinet fr. D. A. bie gange Emrichtung ber Schule burch aufere Mistel, und bemnach Pp 4 gerfallt

gerfällt ibm biefe Materie in vier Saupttheile. Etftlich ben belt er von den Erforderniffen der Gymnasien in Abnicht der Lehrer. Bu Soullehrern muffen eigne Leute gebilbet merben : ber Nachtheil, bag bie Soulftellen nur immer mit Sandwerfstheologen befest merben. ift bier febr übergengent gefibilbert. Die Lebrer muff n beffer befolbet; nicht nach bem Splendrian mit Stunden überbauft merben. "Der Lebrer fommt fonft nicht zu fich felbft: es bleibt ibm feine Zeit übrig. fich ju fammten, und fich burch rubiges Gelbftbenten ver ber androbenden Bedanterei ju vermabren; ; man fese binge, and feine Beit und Beiftestraft, fich meiter auszubilben und mit ben Reintniffen feines Beitalters fortzuschreiten). alfo natuilider meile pedantifd. murrifd. lernt nicht au: fein Unterricht wird immer elenter und mechanischer. Dan fete boch lieber ben Gebulmann in bie Lage. bas ibm fur fic felbft und feine Erholung einige Stunden bes Lages bleiben, und ich wette alles, er lebrt fo in 18 Stunden mehr, als anbernfalls in 30." - Dan fete fie ferner, wein fie da etwas bobes Alter erreicht haben, in einen fie anftanbig et. nabrenden Rubeftand. Bon ben fnarpen Befoldungen entfett Mangel und Brobforge, Mifmuth und Bergweiffung, Riebrig feit und Berachtung. Bas lagt fich ba großes erwarten, menn ein Mann nicht mit freiem, beiterem, freudigem Beife #16 terrichten fann? und wie fann er es, wenn er fic pon jebem froben Genuffe bes Lebens abgeschnitten fiebt? - Ibrem Stande muß mehr burgerliche Achtung verfichert, ein großeres : Biel ber Chre geftedt merben, wie in einzelnen Rallen mit großem Portbeile in den Preufischen Staaten gefdiebt. -II. Von den Erfordernissen der Gymnasien in Absicht der Schuler. Die Dringterzubung ift ber offentlichen nicht genns untergeorbnet. Die Eltern baben ju viel willfubrlichen Ein fluß bei ber Behandlung und Berfegung ibrer Rinber in ben bffentlichen Schulen. (Davon ift etwas mabr; aber mie tann, obne Berlegung ber burgerlichen Grenheit, ben Meltern porge fdrieben werben, wie fie ihre Rinber behandeln follen ?) Die Babl ber Schuler muß nicht in Giner Schule ober Rlaffe ver baltnifmafig 3u groß fenn. Gie muffen nicht mit Lebraunden überhauft fevn; nicht mehr als a Stunden binter einander, und allo 4 Stunden bffentlich bes Lages Wenn nun ja noch 2 Privatftunden dazu famen, fo mare diefes bas non plus vitra. An manden Orten wird zu vielerler, manches Unnine getrit fea

den. und manches Rugliche barüber verjaumt. Auch ben Schulern muß in ber burgerlichen Gefellichaft ein großeres point d'honneur eingeraumt und erleichtert merben. Difciplin fen zwedmagiger und anftanbiger, nicht blos ftrafend, sondern auch belobnend. - III. Erforderniffe in Absicht notbiger Einrichtungen und Verbindungen des Gangen mit einander. 2mar Abtheilung in Rlaffen. aber fo. bag ibes Rad miffenschaftlicher Renntniffe feine eignen babe, und alfo nach Bedurfnig berfelbe Schuler in verschiednen fenn tann. und bag jeder Lebrer nicht feine eigne Rloffe, fondern fein eige nes Rad in allen Rlaffen babe. Eingreifender Dlan ber Lectios Schidliche Anfegung ber Stunden. Anfgehobne Rangs Differeng berjenigen Lehrer, welchen man icon miffenichaftlis den Unterricht abfordert. Befondere Confcollegia und Epho. rie, pornemlich burch geubte und verdiente Danner von Des tier befest. Einrichtung offentlicher Brufungen und ber Kerien. Mundslichfeit bes mechanischen Anfangens und Befchliefens ber Lectionen mit Befang und Bebet. (Rur die Erofnung mit Befang, ließe fich boch vicles fagen. Dam fuche nur ihn herzerhebend zu machen. Es ift gewiß, baf oline Einführung des Befanges bie Reformation fich nicht fo weit wurde verbreis tet baben. Der Befang ift bas befte Mittel, aute Befinnungen und beilfame Lehren ber Jugend fruh einzupragen. ) tung bes Unbeile. bag junge Leute ju frub und unvorbereitet ber Universitat queilen - IV. Don den auferen nothigen' Sulfemitteln bei Schulen. "Das erfte brudenbe und bringenbe Beburfnif, bas in biefer Rudficht abzuftellen mare, ift Die erbarmliche Ginrichtung unferer jegigen meiften Schulges banbe. Dichte fann verschiebner fepn, als ihre Beichaffenbeit bet Den Alten und jest. Damals geborten fie unter bie prachtige Ren und pornehmften Gebaube ber Stabte, beftanben aus mebs reren Cheilen, Die gu allerhand forperlichen Uebungen, Spies Len, Babern und Conversationen der Philosophen mit ihren Coulern eingerichtet waren; lagen in fconen freien Begene ben, gu fluffen, wie bas Loceum ju Athen; waren mit Bars ten, großen freien grunen Platen, Luftwalbern und Alleen machen und von allen Brivatgebauben feparirt. -Emmafien aber find bagegen bafliche. ganz gefdmactofe und amedwibrig anfgeführte ober auch gar nicht bagu eingerichtete, mur gelegentlich oft baju benutte, alte verfallene Gebaube, bie cher Rerfer jur Berbitterung bes Lebens, als Orte jur fros ben 20 5

ben Ginleitung ber Jugend in ihr Gefcafteleben fenn tonnen. Gewohnlich liegen fie in ben Minteln ter Stadt, und baben nirgends eine gefunde freie Luft und frobe Auslicht, u. f. m." Eraurig und an vielen Orten mahr genug! es wird bas aber nicht beffer werben, fo lange bie Borurtheile bes Alterthums bestehen, und die Schulen ein eifernes Lebn fleiner Stabt obriafeiten bleiben. - Bequemere Mohnungen ber Lebrer. Bor einigen Jahren fiel fich einer in einer aans berühmten Stadt von feiner fteilen engen Treppe berunter tobt Schadet bas? ber Magiftrat hat alebann wieber bie Frende, fein Patronenanseben von einer Menae bittenber Clienten gefeiett gu feben. - Schulbibliothef und fleines Raturaliencabinet. Bum Befchluf Anzeige ber Uebungen und Lectionen an ber Detmolber Schule, bie nach Rec. Urtheile nicht burchaus gweite Denn ift es nicht zu weitlauftig, um nur Ge mákia find. Beispiel anzuführen, wenn ber Director in ber britten Blaft. ein ganges Jahr bindurch an ber Beschichte bes Jubifces Bolfes bis auf David bocirt? (Bare bie Geschichte bei Bu terlandes nicht zwedmakiger?)

Es ift mehr zu wunschen als zu boffen, baf biefe fleint Schrift, ale bie Stimme eines Reprafentanten vom gange Stanbe, allen Schulvatronen zu Banben fame, um barent bie Binberniffe bes auten Rortagnas zu erfeben, unter welche Doch mas marte es bie meiften Soullebrer feufgen muffen. viel nugen? Wollen fie belfen? Konnen fie belfen? Die find immer bie größten Anftoffe, fo lange offentliche Lebens ftalten ber Schulen nicht eben fo, wie die ber Univerfielten, eine Angelegenheit bes Staates, ber Regierung felbit merben. Mur eines muß Rec. noch bei biefer Schrift erinnern. Et ift Die Gemobnheit bes Berf. jedem Gebonfen und jeder Refferion Die C'elle eines alten Schriftftellers, mit Tert und Ueber febung, ale eine Auctoritat unterzulegen. Go angenehm biet auch iff, wenn es einigemal und ungefucht gefcbiebt. und fe gern ich aud bem Scharifinn und guten Bebachtniffe in Buf firbung biefer Stellen Berechtigfeit mieberfahren laffe: fo en balt es doch in bie Lange men und auf allen Seiten, ich mochte nicht gern fagen, einen pebantifchen Anftrich z. E. wer fuchte Das, ober mer batte bas vermift, wenn er fdreibt: "Dies alles ichreibe ich mabrhaftig von reinem Bahrheitefinn geleitet obne Partheilichfeit babin, und ba ein großer Ebeil meinet Lefer eben ienen Ginn baben wirb, beforge io nicht, was jer

sit

ner alte Menschenkenner sagte" — Wer sucht hierbei bie' Note: "Terent, Andr. I, 1, 88. Obseguinm amicos, ve-ritas odium parit, b, h. Nachgebenbe Gesälligkeit erwirbt uns Freunde, die Wahrheit zu reben aber macht verhaft." Soldes gemeine Nesterionen glaubt man ja jedem aufs Wort, auch ohne Gelege.

Fk.

Seschichten und Gespräche für Kinder zur Beförsberung guter Sitten, nühlichen Erkenntniß und ächter Gesinnungen von Samuel Ludewig, Lehrer ver Normalschule. Berlin und Frankfurt a. d. Oder, ben Joh. Andr. Kunze. 1788. 6½ Bogen in 8.

hat — kurse Erzählungen aus der Kinderwelt, Bens wiele von kindichen Lugenden und Fehlern zur Ermunterung ind Warnung, mit kleinen sokratischen Gesprächen, zur Ents wickelung des Guten und Bosen, das in diesen Benspielen kegt. Dies alles sindet man auch in gegenwärtiger kleinen Gerift. Die Geschichten sind gut gewählt und gut vorges tragen, so das wir das Buch mit Ueberzeugung zum Gebrauch sie Linder auf Schulen empschien konnen. In der Vorrede kunt der B. Borschläge, wie dasselbe auch von Seiten der Bentschen Sprachübung mit Nutzen gebraucht werden konne. Wer sich überigens, wie der Nec. über den Litel eines tore masschulehrers in Berlin, verwundern sollte, der wird in der Beschreibung von Berlin und Potsdam n. A. S. das dars sieter einige Auskunft sinden.

Berfuch einer Moral für gebildete Jünglinge aus ben höhern Boldsclaffen. Ihren tehrern und Erziehern zur Prüfung und Benutung gefchrieben. Brestau, ben Gottlieb towe, 1788.
L Bogen in &.

Sipir erwarteten aus bem Eitel : Moral fur Junglinge. eine Moral von den Oflichten junger Leute: allein wir baben uns barinne geirrt. Das Buch ift ein gang gewohne liches, aber gemlich gut gefdriebenes, Compendium ber drift. Sitrenlehre. Der Bufas fur Junglinge foll al'o blos fo viel bedeuten , daß Lehrer baffelbe jum Leitfaben ihres moralifden Unterrichts ben ber Jugend brauchen, ober bag and mobi junge Leute bas Buch burch Gelbftlefen nugen fonnen. Die übrigen Bufage, fur gebildete Junglinge, ans ben boben Dolfsclaffen , haben feine Bebeutung: benn bas Bud bat fo wenig eine besondere Beziehung auf bas jugenbliche Alter, ober auf eine Bolfsclaffe , bag es vielmehr wie andre Gittem lebren, ein Buch fur jedermann ift. In den allgemeinen Betrachtungen werden bie gewohnlichen Begriffe ber allge meinen praftischen Philosophie, aber eben nicht im foftemeti fchen fichtbaren Bufammenbang, erflart. Run folgen in sier Abichnitten 1) Dflichten gegen Gott. Ben ber Pflicht bei Bertrauens ju Gott verfallt er in einen fcbeinbaren Bibar fpruch : inbem er aufanas alles lebel aus ber Belt megbifpe tirte und ausbrudlich behauptete, bag forverliche Bebrechen, Beiftesichmache, Rrantheit, Schmerzen, Lod u. bergl feine Hebel maren, und boch furz barauf ben Gas nicht leigen fann , bag alles , fowohl phyfifches als meralifches Uebel noth wendig und unvermeiblich fep: allein ber Widerfpruch ift, wie gefagt, nur fcheinbar, indem er bie Birflichfeit bes Uebels nur aus bem Grunde lengnet, weil jedes liebel ans einem Difbrauch ober verfehlten Unwendung einer an fic guten Rraft, entipringe. Bir furchten febr, bag es einer fleinen Sophisteren abnlich febe, Erbbeben, Jeuerebrunfte ober Webers fcmemmungen bewegen feine Uebel nennen gu mollen, weil fie nur heftige Birfungen bes Baffers ober Reuers, einer auten Gade . find. Die Rothwendigfeit bes moralifden le bels wird baber bewiefen, weil bie Bludfeligfeit bes Meniden in ber Thatigfeit beftebe, biefe aber Leidenschaften erforbern welche ohne Berirrungen nicht zu benfen find. Bir bachten. es fonne diefes viel naturlicher baber gefcheben, weil jett Gunde in Grund ein Grrtbum ober falfche Babl ift, Die bet einem eingefdranften und noch bargu an bie Ginnlichfeit gebun benen Beifte, bergl bie menfcbliche Seele fenn follte, nicht wohl vermieben werben fonnte. 2) Dflichten gegen uns felbft. Ben Beftreitung bes Gelbftmorbs find ben meitem nicht

micht alle Ralle angeführt, bie ben Gelbftmorb zu begunftigen fdeinen. Ber ber Sorge fir ben Rorper murben wir auch etwas von Erhaltung unfrer finnlichen Berfgenge gefaat bas Bon ber Reufchheit fpricht ber B. febr fcbn und eins bringend. 3) Pflichten gegen außere Guter und in befondern Reshaltniffen bes Lebens - von ber Ebre, von ber Zeitfpars fant (ein febr notbiger Paragraph) von ber Arbeitfamfeit, vont Reichthum, von ber Daffigfeit, von ben Ergoblichfeiten, von Slad und Unglud, von Berfuchungen in Rranfheiten und bebm Gofubl bes naben Tobes. Diefer gange Abfchnitt ents balt viel Gutes, obgleich in etwas willfuhrlicher Ordnung und Derbindung. 4) Dflichten gegen andre. Auch fier fcaltet ber B. amen neue, fur unfre Beit febr nothigen Pflichten ein, sten ber Tolerang und von gebeimen Berbindungen, über mels che lettere ber B. febr richtig urtheilt, und bie Balle bestimmt, menn es rathfam fen, in diefelbe gu treten. Ben ber Bflicht bee Aninbesliebe fehlen boch bie vernunftigen Motive, bie wir au beren Musubung baben.

Synopsis eruditionis vniuersae in vsum scholarum concinnata et denuo recognita a Jo. Henr. Frid. Meineke, Illustr. Gymn. Quedlinb. Rectore. Quedlinburgi apud F. I. Ernstium. 1788.

angezeigt worden. Das was wir vor uns haben, ift aber feine neue Austage, sondern der W. hatte dem gegenwartigen Berleger die noch vorrättigen Eremplare des Buchs abgegeben, mit dem Beding, daß die vielsachen Drudfehler zu Ende besonders bemerkt und verbessert werden möchten, diest veraulaste denn einen neuen Titelbogen, dem diese addenda und corrigenda beygeschaf sind. Sie erstrecken sich aber jedoch nur auf den Tert. Auf die Berbesserung der litterarischen Anweisungen dat sich der B. nicht einlassen wollen, weil dazu ein Sogen nicht himreichend gewesen ware. — Und wenn deren deren nothig gewesen waren, so war es bester, da sich einmaßt eine Selegenheit darbot, die Jehler zu verbessern,

biefe Bogen noch anzuhängen, als Zehler, in einem Schub buch ohne Berbefferung fteben zu laffen.

Nm.

Bilb einer guten Mutter, ein Vatergeschenke für feine Tochter. Augsburg in der Joseph Bolifichen Buchhandlung. 1789. 8. 3 Bog.

(3in Bater entwirft bier feinen Sochtern, bei bem Eche feb ner Gattin bas Bilb ihrer Mutter, ichildert ibre frome miafeit, ibre bausliden und gefellschaftlichen Quaenben, um feine Sochter angufeuren, bem Beifpiel ihrer guten Putter Die Absicht ift lobenswurdig , auch einige nachauahmen. Sprachunrichtigfeiten ausgenommen, gut ausgeführt. Daf ber 2. ber fich 3. 2. R .. unterschreibt, fatbolifch iff, merft man baran, weil er es als einen befondern Bug ber grommig feit feiner feeligen Gattinn rubmt, daß fie nie "argerlide Bucher im Saufe bulbete, in benen bie Beiligteit ber Rirde betampft, die Ebre bes Priefterthums beschimpft, ober bie Reiniafeit ber Gitten verlett wirb" - und weil er feine Dochter nach bem Auftrag feiner fterbenden Gattinn befonbert und nachbrudlich ermabnt, an Fastragen fich forgfaltig bet Rleifchipeifen au enthalten. Der Beraufgeber biefer Boers errothet nicht barüber, in ber vorgefesten Bueignungsichrift an Deutschlands ebelbenfende, murdige Lochter ju gefteben, baf er biefe Bogen "wiber Wiffen und Zweifels ohne aud wiber Millen" bes Berfaffers bruden laffe: ja er fcast fic glade lich, "biefen fleinen Diebstahl gewagt gu baben" wenn et hoffen barf, baburch etwas jur Bilbung ber Lochter Dentids lands beigetragen zu baben.

Brief an Hermione. Breslau, bei Gottlieb Lowe, 1789. 8. 5 Bogen.

Diefer Brief an eine Braut, eine Umarbeitung von Swifts Brief an eine Braut in ber Wochenschrift; the Rambler, nach ben Bedufniffen unfeter Zeit, enthalt bie vortrefticfte

g für Braute in einer eblen und fornigten Sprache, nichen, daß jeder Brautigam, der einen Sinn für Slud hat, seine Braut mit diesem Brief beschenke; er denn so glücklich ift, eine Braut zu haben, die zur diese Anweisung hat, so wird er den Schritt zum aewis nie bereuen. Der B. legt die beiden Begrifs hülfinn und Freundinn zum Grunde der gangen s. Moral für Frauenzimmer, warnt für den Modes in unsers Zeitalters, und entwickelt sodann die Pflichs uttinn in einer eblen und überzeugenden Sprache.

Nb.

Lafchenbuch für beutsche Schulmeister auf bas Sabr 1788. Berausgegeben von Ch. F. Mosfer, Pfarrer zu Wippingen und Lautern. Drife iter Jahrgang. Ulm bei Wohler.

n Jahrgänge sind von einem andern Accensentens, ezeigt. Der gegenwärtige enthält 1) Unterricht im 11, sehr ausführlich von S. 311 — 378. 2) Zwei der Wahl und Vorstellung eines Schulmeisters.

1) der ven Sesang. 4) Zwei Kinderseder. 5) Zwei Ras neu. 6) Historische Nachrichten. 7) Bücheranzeige. gabe, welche Dinte und Feder betrifft. — Es ist löbs wenn ein Prediger so mit Nath und That für die Schuls went. In den Neden und Latechisationen gefällt mir 11 snicht; aber es mag in dortigen Gegenden viels i veffer sein können oder dürsen.

Méthode naturelle d'instruction par Mr. Wolke. etc. Seconde Livraison de 47 Tailles Douces. à Leipzig chez Crusius. 1788.

ift ber zweite Theil ber Wolfischen Geschreibung ber fedowischen Clemeintarwerf gehörigen Aupfersein. wer erste erschien, Deutsch 1781, und in ber franzberiefung 1783. Die Bestimmung und ber Rutes dieses

biefes Werls find bekannt. Es ift fur jeben brauchbar, ber bei bem erften Unterricht ber Kinber in ber frangosischen Spresche nach einer naturlichern Methobe als die grammatische it, verfahren, und babei die dazu die Hand biethenben Rupfertafen bes Hafebovischen E. W benunen will

Der Discours preliminaire enthalt in einem Infat etwas aber herrn W. Entfernung von Deffau und feinem bisherigen

Aufenthalt in St Betersburg.

Meuer Orbis pictus für Kinder. In funf Sprachen. Neuntes bis zwolftes heft. Leipzig bei Beer.

jefer Orbis pictus erbalt sich auch in diesen heften bei feiner Brauchbarfeit. Nur das Becabelbuch ift ent bebrlich, ober wenigstene so wie es ba ift, nicht zwecknöse. Wacum sollen die Kinder z. B. lernen, wie ein Abt, ein Brouge an Subprior, ein Rector, ein Guardian, ein Proportial, ein Definitor u. s w auf lateinisch, französisch, englich mit italienisch beift, da ihnen boch nicht gesagt wird, was alle diese Herren vorkellen. Soll ihnen has aber kunftig erkärt werden, so hatte es mit den Benennungen auch Zeit is dabin.

Eugenie und ihre Schülerinnen, oder Briefe und Gespräche zum Gebrauche iunger Leute; von Madam de la Fite, Verfasserinn der Unterhalt tungen, Dramen und moralischen Erzählungen für Kinder. Vern, ben Em. Hortin und Comp. 1788.

Diefes Buch verbiente eine Ueberfestung, es ift gut geichtist ben und lebrreich. Die barin vorgetragenen moralb sichen Grundfage sind rein und ebel, und die Art, wie sie bick Berstande und bem Berzen ber jungen Frauenzimmer genahnt werben, verrath viel pabagogischen Sinn.

Die heransgeberinn ift die Martife von Sillery, fonk Grafinn von Genlis. Gie macht in ber Borrebe die Bemere

'tung,

#### son der Finang- Pandlung- u. Polizente. 603

, bag Schriftftellerinnen fich nicht beneiben , ganfen, pfen, wie Schriftfteller. Das ift mahr, und man mochte bag bie Schriftftellerei bie Beiber ju Mannern und nner ju Weibern macht.

Rm.

# 19) Finanz- Handlungs- und Polizenwif-

Leber die ihige (n) Handlungsspfteme, Bestime mung ber Kornpreise, und ben Kornhandel. Prenzlau 1788. 254 Seiten &.

terfchaftsrath von Arnim hat hier die Streitschis welche zwischen ibm, und verschiedenen andern Versi, zu denen auch Groffing gehöret, gewechselt sind, und stentheils einzeln in den Berliner Intelligenzblättern ucht waren, zusammendrucken lassen. Sie betreffen vorw die Handlungsspfteme, und zeigen den Herrn v. A. n deufenden und patriotischen Mann, welcher Wahrs mot und zu befördern bemühet ist. Neue Bemerkungen zwar nicht darin sinden; aber die Materien, welche pen, sind von so groffer Erheblichkeit, das eine nähere rsetzung derselben immer ihren Nugen hat.

Or.

Rameralistische statistische Auffahe von J. D. A. Sock. Graft. Jenb. Meerh. R. Sekretairgrankfurt am M. bei Kehler, 1788. 8. 176 Seiten.

hfind neun Abhandlungen bes Berf. welche berfelbe aus ber nen periodischen Schriften ausmmen bruden ließe p. 216, XCV. 23, II. &c. 24

Die erste hanbelt von ben Kraften bes ofterreichischen Staats; die zwote vom Einfug ber Statiftif auf die Staats wiffenschaft; die dritte von der Größe und Bolfsmenge der Landgrafschaft Heffen; die vierte Lopographie der Grafschaft Obervsenburg; die funfte Sfizze einer Landwirthschaftlichen Polizev; in der sechken ift die Rede von der Staatshandlungs bilanz; in der sechken von Beiden und Pappelbaumen; in der achten von Jorffeminarien, endlich in der neunten von der Bildung praftischer Lameraliften. Der Unhang enthalt einen Beitrag zur Geschichte des Forstwesens der mittlam Leit.

Da alle biefe Auffage icon anderwarts im Drud effise nen find, fo laffen wir es bei ber blogen Anzeige bewenden, nur einer Berichtigung kann fic Recensent nicht enthalten.

S. 87 fagt ber Berf. von ber 1777 errichteten "barms ftabtichen Lanbfommiffion fep ber beruhmte Frenherr ? E. von Mofer ber Schöpfer gewesen, mit beffen Dimiffion fk aud wieber aufgehört habe."

Recens weiß aus sicherer Quelle, baß gleich bei Antritt ber vorigen Regierung ein and er Minister den Plan zu einem Rollegium, bas die Aufsicht über Stadts und kandwirthichelt und gemein. Hausbaltungen zum eigenen Borwurf baben follte, entworfen — und die Genehmigung des Fürsten erhalten hatte. Die vom Hrn. v. Moser 1775, nicht 1777, errichtelt Ländfommission war also nicht geschaffen, weil das die Schöpfung wesentlich vorausgebende nichts sehlte; sie war um nach den Ideen des damaligen Präsidenten gebildet, und konte beswegen nicht bestehen, weil sowohl diese Bildung als auch des Versonale so beschaffen war, das mit einem Auswand von mehr als 50,000 fl. weniger als nichts von ihr bewirft wurde.

Es war kein Rolleg; benn es hatte nur zwen Botanten, ben Brn. von Mofer felbft, und einen Lanbfammerrath. Als Rommiffion ftand dies Institut nur unter dem Geheimenrath, in welchem das erfte Glied eben diefer Rommiffion prafibirte und feinen Bruder jur Seite hatte. Den Gliedern und Subsalternen fehlte es durchaus, den Lanbfammerrath mit einge schoffen, an Landeskenntnis und theils auch noch an viel mehr reren Eigenschaften.

Ihre Wirthichaft mußte nach alle bem fo bunt werben, daß felbft ber orn. von Mofer fie in die Lange nicht wurde haben erhalten tonnen, ob er fich gleich ihrer bis au feinem

# Don der Haushaltungswissenschaft.

eifrigkt annahm. Nachber wurde bie theils felbe rbrechen veranlagte bochenothige Verfonalveranberung und die innere Einrichtung fo reformirt, das beftebende Landofonomie Deputation mehr al, wovon die Landfommission nur ein veruns nich mar, abnlich geworben ift.

u fann also nicht sagen, bag bie eigentliche Landfome

rt babe.

is jum Beispiel, welche migliche Sache es um bie ift, ba bie Schriftfteller biefes gachs oft bas mas be bei ihnen vorgeht, nur bochfteinfeitig erfahren und ) fo mittbeilen.

Ls.

# 20) Haushaltungswissenschaft.

Rurge Abhandlung über die Frage: worinnen bedebet wohl die eigentliche Urfache, daß ist fo manche Braueren in Berfall gerath, Die ebebem ihrem Besiger ben eintraglichsten Rugen gemabrete? Ilfelb. Muf Roften bes Berfaffers 1788. 144 Seiten in flein 8.

biefer Abhandlung unterschreibt fich bem Schlug webication an , Meinen verehrungswurdigen Bobls Beren \*\*\*. R. Stolte und fagt in einer Einfeis Die er ftatt der Vorrede überschrieben bat" eine über einen Begenftand ju fcreiben, ber fo mie e frem und obne Binfelguge fagt, mas man von ft, ift wirflich viel gewagt, und folche ohne feiner gewis an fenn, in die Sande bes Publicums be at." Bir feben gar nicht ein, mas bet att biefer Abhandlung fur eine Befahr gu pa fcon fo viele vor ibm, aber ben Berfall ber Das .



miren glauben, und der Zerr auf dem B nügen ober schaden kann: so sinden wir in i die Besorgung des B. gegründet; und würden gegeben haben, lieber zu schweigen, und die dem Publico keinen Berluft zugezogen haben, der ziemlich gleichguktig, daß es weiß, daß auch in Bier gebranet und viel Branntwein getrunke der Magistrat in Nordhaußen seine Bürger kinger klopfe, wenn sie schlecht Bier brauete Jena die Häußer blos des Vieres wegen miel Aleinigkeiten mehr. Denn in Grunde ist nich kagt, was nicht ganz Deutschland wüßte.

Inhalt. Man braue gut Bier, so wird sich der

, und also mochte auch wahl bie Braunahrung nicht er auf ben Sug gu bringen fenn, als fie meiland war, bie Beren ber Stadt Northeim, mit bem Churfurk n, mit Bier und Bein in gleicher Menge taufchtene

#### 21) Kriegswissenschaft.

ichte und Urfachen ber Kriege zwischen ben i und Turten , auch Preuffen und Sollane aus achten Quellen geschöpfet. id Leipzig. 1787. In Kommission ber Stes Buchhandlung in Ulm. 4. zftes Stud. Buchhandlung in Ulm. 4. zstes Stud.

1983' Igen. Zies II Bog. ztes mit dem verans

1985 rten Titel G. u U. des gegenwärtigen Kries

2085 - zwischen Rufland und Desterreich mit 5 - gwischen Rugland und Defterreich mit Ottomannichen Pforte 92 3. 4tes 94 3. mit bem Titel - G. u. U. ber gegene ittigen Rriege ber Turfen mit Rugland und rreich und ber Ruffen mit Schweden. 8 3. na si Bogen.

bem Borberichte foll neine Bleine Darftellung Bie fachen bie jeden Rrieg veranlaften, vorangefdidt wers won bem Aubeginn jeben Rrieges wird man ausfuhre ben. Manifefte, Memoirs, Deftarationen, ubete Art minifterieller Schriften und andre Aftenftude, uf bie jegige Rriege bezieben, follen in biefes Bert Magazin niebergelegt werben." Das mochte num pas Brauchbarfte beffelben ausmachen. Denn bie vere "Relationen von Schlachten; Operationsplane bet ibberen; Bezeichnung ber Orte, wo wichtige find, ber Lager se. nicht nur burd Ergabs D 0 3

٠.

lungen, fonbern auch bisweilen burd wirkliche Rupferfichet Schilberung ber wirfenben Sauptperfonen te." burften woff fehr mager ausfallen. Bas wir bis jest gefunden baben fint nur leere ichaale, parthenische und unbedeutenbe Beitunge nadrichten. Das erfte Stud enthalt bie Begebenbeiten von bem erften Bwiftigfeiten neuerer Beiten gwifden Rugland und ben Turfen bis jum Rrieben von Rainardgi. Das ate eines Entwurf ber Befdichte und Staatsverfaffung ber vereinigten Mieberlanbe, bis an ben Britpunft ba bie Erbfintthalteilaft 1747 feftaefest marb. Das ate bie Befchichte ber Irms gen zwiichen Rufland und ber Pforte, von jenem Ariches bis jur jegigen Rriegserflarung. Das 4te bie Rortfetung bavon bis jur ofterreichischen Rriegserflarung. Das ste bas weitere bieruber bis ungefabr gur Mitte ! 1788. Bas ber Berf. bat miffen fonnen, bat er bentlich gesammelt. Aber außer einer folden mit ber Sand gemachten Sammlung, barf man bier nichts Das angenehmfte mar uns bie Ueberficht ber Sobten, wundeten und Befananen von ofterreichil Scite in ben Monathen Kebruar, Darg, Es find barinn 52 Befechte vorgefallen: unter mel brengehnen ber Berluft an Cobten te, ber Eurfen nicht bat gegeben werben fonnen, bann bep funfen beift er un' angegeben , und bep ben ubrigen find fie megge worden; ohne eins ju rechnen wo ben ber Summe jos. übrigen weggeschleppt, bengefest worben ift. fiche nun, bag bie Defterreicher 2542, bie Turfen aber Mann verlohren haben, welches bey biefen 6000 1 ir macht, ober wie ber Berf. fagt, weit mehr als good, w . . paarmabl ftatt genauer Jahlen, bey 1000, bey 2000 Die er alfo um feine Unpartheplichfeit ju zeigen nicht fur bat rechnen wollen. Indeg mußte bles fleine Deficit i bie vielen Befechte, mo die Turfifden Cobten meagel worden find, weit mehr als gehoben fenn, und man fant mer wenn man will 7000 annehmen. In ber Propor es jun nach ben Beitungen bas gange Jahr hindurch former gangen. Und boch haben bie Turfen nicht weichen mi Ta fie find fo gar bie und ba in bie Rapferliche Lande gi weit eingebrungen. Es find fonberbare Leute, biefe manuer: bas muß man geftebn! ۷a.

Des Grafen Veterani, Kanserlichen Feldmarsschalls, Feldzüge in Ungarn und den angränzens den Provinzen, vom J. 1633, bis 1694.
Aus dem Italianischen übersett, mit Zusätzen und Auszügen aus authentischen Handschriften. Wit vielen Anmerkungen, Verichtigungen und Erkauterungen durch Benspiele aus der Geschichste der neuern Türkenkriege. Mit zwen Plans.
Dresben, 1788 ben Walther. 8. Die Feldzige selbst 12 Vog. die Anmerkungen 7 Vog.

ranifchen Denkwurdigfeiten find befannt. Gie ers nen im J. 1771 überfest. Der gegenwartige Beberit aber jenem viele Rebler, und wie es fcheint, mit Beterani mar ein tuchtiger General. Seine Relbe Die er, bis auf ben letten, wo er umtam, felbft bes bat, maren an fich fcon intereffant und lebrreid : fle werben es aber bev jegigen Beitlauften, wo ein tiger Rrieg gerade in benfelben Begenden geführt wirb, it mehr. Die Ucberfegung ift febr moblgerathen, und angenehm lefen. Die Anmerfungen find lebrreich intereffant; man lernt burch fie bie Befchaffenbeit, bie s wit einem Curfenfriege bat, febr gut fennen. Wenn wir n, bag fie nicht bie Berichtigungen und Erlautes aus authentifden Sanbidriften enthielten, wovon auf tel und in ber Borrebe gesprochen wirb, ba fie, in bem per Heberfeger blos eingerudt und bas 3ch in benfelben unüberlegung benbehalten haben fonnte; fo mußte man a, biefer Ueberfeter fep ein Offigier von Anfebn, ber per ruffifden Armee in bem letten Rriege biefer Ration bie Eurfen gebient batte. Go aber bleibt uns bieg uns Die Befdreibung ber jest fo beruhmten veteranichen Andet man S. 119 - 122.

ibsage ju Borlesungen über regulare Fortiste on. Aus bem Schwebischen bes verftorbe nen Ingen. Capit. Stablswerd übersett burch

Peter Petersen. Mit 14 Rupf. Copenhaven und Gotha ben Ettinger, 1788. 8. 121 Bog.

er Berf. dieses Buchs war, wie wir ans dem Borberick I erfeben, mit in die Berfcworung verwickelt, dieim L 2756 bie Staatsverfaffung feines Baterlandes veranbern wollt. und mußte ben mifflungenen Berfuch mit tem Leben bifen. Bermuthlich war baffelte boch icon vor feinem Cobe getrutt: ba ber Br. Heberf. ergablt; ju Stochholm maren bie Rufins platten zu bem Original abhanben gefommen. Die bier bengefügten herfommen, ift und unbefannt, gleiche wie auch mer ber Ueberf. ift; ber inbeg; ans ber Bueignung au foliegen, ein Dane, und vielleicht ein Cleve einer bortigen Militar , Anftalt ift, weil er fich als einen Schuler Benfens anniebt. Das Berf felbft verbient gewiß unter bie gutt in feiner Urt gegablt ju werbrn, ob gwar ein wenig Affeftation in ber gewählten Ordnung herricht, welche gang aus bem Grundfat hergeleitet ift, daß die Defenfton nach ben ichets mabl ublichen Angriffen gerichtet fenn muffe; welcher Brunds fat gwar mabr ift, aber in die Lehre ber Kortififation, ment brauf anfommt ein Lehrbuch berfelben gu fcbreiben, merin nichts abgehandelt werben foll, als bie gemachten Erfindens gen um ben jedesmabligen Attafen ju widerftebn, feine arite Dentlichfeit, vielmehr bas Segentheil, erzeugt.

N.

#### 22) Vermischte Schriften.

Deutsche Zeitung, ober moralische Schilberungen ber Menschen, Sitten und Staaten unser Zelt.
Wit besondrer Rücksicht auf Deutschland. V. und
VI. Band. 1788. 1789.

Jud' diese bepben Jahrgange bleiben ihrer Absicht! trei, bie Bestimmung einer politischen und moralifchen Beituss

au vereinigen , und nebft ben politischen Begebenheiten , wenigs Erns vierteljahrig jufammengeftellt, Bepfpiele ebler und fchleche ger Sandlungen und feibfiverfculbeten Ungluds, jur Nachabe mung, Abichen und Warnung befannt ju machen. Gie ift Die einzige Beitung ihrer Art, und fcheint fich ben erweiterter Correspondeng bes Berausgebers, ihrer Bollfommenbeit immer wacht ju nabern. Sie fann unenblich viel Gutes fiften : ob fie afeich, wie alle gute Dinge in ber Belt, auch ihrem Diff Brend ausgesett ift: baburch nehmlich , wenn fie von gewiffen Einfenbern jur Erreichung unlauterer Drivatabsichten, auch wehl zum Rachtheil eines Anbern, genntt werben follte. Es biebt Leute, die, aus Drang fich wichtig zu machen, obes Sch eine Beschaftigung jn geben, bie fie noch nicht baben, . Ach mit ibren unverlangten Bentragen in alle brentliche Blate ber einbrangen, und aus Jugenbfugel bem und Jenem, auch wohl gangen Befellichaften , burch einseitige Borftellungen gor miffer Borfalle ober Sandlungen, webe ju thun glauben. Denn ftebn zwar biefe nehmlichen Blatter jedem Beleibigten and ju feiner Bertheibigung und jur Berichtigung einges Sendter Radrichten offen: aflein nicht Geber, ber feine Burbe und fein befferes Bewugtfenn fublt, finbet es rathfam, fich por einem Richter, ben er nicht verlangt bat, gegen einen Ungenannten gu verantworten. Wir fcbreiben biefes, nicht ' obne und befannte Benfpiele : ber Gr. D. wird alfo wohl thun, wenn er fortfabrt, von Rachrichten von Correfvonbem ten, bie er nicht wohl fennt, mit Borficht Gebrauch zu mas den. Borguglich lefenswerth baben wir in biefen Banben bemerft, ben Brief eines Selbstmorbers in Meflenburg, Die Recrutengeschichten, fur Barnung fur junge Studierenbe, bie nie obne eine porbergegangne Rephe moralischer Fehler, Merruten werben) bie Betrachtungen über ben Muffischichmebifdent Prieg, Die Rachricht von ber Evangelifden Gemeinbe in Brunn, Rlagen über Landbettelen, neue Marnungen gegen bas landverberbliche Lottofpiel, bas , unfers Biffens , im gans sen Romifden Reiche, ist nur allein in Coburg fich gegen gleben, Borftellungen und Anerbietungen, erhalt; bie Bemere Tungen eines reifenden Schweigers; ber Borichlag, nach Anas Isaie ber Worter, Verschimmerung, Verbefferung, u. a. gett Bervollfominnung, Dervolltommnerung ju fcreiben ; Die vollftanbige Befdichte ber burch ben verftorbnen Gr. au - Chaumburg: Lipve an ben Saron Monfter : Landeage veruft 295

Peter Petersen. Mit 14 Kupf. Copenhaven und Gotha ben Ettinger, 1788. 8. 121 Bog.

er Berf. diefes Buchs mar, wie wir ans dem Borbaids / erfeben, mit in die Werfcoworung verwickelt, dieim L. 2756 bie Staatsverfaffung feines Baterlandes veranbern wollt. und mufte ben mifflungenen Berfuch mit bem Leben Win. Bermuthlich war baffelle boch icon vor femem Cobe genuft: ba ber Br. Heberf. ergablt; ju Stocholm maren bie Smitt platten zu bem Original abhanben gefommen. Die bier bepaefugten bertommen, ift und unbefannt, glide wie auch mer ber Ueberf. ift; ber inbeff, ans ber Bueignung au folieffen, ein Dane, und vielleicht ein Eleve einer bortigen Militar : Anftalt ift, weil er fich als einen Schuler Benfent anniebt. Das Bert felbft verbient gemig unter bie gutts in feiner Urt gezählt ju werden, ob zwar ein wenig Affettatie in ber gewählten Ordnung herricht, welche gang aus bem Grundfat hergeleitet ift, daß die Defenston nach ben ichet mabl ublichen Angriffen gerichtet fenn muffe; welcher Grunt fas zwar mahr ift, aber in die Lehre ber Fortififation, went brauf autommt ein Lehrbuch berfelben gu fcbreiben, werins nichts abgehanbelt werben foll, als bie gemachten Erfindens: gen um ben jedesmabligen Attafen ju wiberftebn, feine arite Dentlichfeit, vielmehr bas Gegentheil, erzeugt.

N

# 22) Bermischte Schriften.

Deutsche Zeitung, ober moralische Schilbern ber Menschen, Sitten und Staaten unsrer z. Mit besondrer Rucksicht auf Deutschland. V. i. VI. Band. 1788. 1789.

Jud' diese bepben Jahrgange bleiben ihrer Absicht! tra-

remigen , und nebft ben politischen Begebenheiten , wenige vierteljahrig jufammengeftellt, Bepfpiele ebler und fchleche undlungen und feibfivericulbeten Ungluds, jur Nachabe 1, Abiden und Warnung befannt zu machen. Gie ift ingige Zeitung ihrer Art, und fcheint fich ben erweiterter nbeng bes Berausgebers, ihrer Bollfommenbeit immer iabern. Sie fann unendlich viel Gutes fiften : ob fie : alle gute Dinge in ber Belt, auch ihrem Diffs gefett ift: baburch nehmlich, wenn fie von gewiffen n jur Erreichung unlauterer Brivatabfichten, auch Rachtheil eines Anbern, genutt merben folltete. die, aus Drang fich wichtig zu machen, ober ftigung jn geben, die fie noch nicht baben, en unverlangten Beptragen in alle bffentliche Blatt rangen, und and Ingendfugel bem und Senem, auch Befellichaften , burd einseitige Borftellungen gos trade ober handlungen, webe ju thun glauben. an amar biefe nehmlichen Blatter jedem Beleibigten an feiner Bertheibigung und jur Berichtigung einges er Radrichten offen: aftein nicht Jeber, ber feine Burbe fein befferes Bewußtfenn fublt, findet es rathfam, fich 1 Richter, ben er nicht verlangt bat, gegen einen ien ju verantworten. Bir fcbreiben biefes, nicht uns vefannte Benfpiele: ber Gr. B. wird alfo wohl wenn er fortfabrt, von Rachrichten von Correfponbem bie er nicht wohl fennt, mit Borficht Gebrauch zu mas Borgualich lefenswerth baben wir in biefen Banben t, ben Brief eines Gelbftmorbers in Meflenburg, bie gefchichten, (gur Marnung fur junge Studierende, obne eine porbergegangne Rephe moralifder Rebler, werben ) bie Betrachtungen über ben Ruffilchichmein Mriea, Die Rachricht von ber Evangelischen Gemeinde in, Rlagen über Landbettelen, neue Barnungen gegen andverberbliche Lottofpiel, bas , unfers Wiffens , im gans in Reiche, igt nur allein in Coburg fich gegen rftellungen und Anerbietungen, erhalt; bie Bemere i emes reifenden Schweizers; ber Borichlag, nach Anas ser Borter, Verschimmerung, Verbefferung, u a. evollkommnung, Dervollkommnerung ju ichreiben ? wountanbige Befchichte ber burch ben verftorbnen Br. ju ammburg: Lippe an ben Baron Monfter & Lanbegge perift 295

ten foanbliden Gewaltthatigfeiten ; bie fatififde Radridt von ber neuen, in Dreufisch Litthanen liegenben, bem Gru fen Rapferling geborenben Graffchaft Kantenburg; Pebend nachrichten von ben verftorbenen Rurften von Beilber Somargenberg und Rothen; Die Burnung fur fruben Co versprechungen; bie anberweitige Nachricht von ben Rurnben ger Streitigfeiten famt ben Begenbemerfungen; bie bunber jabrige Erinnerung ber von ben Aranzofen 1689 zu Gener und an anbern Orten bes Mbeins verübten Greuel; bie to fpiele beutfcher Betriebfamfeit; bie Nachricht von ber Statts veranderung in Luttich; ber Charafter bes fel. D. Milleit; Die Geschichte ber frang. Staatsveranderung; einige Anefboten auf einer fluchtigen Reife burd Deutschland; die Bernung an gang arme Stubirenbe, u. a. m. Die eifrige Parthepacht mung fur Sintenis gegen bie Juriftenfacultat. ju Bitte berg, ohne bie Acten gefeben ju haben, muffen wir mis billigen. Unmöglich fann fich bie Sache fo verhalten, wie C. porgiebt.

D.

Moth's und Hulfs : Buchlein ober lehrreiche Frew ben s und Trauer : Geschichte ber Einwohner ju Milbheim. Für Junge und Alte beschrieben. Sechste Austage. Gotha und Leipzig, 1789. 1 Alph. 5 Bogen in 8.

as Nothe und Halfsbuchlein iso erft, nachdem es bim nen zweien Jahren durch 6 Auflagen und eben so vicke Nachdrude durch alle Gegenden Deutschlandes verbreitet word den ift, anzeigen und empfehlen zu wollen, wurde eine tehr vergebliche Arbeit seine, zumabl da es bereits in dieser Bebliothek Band LXXXVII. S. 298 gesch hen ist. Ohnsehhat ift es eins der verdienstlichsten Bucher, die in unsern Lagen geschrieben worden sind, und wird es immer mehr werden, wenn der B. fortsabren wird, in den solaenden Auflagen, demselben immer mehrere Rollsommenbeit zu geben. In der gegenwärtigen, die in verschiebenen Orustereven gedruckt zu speint, fällt die Ungleichheit des Orust und Popiers unas

in die Augen: auch erscheinen die eingebruckten ntheils fo folecht, bag fie, wenn fie nicht . DIET ben, ben funftigen Ausgaben füglicher ıį. en. Ju einem Buche , tas bem gemeis 40 ift, follte auch billig fur eine genauere orgt werben, als wir in biefer Auflage bemerft frang Drate, ber guerft bie Erdapfel nach Eus re, ein Sollandischer Abmiral gewesen sen, ift ein fleiner Gebachtniffehler. Daß ber Dagenfaft lle fomme (@ 168) ift auch nicht richtig genug Dag eine gange furggefaßte Geographie von : vollkandiger Angebung aller Reicheftanbe eis eifes, angeblich aus bem Tagebuch eines unter sw eines Bebienten reifenben Bauernpurfcbens, einges b, fommt une bennabe etwas unfdidlich, auch uns por, weil ja andere nugliche Renntniffe auch nicht bes Doch wird ber B baburch gerechtfertigt, ben jebem Greife blod Merkwurdiafeiten ber Landwirths gehoben bat: allenfals aber hatte ber Bauer auch a fonnen, bag man ber Erbtheile ist nicht viere, : sablt. Dag man bie mit bem Gemitterregen abe eleftrifche Materie in ben Tropfen orbentlich runrein feben, bavon munichten wir mehrere Erfahruns . Der B. verfpricht noch einen zwenten Theile budlein fur Menichen und Bieb enthalten foll. e unterricht ift allerbings fur Landleute febr notbig, biefelbe einen Arat entweber gar nicht ober nicht m Rathe gieben fonnen; und Br. Campens Einfall, Landgeiftlichen auch jugleich ben Argt und Chirurg follen, wohl fo balb nicht in die Erfallung geben

Nm.

Sandbuch fürs Wolk, in gemeinnühigen Unterhaltungen für alle Stände; besonders dem Burger und Landmann gewidmet, für das Jahr 1789.. Mit der illuminirten Abbildung einer Markgräfterin und des Panduren Obriften von Trenk. Rehl. 198 S. in 8.

SR as gewöhnlich jest Rinberbibliothefen und Bollsbiden 20 fenn pflegen: ein Dotpourri vermifchter Auffage ver mifchten Inhaltes aus vermifchten anbern Schriften, mit einis gen Berfen ober Epigrammen flatt bes Salges beftreut. Durch Die biatetifchen und ofonomifchen Artifel fann ingwifchen eine folche Bolfsichrift in ihrer Gegend allerdings maderen Ruten verbreiten. Und barauf icheint auch ber Sammler bicfes Sant! buche vorzugliche Rudficht genommen zu baben. poran ein Gefundheitetatechismus pon 17 Seiten, ber mit forn berein nicht gang bas Berbienft bes popularen Bortrages erreicht, aber nachber bie nothwendigften Grundiate ber gefant ben Lebensorbnung faglich und furz aufftellt Mebnliche mebl einische Auffage find; über die Rrage und ihre Beilatt; - über ausgeschlagne bose Ropfe; - über das Wiegen Eleiner Rinder; - vom Pestessig (Vinaigre des quatre voleurs, wie ibn bie Frangofen nennen, weil einft bei einer Beft au Marfeille vier Leute unangeftedt Die verlaffenen Saufer ber Bervefteten in biebifchen Abfichten befuchten, und nachber burch die Mittheilung ihres Prafervative ihre Bequabigung auswurften). Ine bfonomifde Rach ichlagen folgende Artitel: Mittel wider den Brand (ben Bug) im Getraide; - bet Baumgarten; - vom Aprikofenbaume; - Derfict bei gullung der Blumentonfe; - von der Behandlung perschiedner Vieharten, besonders vom Ochsen und pon der Rub; - über eine nugliche Brandtweinbrennerei. Dagu fommen noch biftorifche Ausguge und Anefboten, legtere meiftens aus ber oten Sammlung von Meigners Sfigen entr Tehnt. Unter andern auch aus Affprunge Reifen eine Befdich te und Befchribung des Alofters Maria , Ginfiedel in bem Banton Schweig, in welcher bas feine ber geringften Merts wurdigfeiten ift, bag ein unglaubiger Dann unter ben Balls fahrern, ber erft fpat im Birthebaufe ben Zwed foiner Reife bebachte, vor bem Dunberbilbe in fich gieng, und als bie eine

1

sige Snave sich brunftig ersiehte, doch einst nicht ohne Absolution zu sterben. Was geschah? Auf der Ruckehr schlägt ihm ein Strafenrauber den Kopf ab. Kurz drauf geht ein Ordenes mann vorüber, und hört ein Winselu und Jiehen aus dem Busche, sindet einen Ropf ohne Rumpf der zu beichten begehrt, trägt den Kopf zum Rumpse: der Kopf beichtet, wird absolvirt und — stirbt. Wer die Geschichte gemacht hat, der hatte wos auch ohne Kopf beichten können.

Mi.

Dekonomische und technologische Encyklopadie oder allgemeines System des Staats — von D. J. F. Kruniß, 44. Theil, von Ropf die Korns Consumtion nebst 4½ Vogen Kupfer. Verlin ben Pauli. 1788. in 8. 942 Seiten.

Diefer Band ift mit bem Bilbniffe des jungern herrn von Dachroben in Erfurt gezieret, welches aber wenig Aehns lichfeit bat, fo ben diefem Werte oftere ber Rall ift. Die biers innen befindlichen Artifel als Ropfpung, Ropffchmerg, Ros ralle, Rorb, Rorn und Rornboden find ben meiten bie großten, und besondere ift ber erftere, in welchem die verschies benen Ropfgierathen bes grauengimmere, in altern und weuern Beiten, nebft einer Menge Abbilbungen berfelben, aufgeftellet find, ein wahres Denfmal bes Beranderlichen in ber Mobe. Artifel ift auch mit Wiffen bes Berausgebers befonders abaes brudt worben, um in die Bucherfammlungen ber Frauengime mer aufgenommen werben ju tonnen. Korn als Betraibe bes trachtet ift ein großer und lefungemurdiger Articel, fo wie ber . baju gebbrige, fo von ber Dermabrung bes Getraibes bes berfchiebenen Nationen und bem Rornboden handelt, und mos an annoch bie Berechnung ber Betraite, Confumtion in vers ichiebenen Lanbern und Stabten gehoret. Benn Europa 120 Dillionen Menfcben enthalt, und jeder 2 bis 21 Mafter ju 100 bis 200 Pfund follnischen Gewichtes, jahrlich gebraucht, fo if bie Summe bes nothigen Getraibes 325 Millionen Malter. Do gleich biefer Band pur von Ropf bis Rorn & gehet, und alfo in bem Alphabeth einen fleinen Raum ausfället: fo baben

wer boch folgende Articlel vergebilich gefucht; eld! Rauf bei Blufenaliges ber Frucht ber Artifchade: furge bide Solger on ber Belle; bes Dabieriens; ber Zaute ber Marberin; und ber Inne bes Bandarites. Anviende benm Bafferben. Anviberfen im furfreien Anvinnefen des Munderstel. Ropfette beim Maler, Borflog ber Natherin und beim mas lifden Errafmader. Abrimerien bes Bierbes. Banftiern then der FederischmensManufakrun. Zoppel des Orgesbangel Roppeldere, Lopvelflote; Loquet an Fahrjeng und Le ralifche herrumten Ben Borb fehlet ber Sorb en be Edwammunichene, ber Drathweber und Borbitecters Boche wert, Borbiblachten bemm Bafferban. Rorinthenfinden ber Beder; Rorfer, Borfurte, Rorffcmarg. Kord & Franz ein Bena Aordel ber Rabme bes Sindfabens; Bots beliere: Bordelfpite, Bordon in ter Priegsmiffenfchaft mb Bilbfaueren Aorianthermaffer, Borinthifches Soide und Dorhaus in ter Saufunft.

et.

An entertaining and instructing Miscellany in prose and verse, for the Instruction of those, who learn the English Language — by John Commendow, Language Master and Teacher of the Royal Family at Berlin. Berlin, 1788, 430 Seit. 8.

Dir finden an diefer gut gewählten Sammlung englifcher Leftur für Anfanger nichts auszusesen, als die Druds fehler, die jedoch am Ende angezeigt find. Auch ware ein Berzeichnis der Stude nutlich gewesen, um wiederhohlen zu können, was besonders gefallen bat. Der poetischen Stude sind wenig, und der erheblichen darunter noch weniger.

Auserlesene Briefe an ein Frauenzimmer von Stande über verschiedene kritische, wissenschafte liche und kurzweilige Gegenstände von Peter Chiari;

Chiari; aus bem Italianischen mit einigen Ansmerkungen bes Uebersetzers. Rurnberg, bei E. & Grattenauer, 1788. I Alph. 81 Bosgen 8.

o obngefahr, wie ein Schuler vom gelehrten Balgac an Molieres gelehrte Damen geschrieben baben fonnte! r etwas weniger galant. Denn & 484. beift es: ibam! was fur ein Beftant von Apothefe, Abtritt banf! -" und auf ber folgenden Geite: "Bets e Sie nicht in die Roft nehmen, Mabam, wenn fo viel Bfund Bleifc taglich reichen lief. als or beim Juvenal feinem Lowen gab -- " und auf Beite: "Alebenn wird meine geringfte Gorge fenn, Buchbruder fo fleine Lettern (ju meinen Briefen) ais die Charaktere welche die flohe auf unfre mer qu fcbreiben pflegen - benn ich werbe fie fo aus ia ausdehnen, bag - -Und biefe Debantereien bat ber Ueberfeger, ber feine rache und bie Bahl guter Ansbrude gar nicht verftebt. unerträglicher gemacht. Leiber find es biefer furzweilis (?) Briefe 30 und boch ift dief erft der erfte Band!! · vernünftige Lefer wird boffentlich mit und ben ameiten cireu.

Lw.

mber Hank, eine schwäbische Jaunersgeschte, aus zuverläßigen Quellen geschöpft und pragmatisch bearbeitet. Stuttgart, ben Ershard und Löslund. 1789. 430 Seit. und 15 S. Lit. und Vorrede in 8.

Plicht zu tablen ift ber Gebanke, eine Jaunersgeschichte zu febreiben. Auch die Ausführung ift so gerathen, daß sie mancher Lefer nicht ohne Rugen, und keiner nicht ohne Untershaltung finden wird. Mit einem Auszuge wollen wir daber niemend bis eigene Lefeluft sowächen. Doch hauen wir mit

gutem Gerolffen bem größten Theile ber Lefer prothetinben, baß ibm, wie und, bas Ende biefes Jannerlebens langweilig vortommen werbe. Ungefahr ben vierten Theil bes aangen Buchteins niemmt es ein, und bas wesentliche hatte fich auf vier Blatter bringen laffen. Berber hat ber Berf. so gemild ben Con bes pragmatischen Geschichtschreibers gehalten. Dier ift Legendenton, Satte Danf nicht noch im Zuchthause (bank borthin nur fam er zur Ebre ber Wartembergischen Regierwy) einen luftigen Streich gespielt, vielleicht hatte ibn sein gutmeps nender Biograph bey lebendigem Leibe noch egnonistet.

Much mehr als einmal lagt fich bas Wert bis gegen bas Enbe obne Edel lefen. Dur fublt nun ber bentenbe Lefer ims mer mehr , bag ber Berf. in ben gewohnlichen Rebter ber meis Ren pragmatifden Beidichlichreiber verfallen ift. Die Banbe lungen feines Beiben lobt und tabelt, entichulbiget und erflart er fich nach feinen Ibeen. Und ba findet bann ein anderer, ber nicht fo, wie ber Berf, fur ben julest frommen Sang eine genommen ift, balb biefes, balb jenes auftogia, irria, eber wentaftens ungewiß, und wenn man alle bie Grenen gelefen bat, wo Sang feinen armen, ehrlichen Bater mit ber areften Moverfchamtbeit, ins Angelicht verlenancte, fo befommt man ein Miftrauen gegen manche Ergablungen Sanftens, befonbers pon feinem innerlichen Rampfe, ber unter manchen frent's nur für Sangen verführerifden Umftanben vorgegangen fein Unfer Berf. nahm aber alles bergleichen fur bane Babrbeit an, und verschonerte es mabricheinlich noch burd feinen Borfrag. Die Partheplichfeit bes Berf. Fonnen wie gleich aus feiner Charafterzeichnung, mit welcher er biefen Jauner producirt, beweifen. Leichtfinn, Mankelmuth mit eine gang feltene Unverschantheit und Berftellugastung find auszeichnenbe Striche in Bangens Charafter, und biefe bat ber Berf in feiner Schilberung gan; übergangen.

Dagegen versichert uns derfelbe imter bessen "wichtigen Eigenschaften des Geistes eines nicht gemeinen Derstanden" — und wir können nicht glauben, daß ein Mann von Berstande Jauner werden könne, — , eines bewundernes wurdigen Gedächtnisses" — welche junge Leute von 23 bis etlich und 20 Jahren, und weiter gehet dieß Leben nicht, baben nicht gemeiniglich ein gutes Gedächtnist — eines "treffens den Witzes" — davon hat Nec. im ganzen Buche feine fressende Geweise gefunden — "eines Muthe, der die

Beifini

:

Unternehmungen wagte," — Wein ober Berzweiss
g, ober Collfühnheit abgerechnet, was bleibt noch übrig,
mit Recht Muth genennt werden konnte? — "und einer,
enwart des Seiftes, die sich auch bep dem schnellsten Uebers
verlohr." — Begenwart des Beistes bep einem
der von einem Erzjauner die Regel: unverschämt zu
und zu leugnen, gleich beym Eintritt in sein Jaunerleben
und sich durch die Praxis genug bekannt gemacht
ter wenwart des Seistes hier, die nur das Eigenthum
Ropfs und guten Gewissens seyn kann? n. J. f.

feiner von den Originalkopfen, die auch unter
nden bos, oder unter widrigen Umftanden gut
Ein insch vom gewöhnlichen Schlage war er, bese
ersele reine gute Eindrücke bekam, der in seinen
in ren nnr nach sinnlichen Reigen handelte, der also
i den dem Austritt aus seines murrischen Baters
nn oder Handwerksmann ausgestoßen ware,
ider nowerksmann geworden senn wurde, so wie er
is kunter Jauner gerieth, also Jauner ward, und ends
er in seinem letten schwehren Arrest fromme

213

Der Berf. verspricht noch einen Abrif bes Jauner, mis in Schwaben. Wirb er eine nicht raisonnirende, m ar mancirte aber übrigens nachte Geschichte liefern t. ben wir ihm sehr viel Danf, und wahrscheinlich nichts erinnern wiffen.

Ef.

ed Meistets Schweizerische Spaziergange. E. Gallen 1789. ben Huber und Komp.

, burch fleine Luftreisen und Spaziergange veranlage, " Phantasien, und zufälligen Resterionen wird nies vone Nunen und Bergnügen lesen. Poetische Semählbe inn mit philosophischen Betrachtungen, Semerfuns vie bnheiten ber Natur mit Beobachtungen übern, und menschliche Dinge, Anefboten aus bet und vaterlänbischen Geschichte mit morglischen o. h. XCV. B. II. St. Re



Wissenschaft (?) herausgegeben. Alage. Wien ben Hörling. 1788. gr.

Piefert ben wesentlichen Inhalt ber Verordnung betischer Ordnung der Gegenstände. Der ber nach ber Lesung im Gemuthe des Accensente war Erstaunen über die Menge in einem so im gegebener neuer Geset.

Geschichte ber Manner ohne hosen, von Ufis. Ein Roman. 1788. ( zeige bes Druckorts und Verleger

ben tounten; fo verbienfivoll jede Bemubung ift, bem verbiens Beten Ebeil ber Denfchen bie Augen über fie ju offnen; fo fons . nen wir boch bie Urt und Beife, wie ber Berf, biefes Buche . gegen fie gu gelbe gieht, und bie Baffen, beren er fich bedient. nicht billigen. Er fucht diejenigen von ihnen, die ihr Entfleben bem befannten Rrang von Affifi verbanfen , burch ihren Stifter felbft, und faft burd ihn allein lacherlich und verachtlich gu mine Brang mar ein fcmacher, blobfinniger Ropf, ein Schwarmer, unreinlich und conifc aus mifverftandenen Bes atiffen von Frommigfelt und Demuib - aber ein ausschweis fenber, wolluftiger, uppiger, bosbafter, niebertrachtiger Menfc war er nicht. Saft alle hier von ihm erzählten Beges benbeiten find abfichtlich und offenbar verbrebt, theils mit eias nen Andgerungen und Hebertreibungen theils mit bem Abers win von Legenbenschreibern ausgestattet. Dag bas Buch ein Roman fenn foll, entichulbigt ben Berf. nicht. Barum mabite er eine wirkliche Berfon gum Belben beffelben? Da er ibn uns ter finem mabren Nahmen aufführte, fo marb es ibm zugleich aur Pflicht, ber hiftorifchen Wahrheit tren zu bleiben. Dag ier die aum Rachtheil Krangens entftellt und verfalfcht, ift fo wenig zu billigen, als bas Verfahren ber Legendenschreiber bes Drbens, Die fie gu feinem Rubme - wenigftens ihrer Abficht wied Meinung nach - perfalfchten. Gefett aber auch, Krang smare aang fo gewesen, wie ber Berf. ibn bier fcbilbert, was marbe bas gegen bie jegigen Frangisfaner zc. beweifen ? Bonnten , biefem ohnerachtet , febr nugliche Menfchen fenn , fo wie fie jest wirflich bas Gegentheil find, obne bag ihr Stifter ber verworfene Menfc war; mogu ber Bert, biefer Schrift ibn Alle Roman betrachtet bat bas Buch febr wenig Bertb. Gegen ben auten Gefchmack laft fich ber B. manchen wichtigen Berfoß ju Schulben fommen ; fein Erott ift meift berb, biss .: weilen fogar plump, jeboch nicht immer ohne allen Big. befte Geite bes Buchs, von ber fie auch einigen Dugen ftiften fann, ift bie Ruge von Miebrauden, bie noch jest von grans gens Sohnen auf alle Beife unterhalten werben Ren Broteftanten baben eine Borftellung, und fonnen fie auch Taum baben, wie weit ber Unfinn in ben meiften fatholifchen Bropingen Deutschlands noch bis tiefe Stunde in allen Dingen, bie nur in ber minbeften Beziehung mit Religion Reben ober auch gewaltfam babin gezogen fint, getrieben wirb. Sum Der meis aller Beweise fann ber fo genannte Colomounus ; Segen bienen. Rr 2

Dienen, ben ber Berf. (S. 33) mittheilt, unb bet noch bis jest in unglaublicher Menge in Augeburg, Bamberg, Rim den u. f m. gebruckt und in ben Begenben umber verlauft wirb, und alfo lautet: "Chrifti Rreug + fen ben mir + we mir & hinter mir &, ob mir Punter mein + neben mein + und um mich + allegeit f im Baffer + im geuer + und miter ben Baffen + an Geel + an Leib + an Leben +. Das Sreit Chrifti gefegne mich & die bren Ragel gefegnen mich + bie Dornerne Rrone gefegne mich + bas rofinfarbene Blut gefegne mich &, und gleichwie unfre liebe Krau ihrem lieben Jens veraonnt bat ibre Brufte und ibre Epan + (Bargen an ber Bruft) fo wolle mir vergonnen alle Belt Gutes im Nahmen Bottes bes Baters + bes Sohns + und bes beil. Beiftes + Agios + Athanatos + Sother + Tetragrammaton + Jehovab + Alpha + Omega + Jefus + Ragarenus + Rer Jus baorum + Cafpar + Meldior + Baltbafar + bas Baurt Cbris fti, bas Berg Elia, ber Grund Davide, Die Bunge Galomot mis, die Rnie Abrahams, bas Blut Abels, die Beftalt Rofes, Die Caule Daniels, Die Gebuld Biobs, Die Onab Joannis, Die Demuth Maria und ber Fried bes beiligen Rreutes fer zwischen mir und allen meinen Reinden; Amen." - (Be jebem f ift ber Betenbe gehalten, ein Rreug uber Stime Mund und Bruft au machen. Ber biefen Gegen ber fic tragt, foll vor allen Sefahren ficher fenn: "Es ichlagt fein mit bes Reuer in bas Saus, und in bemfelben wird fein Unglid geschehen. Dan wird nicht morberifder Beife getroffen, auch in feine Armuth gerathen. Go aber ein fcmangered Weib ihn ben fich tragt, die erlangt Gulf und Benftand in ibret Beburteftunde.") D, menichliche Bernunft, fo tief fannft bu finten! Go tief, bag nicht einmahl bie tagliche Erfahrung pon ber Braftlofigfeit biefer Gaufelepen, bie bumme, gebant Tenlofe Buverfich und ben blinben Glauben baran pernichten tann!

€n.

Der kranke Jungling. Verlin und Leipzig. 1788.

.

Ingeachtet ber Berf. in ber Borrebe alle Arten von Publis tum aufgablt, worauf er ben Abfaffung feiner Brochure gerechnet, ober nicht gerechnet: fo zweifeln wir boch, ob wirks Tich Cin Bublifum mit Dugen ibn lefen fonne. Aber mit fo vielen Moman proteftiret er. Also Geschichte. romanbaften Betleibungen ausftaffirt, burch fo viel Empfindes Ten und Schongeifteren efelhaft gemacht, mit unendlichen Er-Bamationen, Dachaffung bes Asmus und Ronforten, fichtbas ten Betrieb, ben after guten und fchlechten Gelegenheit Beise beit auszuframen, fo gang burchflochten, bag bie an fich gang magere Geschichte unter allen diefen bunten Lappen wie ein Befrent ericbeint. Der Jungling wird frant, feine Freunde bebauren ibn, bringen ibn im Tragfeffel nach dem Spital, wo , er ber Runft bes großen Stolls übergeben wird. Die Rrants beit nimmt gu, ber Datient rafet, wird burch bes Argtes Bes foid gerettet, fallt wieber aufs neue ein, und fommt jum amenten mal mit bem Leben bavon. Freilich liefe fich auch ben biefer aans alltaalichen Geschichte manches sagen, manche aute Beifung und Barnung fur bie Jugend mit Berglichfeit porlegen, manche beilfame Betrachtung mit Ernft und Burbe anftellen, und fo Etwas erwartete Recenfent. Statt beffen mußte er fich burch übelverbauten metaphpfifchen Dlunber. erzwungenen und gezierten Big burcharbeiten, und municht, bas ber Innaling nie wieber frank werben moge.

Qs.

Die eist Tage. Neue arabische Mahrchen nebst andern Blumen ber asiatischen Litteratur. Aus dem Französischen. Jena ben Mauke. 1789. 262 Seiten 8.

piese Commung siefert einen Auszug aus zwer der neuesten französischen Schriften über die ossatische Litteratur, den mouveaux Contes arabes ou supplement aux Mille et und Nuit. Paris 1788 8 und den Contes, sables et sentences zirés des disserens auteurs arabes et Persans (die letztere von dem A. Langlet, einem sehr jungen und sehr thatigen Manne) Ebend. 1788. 12. Die erste Abtheilung enthält die sif Lage Rr 2

ober ben fo viel pene grabifde Dabreben aus ber guerft anger führten Gerift. Reine biefer Erzahlungen geichnet fich bart irgend etwas auf eine vortheifbafre Beife aus , alles ift bomb trivial und gemein. Debrere Berftofe gegen bas morgenlies bifche Roftume, fo mie die gange Maurer bes Bortrage und Die eingeftreuten Broden frangofifchen Bines, bemeifen, baf ber parifer Berausgeber, wenn er auch bie Grundlinien befer Ergiblungen aus Manufcript genommen, fich boch in ber Dar fellung viel Frenbeiten erlaubt, und bas gange nach four Beife aufaeftust und vergiert bat. Bahrlich, wenn min nichts vorzuglicheres gum Beffen geben will, fo fonnte mens naber baben, und brauchte es nicht aus ben Morgenlasten berbebaubobien. - Die zwente Abrheitung ift amgleich beffer und enthalt 1) einen furgen Auffat über bie Schonbeiten ber affatifden Litteratur. Der Berf, fdrantt fich inbeg mir auf Araber und Derfer ein. Die Gefchichte ift (aus begreifinden Urfachen) bie fcwache Geite ihrer Litteratur. Es fehlt ibem Munglen nicht an großen und merfmurbigen Begebenbeiten, aber wohl ihren Geschichtschreibern an Rritit unt Bbiloferbie (und fegen wir bingu, an Frenheit und - mas die Barote fache ift - an binreichenben und guverfaftigen Dateriglim sur pragmatifchen Bearbeitung ber Beichichte.) . Bewirre tat Rabeln ; obne Benrtheilung bingeworfen. Statt paffenber Reflectionen (und warum nicht lieber gar feine Reflectionen?) Berfe ober Stellen aus bem Roran mit rothen Buchfaben go Dirgend Bemerfungen uber ben Portgang bet Ranfte, Banbel, Gitten u. b. al. Balb find es Rompitationen im blubenben Stol, balb froftige Ebroniden, bennabe wie Sterberegifter. Inbef , wenn fie gleich feine Befdichte fores ben fonnen, fo verfieben fie boch bie Runft gu ergablen. Ihre Biographien find febr fcatbar, porghalich bie ber Diche ter . Die gewohnlich am reichften an Begebenheiten fille feber auch immer an mahren Begebenbeiten ? Go maren fie juft bas Begentheil ber unfrigen. ) Bon ber glangenoffen Geite geigt fich bie Phantafie und Erfindingsfraft ber Morgenlander in ihren Dabreben, auch ihre Sabeln find meintene finnreib. ("Ein Stlave, fagt ber Bert. ming bie gabel erfunden baben, ein frener Dann mare nie barouf verfallen, Menfchen von Thieren Babobeiten fagen ju laffen , bie er fich felbft berbna. ben geglaubt batte, mit ber dangen Rraft ber Hebergeugung fagen ju muffen." Gleichfam als ob alle Dabrbeiten mit Megurs.

Mebergengung gefagt, auch wieberum Uebergeugnug bewurftens Die, wenn Diefer frene Mann jugleich ein fluger Mann: war, ber bas menichliche Berg fannte, und bie Erfabruna gemacht hatte, baf man ben rohen und überhaupt ben finnlis den und leibenschaftlichen Menschen nicht eber auf ihren Bers fand mirten und vernunftige Uebergengung bervorbringen. Thane; wenn man nicht vorber bie Stimme ber Leibenschaften. aum Schwelgen gebracht? Die ließe fich aber bas beffer ers retiben, als baburch, bag man flatt ber mabren Umflande und Berfonen erbichtete porbrachte und auf biefe Beife Menfchenbie wibrigenfalls - vernunftige Grunde weber angehort noch ans genommen haben murben, ju falten und unbefangenen Riche tern in ihrer eignen Sache machte. Die Rabel war alfo juft bis bequemite und zuverlagigfte Mittel, ben Menichen ein reines Uribeil bes Berftandes abguloden, ba fie burch bie afteichauftigen Begenftanbe ber allegorifchen Einfleibung bie Ribenichaften einschlüfert. Doch bas ift an flar, um eines. Demeifes ju beburfen. ) Die Morgenlander find gleichfam ges berne Dichter; von innen und von außen vereinigt fich alles. fie gam Didter aufzufobern. (Und gleichwohl weiß man aus nenen auderlaffigen Berichten, daß cs. in Diefen Landern beutan Cage faft feine Dichter mehr glebt, und bag ihre guten alfern Dichter felbft in Europa befannter finb, als unter ihnen.) Die moracellanbifche Doefie theilt ber Berf. (giemlich femerfisciell) in fieben Damptgatrungen, verliebte Bedichte, Lobgefans ge, Cathren (immer perfonlich, niemals gegen Berberbnif. und Chorbeiten bes Beitaltere überhaupt) beschreibenbe Boeffe (in biefer find fie porgualich aludlich; viel neue Bilber!) bes zdifche Prefie Cobne eine eigentlich bestimmte form ber Epos poe) moralifche Bebiebte Das Perfifche befint por allen ans: berd Sprachen bes Drients einen großen Borgug in ber Leichethifelt ber Bufammenfegungen, Die fle befonders jur Docfie. gefchicft macht. Die Dichter fieben in großer Uchtung, borb : ift es nicht genug, baf fie Berfe maden fonnen, fie muffen fie auch fingen und felbft mit einem Inftrumente begleiten fons Rothmenbiafeit fur eine nach bem Morgenland banbelnbe Mation, wenigstens grabifd und perfifch zu verfteben. Englander batten ficher nicht folche Progreffen gemacht, und ibre Berricaft fo gefdwind und fiste gegrundet, wenn fle fic nicht mit folden Eifer auf bie unlanbifden Sprachen atleat batten. II. Berfifche Sabeln aus bem Babarifton von Diami.

Diami. Morgenlanbifche gabeln im afovifden Befdmad sest lieren in ber Heberfegung gewöhnlich ben gröften Theil ibret Schonbeiten, ba die Erfindungen felten gludlich und ber Bors trag fur uns ju weitlauftig und uppig ift. Das gilt auch von argenwartigen gabeln, bie außer gemeinen, fpisfunbigen ober mobl gar unreiften Moralen noch poll ber grotften Berflofe gegen die Raturgefchichte find. Ill Mabjenun ober Babufinn aus Liebe. Ergablung nach bem Djuini. Ungemein rubrenb; miel Mahrbeit und Natur in ber Eprache bes Junglings, bem ungludliche Liebe bie Bernunft raubte. Einige Buce baben auffallende Aehnlichfeit mit Shatefpears Schilberungen perliebten Babnfinns. IV. Der Schiffbruch. Unbebeutenb. V. Der eble Morbbrenner. Desgleichen. VI. Elegie pel und icon. VII Die unentschiebene Babl. Ein arabis Die 3bee ift artig genug, aber die Mufis fches Dabrchen. fung gang unbefriedigend. VIII. Heber bas Leben und bis Schriften bes perfifden Dichters Ferbufi. Diefer Dichter ben man ben perfifden Somer nennt (man weiß aber fcon wie es mit folden Parallelen ju gebn pflegt) ift unter uns Faum bem Nahmen nach befannt. Er marb geboren gu Ebous in Lorafon. Im Orient ift er and unter bem Rahmen Der nifcmend Miem b. i. ber Gelehrte Berfiens befannt. Gebicht Schab: Nahmeh foftete ibm brepfig Jahre unausges fente Arbeit. Unglud und Ungufriebenbeit verfolgten ibn fein ganges Leben bindurch, er ftarb im 3. Eb 1150 Sein eple iches ober vielmehr biftorifches Bebicht G. R. entbalt eine allgemeine Geschichte von Perfien in 64,000 Berfen, mit Birtionen untermifcht: eigentlich eine Reibe bon Bebichten. Einige gur Probe angeführten Stellen find von achten poetis fcen Schonbeiten nicht entbloft, bemohngeachtet ameifeln wir febr, baf eine Ueberfetung bes Gangen ober auch nur ein Auszug, (wie ber B. ju boffen fcbeint) unter ben Frangofen. und noch mehr, bag fie unter uns Dentichen porgualichen Bens fall finben follte.

Qw.



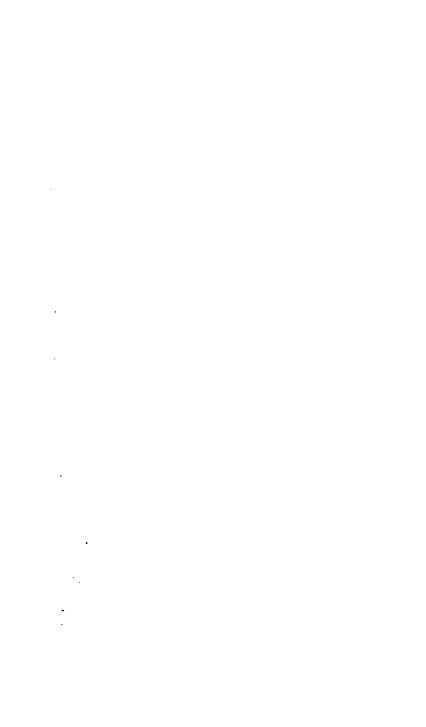



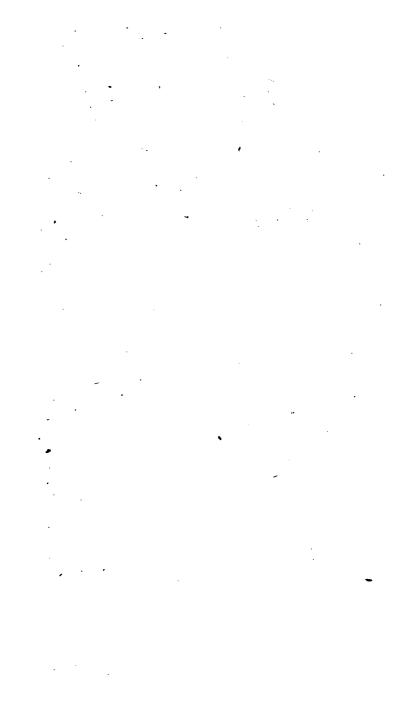



